

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



BEQUEATHED BY

## George Allison Hench

PROFESSOR OF

Germanic Languages and Literatures

IN THE

University of Michigan,

1896-1899.

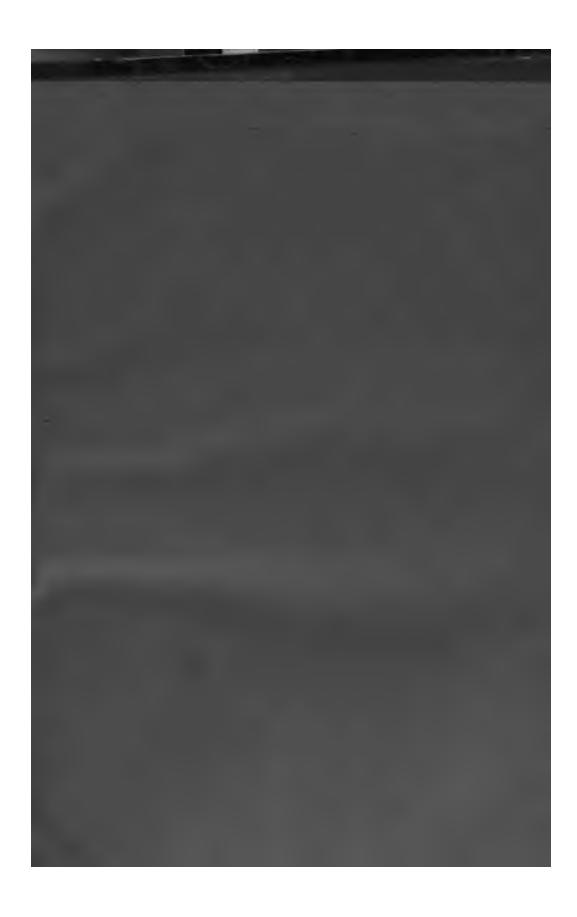



# ZEITSCHRIFT

FÜR

# DEUTSCHE PHILOLOGIE

**HERAUSGEGEBEN** 

MOM

DR. ERNST HÖPFNER

UND

DR. JULIUS ZACHER

PROVINZIALSCHULRAT IN KOBLENZ

PROF. A. D. UNIVERSITÄT ZU HALLE

SECHSTER BAND

HALLE

VERLAG DER BUCHHANDLUNG DES WAISENHAUSES

1875

• : :.

#### VERZEICHNIS DER BISHERIGEN MITARBEITER.

Prof. dr. Arthur Amelung in Freiburg. †

Prof. dr. G. Andresen in Bonn. Prof. dr. Aug. Anschütz in Halle. †

Gymnasiallehrer dr. A. Arndt in Frankfurt a. O.

Director prof. dr. J. Arnoldt in Gumbinnen.

Gymnasiallehrer dr. Richard Arnoldt in Elbing.

Professor Bauer in Freiburg i. B. Subrector dr. F. Bech in Zeitz. Oberlehrer dr. E. Bernhardt in

Erfurt.

Schulrat dr. H. E. Bezzenberger in Merseburg.

Dr. A. Bezzenberger, privatdocent in Göttingen.

Prof. dr. A. Boretius in Halle. Director dr. Ludw. Bossler in Bischweiler.

Realschullehrer dr. Boxberger in Erfurt.

Dr. J. Brakelmann in Paris. † Prof. dr. H. Brandes in Leipzig. Franz Branky, lebrer an der k. k. lehrerausbildungsanstalt in Wien.

Dr. W. Braune, privatdocent in Leipzig.

Prof. dr. Sophus Bugge in Christiania.

Prof. dr. W. Crecelius in Elberfeld

Prof. dr. Berthold Delbrück in Jena.

Gymnasiallehrer Dr. Dittmar in Magdeburg.

Dr. B. Döring in Dresden.

Oberlehrer Friedr. Drosihn in Neustettin. †

Gymnasiallehrer dr. Osk. Erdmann in Königsberg. Geh. Staats-Archivar dr. E. Friedländer in Berlin.

Dr. Hugo Gering in Halle.

Professor dr. Ge. Gerland in Strassburg.

Oberlehrer dr. Gombert in Gross-Strehlitz.

Redakteur H. Gradl in Eger.

Dr. Justus Grion, director des lyceums in Verona.

Oberlehrer dr. Haag in Berlin. Pfarrer dr. Th. Hansen in Lun-

den i. Dithmarschen.

Gymnasiallehrer Dr. Ignaz Harczyk in Breslau.

Director prof. dr. W. Hertzberg in Bremen.

Prof. dr. Moriz Heyne in Basel. Dr. Karl Hildebrand, privatdocent in Halle. †

Prof. dr. Rud. Hildebrand in Leipzig.

Prof. Val. Hintner in Wien.

Dr. S. Hirzel, buchhändler in Leipzig.

Schulrat dr. Ernst Höpfner in Koblenz.

Dr. R. Holtheuer in Delitzsch. Prof. dr. A. Hueber in Innsbruck. Oberlehrer dr. Oskar Jänicke in Berlin. †

Dr. E. Jessen in Kopenhagen.

Dr. F. Jonas in Arolsen.

Dr. Friedr. Keinz, k. staatsbibliothek-secretär in München.

Prof. dr. Adalbert von Keller in Tübingen.

Buchhändler Alb. Kirchhoff in Leipzig.

Gymnasiallehrer dr. Karl Kinzel in Berlin.

Prof. dr. C. Fr. Koch in Eisenach.† Gymnasiallehrer dr. Artur Köhler in Dresden. † Bibliothekar dr. Reinhold Köhler in Weimar.

Dr. Eugen Kölbing, privatdocent in Breslau.

Director prof. dr. Adalbert Kuhn in Berlin.

Prof. dr. Ernst Kuhn in Heidel-

Geh. reg. r. prof. dr. Heinrich Leo in Halle.

Staatsrat dr. Leverkus in Oldenburg. †

Prof. dr. Felix Liebrecht in Lüttich.

Director dr. Lothholz in Stargard. Oberlehrer dr. Aug. Lübben in Oldenburg.

Prof. dr. J. Mähly in Basel. Prof. dr. Ernst Martin in Prag. Prof. dr. Konrad Maurer in München.

Dr. Elard Hugo Meyer, lehrer an der handelsschule in Bremen. Prof. dr. Leo Meyer in Dorpat. Prof. dr. Theodor Möbius in Kiel.

Dr. Herm. Müller, custos in Greifswald.

Prof. dr. G. H. F. Nesselmann in Königsberg.

Oberlehrer dr. J. Opel in Halle. Pastor Otte in Fröhden.

Prof. dr. H. Palm in Breslau. Prof. dr. H. Paul in Freiburg. Gymnasiallehrer dr. R. Peiper in Breslau.

Director dr. C. Redlich in Hamburg.

Prof. dr. Karl Regel in Gotha. Dr. Al. Reifferscheid, privatdoc. in Bonn.

Dr. Max Rieger in Darmstadt. Prof. dr. Ernst Ludw. Rochholz in Aarau.

Prof. dr. Heinr. Rückert in Breslau. †

Dr. O. Rüdiger in Hamburg. Bernh. Schädel in Bonn.

Staatsrat dr. A. v. Schiefner in Petersburg.

Prof. dr. A. Schoenbach in Graz. Prof. dr. Richard Schröder in Würzburg.

Gymnasiallehrer dr. J. W. Schulte in Sagan.

Prof. dr. Schweizer Sidler in Zürich.

Dr. jur. G. Sello in Potsdam. Prof. dr. E. Sievers in Jena.

Prof. dr. E. Steinmeyer in Strass-

Prof. dr. A. Stern in Bern.

Gymnasiallehrer dr. B. Suphan in Berlin.

Gymnasiallehrer dr. R. Thiele in Wesel.

Prof. dr. Ludwig Tobler in Zürich.

Prof. dr. S. Vögelin in Zürich.+ Prof. dr. Wilhelm Wackernagel in Basel. †

Gymnasiallehrer dr. Wegener in Zeitz.

Prof. dr. Karl Weinhold in Kiel.

Franz Wieser in Innsbruck. Dr. E. Wilken, privatdocent in Göttingen.

Oberlehrer dr. E. Wörner in St. Afra bei Meissen.

F. Woeste in Iserlohn.

Dr. R. Wülcker, privatdocent in Leipzig.

Prof. dr. Julius Zacher in Halle. Prof. dr. J. V. Zingerle in Innsbruck.

Prof. dr. J. Zupitza in Wien.

## INHALT.

|                                                                            | seite |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| parallelstellen aus Vulfila und Tatian. Von Hugo Gering                    | 1     |
| art Fuchs im kanzleibriefsteller. Von J. Zacher                            | 3     |
| zwei tirolische handschriften. Von J. V. Zingerle.                         |       |
| I. Altes Passional                                                         | 13    |
| II. Sant Oswalt                                                            | 377   |
| alther von der Vogelweide. Von H. E. Bezzenberger                          | 33    |
| chlegel. Von Alexander Reifferscheid                                       | 38    |
| aden um die rosengärten. Von A. Bezzenberger                               | 42    |
| Bigischen "Gelehrten Beiträge" und Herders anteil an denselben. Von        |       |
| Bernhard Suphan                                                            | 45    |
| Bernhard Suphan                                                            | 470   |
| ldeutscher fiebersegen aus dem zwölften jahrhundert. Von Karl Regel        | 94    |
| stücke einer handschrift des jüngeren Titurel. Von Bernh. Schädel.         | 127   |
| numor im deutschen recht. Von F. Liebrecht                                 | 137   |
| das passionsspiel bei St Stephan in Wien. Von A. Schönbach                 | 146   |
| rtsnamen des kreises Weissenburg im Elsass. Von L. Bossler . 153.          |       |
| echungsformeln und notfeuer. Von G. Sello                                  | 159   |
| ers theologische erstlingsschrift. Von Bernhard Suphan                     | 165   |
| briefe Fr. A. Wolfs. Von Lothholz                                          | 204   |
| ritik Boners. Von A. Schönbach                                             |       |
| ferseburger glossen. Von H. E. Bezzenberger                                |       |
| wom Jochgrimm. Von J. V. Zingerle                                          |       |
| rklärung von Lessings Nathan. Von Boxberger und J. Zacher                  | 304   |
| runenalphabet. Von Max Rieger                                              |       |
| rtsnamen im Unter-Elsass. Von L. Bossler                                   |       |
| lter des Schwabenspiegels. Von R. Schröder                                 |       |
| lungen aus dem Spieghel der leien. Von Alexander Reifferscheid             |       |
|                                                                            |       |
| nitteldeutscher liebesbrief. Von Fedor Bech                                |       |
| rklärung Otfrids. II. Von O. Erdmann                                       | -     |
| briefe von Goethe an J. G. Steinhäuser. Von S. Hirzel                      |       |
| l zusammengesetzte wörter. Von A. Lübben ,                                 |       |
| nente der predigten Bertholds von Regensburg. Von W. Gemoll                | 466   |
| Manufacture and an area area.                                              |       |
| Vermischtes:                                                               |       |
| r Amelung Nekrolog Von E. Martin                                           | √99   |
| r Amelung. Nekrolog. Von E. Martin                                         | 217   |
| lzeugnis Jacob Grimms. Von Alexander Reifferscheid                         | 103   |
| nanuscripta germanica der universitätsbibliothek zu Greifswald. Mitgeteilt | 109   |
| on H. Müller                                                               | 104   |
| on H. Muller                                                               | 104   |
| TIV philologopyaresmlung un Innehruck Von A Hugher                         | 999   |

VΙ

| Bericht über die erste jahresversamlung des vereins für niederdeutsche sprach- |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| forschung zu Hamburg am 19. und 20. mai 1875. Von O. Rüdiger                   |
| Zu Erdmanns recension der ausgabe der Murbacher hymnen. Von E. Sievers         |
| Aufruf zur errichtung eines Waltherdenkmals in Bozen                           |
| Einladung zur philologenversamlung in Rostock                                  |
|                                                                                |
| Litteratur:                                                                    |
| P. Piper, Über den gebrauch des dativs im Ulfilas, Heliand und Otfrid; angez   |
|                                                                                |
| von O. Erdmann                                                                 |
| angez. von demselben                                                           |
| A. Arndt, Versuch einer zusammenstellung der altsächsischen declination,       |
| conjugation und der wichtigsten regeln der synt.; angez. von dem selben        |
| W. Begemann, Das schwache praeteritum der germanischen sprachen. Der-          |
| selbe, zur bedeutung des schw. praet. der germ. sprachen; angez. von           |
| B. Delbrück                                                                    |
| A. Bezzenberger, Über die A-reihe der gotischen sprache; angez. von            |
| E. Bernhardt                                                                   |
| Die Murbacher hymnen herausg. von E. Sievers; angez. von O. Erdmann.           |
| O. Erdmann, Untersuchungen über die syntax Otfrids; angez. von L. Tobler       |
| Jos. Haupt, Über bruder Philipps Marienleben; Derselbe, über das mittel-       |
| deutsche Buch der väter; Derselbe, Über das mitteldeutsche Buch der            |
| märterer; Derselbe, Über das mitteldeutsche Arzneibuch des meister Bar-        |
| tolomaeus; Derselbe, Beiträge zur litteratur der deutschen mystiker;           |
| angez. von Anton Schönbach                                                     |
| W. D. Whitney, Vorlesungen über die principien der vergl. sprachforschung,     |
|                                                                                |
| bearb. von J. Jolly; angez. von A. Bezzenberger                                |
| J. Halbertsma, Lexicon Frisicum; angez. von A. Lübben                          |
| W. Herbst, J. H. Voss, 2. band; angez. von Redlich                             |
| Briefe von und an Bürger, herausgeg. von A. Strodtmann; angez. von             |
| demselben                                                                      |
| W. Wackernagel, Kleinere schriften. Derselbe, Poetik, rhetorik und sti-        |
| listik; angez von L. Tobler                                                    |
| M. Heyne, Kleine altsächsische und niederfränkische grammatik; angez. von      |
| Arndt                                                                          |
| A. Skladny, Über das gotische passiv; angez. von O. Bernhardt                  |
| E. Eckardt, Über die syntax des relativpronomens; angez. von dem selber        |
| K. Schirmer, Über den gebrauch des optativs im gotischen; angez. von           |
| demselben                                                                      |
| Ludwig Schmidt, Des minnesängers Hartmann von Aue stand, heimat und            |
| geschlecht; angez. von K. Kinzel                                               |
| -                                                                              |
| Register von Konrad Zacher                                                     |
| megister von Kontsa Zscher                                                     |

### ZWEI PARALLELSTELLEN AUS VULFILA UND TATIAN.

Gelegentlich einer vergleichung der bibelübersetzung des Vulfila mit der ahd. evangelienharmonie (dem sog. Tatian) bin ich auf zwei stellen gestossen, an welchen die deutschen übersetzer beide von dem ihnen vorliegenden originale abweichen und mit einander eine höchst auffallende übereinstimmung zeigen. Die erste stelle ist Joh. 3, 4:

Vulfila: hvaiva mahts ist manna gabairan alþeis visands? ibai mag in vamba aiþeins seinaizos aftra galeiþan jag gabairaidau? πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθηναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τήν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθηναι;

Tatian (119, 2): vvuo mag ther man giboran uuerdan, thanne alt ist? vvuo mag her in sînero muoter uuambûn abur inganyan inti uuerde giboran? — quomodo potest homo nasci, cum senex sit? numquid potest in ventrem matris suae iterato introire et nasci?

Der grund, weshalb der Gote von dem griechischen text abwich, ist leicht zu erkennen und bereits mehrfach richtig angegeben worden (vgl. Grimm, gr. IV, 59\*; Köhler, in Bartschs germ. stud. I, 95). Entweder muste nämlich Vulf. die schon einmal gebrauchte construction (mahts ist c. inf.) widerholen, was offenbar den satz sehr eintönig und schleppend gemacht hätte, oder er muste den gr. inf. pass. durch got. part. pract. mit vairpan widergeben, eine umschreibung, die dem Goten ungeläufig gewesen zu sein scheint und nur selten (in verbindung mit einem praeterito-praesens nur einmal, Luc. 9, 22) vorkomt. So zog er es also vor, aus dem zweiten inf. einen selbständigen satz zu bilden. — Anders steht die sache bei Tatian. Dem ahd. übersetzer ist die verbindung des part. praet. mit uuerdan etwas ganz gewöhnliches (sie findet sich 14, 2. 25, 1. 85, 4. 95, 4. 5. 108, 7. 119, 2. 4. — dicht vor und hinter unserer stelle — 134, 8. 166, 3. 218, 4) und ebenso oft komt auch part. praet. mit uuesan an stelle lat. inf. pass. vor (60, 3. 90, 4. 97, 3. 4. 112, 2, 141, 4. 6. 145, 1. 4. 4, 12). Auch in dem gleichzeitigen Hêliand sind beide constructionen belegt: part. praet. mit werdan 617. 621. 1309. 1394. 2139. 2177. 3200. 3636. 3980. 4762. 5858, mit wesan nur dreimal: 261. 1318.

2 GERING

3320 (die citate nach der ausgabe von Heyne). Ebenso findet sich die construction bei Isidor (uuerdan 3, 18. 21, 32. 27, 20. 31, 3. 28. 33, 18. 19. 35, 31, uuesan nur 33, 13; die citate nach Weinhold), Notker (Gff. VI, 463), Otfrid, den Monseer glossen etc. Es ist also anzunehmen, dass den übersetzer nicht stilistische bedenken zu der änderung der construction veranlassten. Vielmehr scheint der gedanke, dass das geboren werden erst eine folge der rückkehr in den mütterlichen leib sei, die einfache coordinierung der infinitive, wie sie im lat. originale vorlag, verhindert zu haben. Entweder ist nun inti uuerde giboran geradezu als consecutivsatz aufzufassen und inti als denselben einleitende partikel anzusehen,2 oder inti ist einfache conjunction und der opt. ist gebraucht, "weil das zweite ereignis als eine auf der grundlage des ersten beruhende ausführung und also durch dasselbe bedingt erscheint" (Erdmann, otfr. synt. § 65). Welcher von beiden erklärungen man den vorzug einzuräumen habe, lasse ich dahingestellt. Natürlich ist die stelle aus Vulf., wenn man auch annimt, dass die änderung hauptsächlich aus stilistischen gründen erfolgt ist, auf gleiche weise zu erklären: jedesfalls ein interessantes beispiel von der gleichen auffassungsweise zweier germanischer zeitlich durch mehrere jahrhunderte von einander getrenter übersetzer.

Eine zweite höchst interessante parallelstelle findet sich Joh. 11, 44: Vulfila: jah urrann sa daupa gabundans handuns jah fotuns faskjam jah vlits is auralja bibundans: — καὶ ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκώς δεδεμένος τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίφ περιεδέδετο.

Tatian (135, 26): inti sliumo framgieng thie dâr uuas tôt, gibuntan hanton inti fuozin mit strengin inti sîn annuzi mit sueizduohu gibuntan: — et statim prodiit qui fuerat mortuus, ligatus pedes et manus institis, et facies illius sudario erat ligata.

Der grund, weshalb beide übersetzer hier änderten, kann kaum zweifelhaft sein. Die coordination der sätze, wie sie in den grundtexten vorlag, beizubehalten, hinderte sie die richtige einsicht, dass der mit \*\alpha\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\vareps

<sup>1)</sup> Doch belegt Erdmann (unters. über die synt. der spr. Otfrids, p. 224) nur sin mit dem part. praet. an 2 stellen: II, 3, 20. III, 14, 38.

<sup>2)</sup> Vgl. E. Kölbing, zs. f. d. ph. IV, 347 fg. Die dort zusammengestellten beispiele lassen sich noch durch eins aus Tat. vermehren, welches vielleicht gerade für unsere stelle zur vergleichung herangezogen werden könte: wuer ist iz, trohtin, inti ih giloubu in inan? quis est, domine, ut credam in eum? 133. 1. Die verschiedenheit des modus in beiden beispielen ist durchaus irrelevant.

der vorhergehende participiale, nur eine nebenbestimmung der haupthandlung enthalte, also auch wie dieser subordiniert werden müsse. So setzten sie also das verbum finitum in das part. um, wodurch die construction offenbar concinner und logisch richtiger wurde: gabundans, bibundans; gibuntan, gibuntan stehen zum hauptsatze in dem gleichen verhältnis. Auffallend scheint nur, dass trotzdem beide übersetzer den nominativ des originals beibehielten (denn sîn annuzi ist wol, wie auch Sievers im glossar zum Tatian ansetzt, ebenso gut nom. wie vlits). Jedoch ist wenigstens der got. nom. leicht erklärbar. Man weiss, wie genau Vulf. sich dem originale anschliesst und nicht gern irgend ein wort desselben, sei es auch nur das kleine αὐτοῦ, unübersetzt lässt: wollte er aber dies αὐτοῦ beibehalten, so muste auch der nom. stehen bleiben; man kann nicht sagen: er kam heraus, den kopf desselben mit einem schweisstuch umwunden. Überdies ist nom. absol. in der gotischen bibel noch an einer andern stelle belegt: Marc. 6, 21. Genaue übersetzung ist also: er kam heraus, indem er gebunden war an händen und füssen mit binden, und indem sein haupt mit einem schweisstuch umbunden war. — Wie steht es nun im ahd.? sîn annuzi kann nom. und acc. sein. Im ersteren falle wäre also auch hier nom. abs. anzunehmen: dieser ist freilich im ahd. selten (Grimm, gr. IV, 900 belegt nur zwei beispiele), ebenso selten ist aber auch der acc. der sache bei dem part. praet. der verba kleiden, binden usw. (Grimm, gr. IV, 645) und die sonstige übereinstimmung mit der got. stelle spricht entschieden für den ersteren casus. - Schliesslich mache ich noch auf die interessante tatsache aufmerksam, dass auch Luther in gleicher weise übersetzt: der verstorbene kam heraus, gebunden mit grabtüchern an füssen und händen und sein angesicht verhüllet mit einem schweisstuch. Ob hier nom. oder acc. vorliegt, wage ich nicht zu entscheiden.

HALLE, JULI 1874.

HUGO GERING.

#### REINHART FUCHS IM KANZLEIBRIEFSTELLER.

Die beiden hier im abdrucke folgenden lateinischen musterbriefe des löwen an den hasen und esel, und des hasen antwort, sind im jahre 1824 aus einer handschrift zu Palermo und einer anderen zu Wolfenbüttel erwähnt worden von Pertz, im Archive der gesellschaft für ältere deutsche geschichtskunde 5, 374 und 387, in einem "Petri de Vinea epistolae" überschriebenen berichte über 32 dahin einschlägige für die Monumenta Germaniae historica untersuchte handschriften. Zehn jahre

später hat J. Grimm in seinem "Reinhart Fuchs" s. CCV. die betreffenden angaben aus jenem berichte des archives widerholt, sich aber durch dessen überschrift verleiten lassen, die beiden briefe dem Petrus de Vinea beizulegen, während Pertz sich jeder äusserung über ihren verfasser enthalten hatte. Den brief des löwen hat Wattenbach im jahre 1851 im 10. bande des Archives der gesellschaft für ältere deutsche geschichtskunde s. 662 bei gelegenheit einer aufzählung und beschreibung von handschriften der Prager universitätsbibliothek aus einer solchen mitgeteilt. Ohne jene früheren mitteilungen zu berücksichtigen hat Höfler im jahre 1859, in Pfeiffers Germania 4, 109, denselben brief aus derselben Prager handschrift nochmals abdrucken lassen, und aus den von ihm beigegebenen erörterungen ist zu schliessen, dass er den Dominicus Dominici, den verfasser einer in jener handschrift enthaltenen Summa dictandi (eines formelbuches oder briefstellers) auch für den verfasser dieses briefes gehalten hat. Endlich sind 1858 beide briefe aus einer Breslauer handschrift erwähnt worden, bei veröffentlichung eines auszuges aus preussischen handschriftenverzeichnissen, im Archive der gesellschaft für ältere deutsche geschichtskunde 11, 701.

Es sind also, soviel mir bis jetzt bekant worden ist, folgende vier handschriften, welche die gedachten briefe darbieten:

- 1) Die handschrift des fürsten von Fitalia in Palermo (= F), nach Verlust einiger blätter gegenwärtig noch 133 baumwollenpapierblätter in folio befassend. Die schrift setzt Pertz bis zu dem stücke no. 141 in das erste viertel des 14. jahrhunderts. "Den inhalt" aber "machen," nach Pertz s. 361, "keinesweges die sechs bücher Petrus von Vinea, sondern eine samlung von briefen, urkunden, gedichten, zur geschichte des 13. und der ersten decennien des 14. jahrhunderts, mit besonderer rücksicht auf Sicilien; ein brief gehört noch ins 12. jahrhundert, mehrere andere sind ohne geschichtlichen wert." Von der unter no. 113. 114 stehenden "Missiva leonis ad asinum et leporem mit der antwort" teilt Pertz nur die wenigen auch schon von J. Grimm (Reinhart s. CCV) widerholten zeilen aus der antwort mit: "quod reddiens ad cor suum pro multis maleficiis dudum commissis religionis susceperat habitum Deo celi et non regi ferarum de cetero responsura et ideo retrusa in heremo contemplacioni dedita reddire nullatenus proposuerat ad actiuam." Nach diesen wenigen zeilen zu schliessen ist der anscheinend nahe zu B sich stellende text nicht schlecht, wenngleich nicht fehlerfrei.
- 2) Die handschrift der herzoglichen bibliothek in Wolfenbüttel (= W), cod. Helmstadensis 298 chart. et membr. in fol. min. sec. XV.

Über diese handschrift, welche mit der des fürsten von Fitalia in keinem näheren verwantschaftsverhältnisse zu stehen scheint, berichtet Pertz, auf grund einer untersuchung des bibliothekars Ebert, im Archive der gesellschaft für ältere deutsche geschichtskunde 5, 386 fg.: "Die bandschrift besteht aus 136 [139] blättern, führt die inschrift Iste liber continet capita diversarum epistolarum papalium imperialium et aliarum et inter ceteras sunt plures super dissensione paparum et Frederici ac successorum suorum, quae imperiales editae creduntur per Petrum de Vineis secretarium Imperialem et etiam continct plura alia. Die ganze samlung von kaiserlichen, päbstlichen, übungs - und vertraulichen schreiben ist ohne allen plan durcheinander geworfen, ja es kommen dazwischen genug bezugslose gedichte und selbst eine epistola leonis regis animalium mit vor, die in den sagenkreis des Reineke Fuchs gehört." Diese epistola leonis und die dazu gehörige antwort stehen auf blatt 92° bis 93°. Abschrift derselben verdanke ich der güte des herrn prof. E. Steinmeyer.

3) Die handschrift der k. k. universitätsbibliothek in Prag, III. G. 3. mbr. in quart (= P). Höfler scheint die handschrift noch ins 13. jahrhundert zu setzen; Wattenbach setzt sie in den anfang des vierzehnten. Höfler gibt keine beschreibung der handschrift, aus der man eine deutliche vorstellung von ihrem inhalte gewinnen könte, und drückt sich so aus, als ob sie nur die summa dictaminis des Dominicus Dominici enthielte. Wattenbach dagegen bietet eine ausführliche und auf das einzelne eingehende inhaltsangabe. Darnach bildet den anfang der handschrift ein Liber de amore et dilectione Dei et proximi et aliarum rerum, et de forma vite, von Albertanus causidicus Brixiensis de ora S. Agate. Dann folgt fol. 52. summa dictaminis mag. Dominici Yspani. Hinter dieser, fol. 67, "fangen auch andere briefe an," von denen Wattenbach, bis fol. 105 der handschrift, eine lange reihe aufzählt, darunter auf fol. 95 verso: "Rex leo fortissimus animalium asino et lepori" etc. Der brief des löwen gehört mithin nicht zu der summa des Dominicus, wie auch der herausgeber dieser summa, Ludw. Rockinger (Quellen zur bayerischen und deutschen geschichte. Neunter band, zweite abteilung. München 1864. s. 517-592), jener beiden briefe nicht gedenkt. Auch würden sie wol wenig zu dem übrigen inhalte der wahrscheinlich in den achtziger jahren des dreizehnten jahrhunderts abgefassten summa des aus der portugiesischen stadt Viseu stammenden Dominicus Dominici passen. Denn diese, die den titel führt: summa dictaminis secundum quod notarii episcoporum et archiepiscoporum debeant notarie officium exercere, ist, nach Rockinger s. 517, "eine ohne zweifel auf der pyrenäischen halbinsel entstandene und speciell für die in den erzbischöflichen und bischöflichen kanzleien verwendeten individuen angelegte mustersamlung."

4) Die handschrift der königlichen und universitätsbibliothek zu Breslau I. Q. 102. mbr. (= B) ist bereits, auf grund des von dr. Friedrich angefertigten Breslauer handschriftenkataloges, kurz beschrieben, unter erwähnung der beiden briefe des löwen und des hasen, im Archive der gesellschaft für ältere deutsche geschichtskunde. Hannover 1858. 11, 701. Genauere auskunft, und abschrift der beiden briefe, verdanke ich der güte des herrn gymnasiallehrers dr. Peiper in Breslau. - Die handschrift enthält zu anfange eine lange reihe lateinischer theologischer tractate und gedichte. — Dann folgt fol. 1566 - 179°, gut geschrieben, Excepta de summa artis dictandi, etwa zur hälfte bestehend aus schlesischen stücken, von denen datierung und namen der aussteller sich nachweisen lassen. Mit ziemlicher sicherheit ergibt sich, dass das buch um die mitte des 14. jahrhunderts für das kloster Heinrichau in Schlesien verfasst worden ist, dem es auch bis zu dessen aufhebung angehört hat. In einer grösseren anzahl von formeln wird auf dies kloster rücksicht genommen, und auch die übrigen schlesischen Cisterzienserklöster werden erwähnt. In dieser summa dictandi, gegen deren ende, auf fol. 178b und 179°, stehen auch die beiden briefe, des löwen und des hasen, hinter denen nur noch vier andere stücke folgen, von welchen die beiden letzten zwei vor 1335 fallende briefe des herzogs Heinrich von Schlesien sind, an pabst Johann XXII. und an den könig von Jerusalem und Sicilien. — Weiter folgen widerum lateinische gedichte bis bl. 185°. - Dann, von ganz anderer hand. summa magistri Dominici de arte notariatus. — Dahinter endlich fol. 196 - 211b, von rascher hand, zwei andere artes dictandi.

Aus dieser handschriftenbeschreibung folgt unmittelbar, dass kein grund vorliegt, den Italiener Petrus de Vinea oder den Portugiesen Dominicus Dominici für verfasser der briefe des löwen und hasen zu halten, oder hieraus einen schluss auf die bekantschaft der Italiener oder Spanier mit der tiersage zu ziehen. Auch lässt sich nicht

1) Der Arcipreste de Hita, in der zweiten hälfte des 14. jahrhunderts, bietet zwar, ausser den von Grimm (Reinhart Fuchs s. CCIV fg.) erwähnten und mit unserer tiersage nicht zusammenhängenden fabeln, in copla 740—753 "noch ein besonderes charakteristisches bruchstück aus der extravagante de lupo pedente, welches die ackerteilung des wolfes für die widder und die begebenheit des wolfes mit der sau enthält, die sonst nirgends vorkommen als im Reinardus und im Renart (Grimm s. CXCIII)." Aber Ferdinand Wolf, der auf diese stelle des Arcipreste de Hita aufmerksam gemacht hat (Haupt und Hoffmann, altdeutsche blätter 1, 5 fg.), bemerkt auch sogleich dazu: "Es ist möglich, dass der erzpriester diese und andere

erkennen, ob die beiden briefe ursprünglich einer bestimten ars dictandi (einem briefsteller) eines bestimten verfassers angehört haben mögen, denn in allen vier handschriften, in denen sie bis jetzt nachgewiesen sind, scheinen sie ohne planmässige absicht in solche samlungen aufgenommen zu sein, die unabhängig von einander aus sehr verschiedenartigen bestandteilen zusammengestellt worden sind. Überhaupt vermag ich den briefen selbst und ihrer bis jetzt mir bekanten überlieferung einen sicheren und fruchtbaren anhalt für die ermittelung des verfassers und der zeit und des ortes der entstehung nicht abzugewinnen. Auffallend ist freilich, dass sie bis nach Unteritalien gedrungen, und dort zu anfange des vierzehnten jahrhunderts in der handschrift des fürsten von Fitalia unter stücke eingereiht worden sind, die sich auf

fuchsfabeln nicht unmittelbar aus den zum kreise des Reinardus und Isengrimus gehörigen gedichten, sondern aus einem Ysopet mit den extravaganten, die auch Grimm s. CLXXXVII noch während des 14. jahrhunderts in Frankreich entstanden glaubt, geschöpft hat. Grade dieser dichter war mit der französischen litteratur genau bekant, und dieselbe fabel findet sich, genau nach der lateinischen extravagante, in einer der Steinhöwelschen ganz ähnlichen, im 16. und 17. jahrhundert öfters unter dem titel "La vida y fabulas del clarissimo y sabio fabulador Ysopo" gedruckten spanischen fabelsamlung, in der ausgabe En Anvers, en casa de Juan Steelsio, o. j. 12° bl. 76° fg."

Der berühmte franciscaner Ramon Lull (Raimundus Lullus, geb. 1235, gest. 1315) hat, neben vielen anderen werken, auch ein sehr umfängliches "Libre de maravelles" in catalanischer sprache verfasst, dessen siebentes buch "de les besties" eine art tierepos in prosa enthält, welches Konrad Hofmann neuerdings aufgefunden, herausgegeben, und mit einer deutschen analyse begleitet hat (Abhandlungen der philosoph.philolog. Classe d. kgl. bayer. Akad. d. Wissensch. Bd. 12. München 1871. 40. s. 171 -240). Es ist dies aber eine samlung kleiner erzählungen, welche zusammengehalten werden durch den rahmen einer anderen erzählung, worin berichtet wird, wie und mit welchem erfolge der fuchs sich in den rat des königes eingeschlichen habe. Das ganze hat einen lehrhaften zweck, wie auch im schlusssatze ausdrücklich angegeben wird: "Hiermit ist das buch von den tieren beendigt, welches Felix einem könige brachte, damit er aus der art, wie die tiere handeln, abnehmen möchte, in welcher weise ein könig regieren, und sich vor bösem rate und falschen menschen hüten solle." - Wie die damals ziemlich beliebte form der rahmenerzählung wahrscheinlich auf orientalischem vorbilde beruht, so stammen auch die hier angeführten geschichten, wie es scheint, aus orientalischer quelle, zunächst wol aus dem Arabischen, dessen Lull ja vollkommen mächtig war. Es ist nichts darin, war unmittelbar an unsere einheimische tiersage erinnerte. Nur für den fuchs braucht Lull, statt der gewönlichen spanischen benennungen zorra oder raposa, die namensform Renart oder Rrenart, und zwar als femininum: Na Rrenart. Doch ist daraus kein schluss auf wirkliche unmittelbare bekantschaft mit unserer tiersage zu ziehen; denn die deutsche benennung Reinhart hatte sich nicht nur in der form renard über Frankreich, sondern in der form ranart auch noch weiter über den nordosten von Spanien verbreitet. (Diez, etym. wörterb. d. roman. sprachen. 3.a. Bonn 1870. 2, 413.)

Sicilien beziehen; doch weiss ich aus diesem umstande um so weniger eine förderliche schlussfolgerung abzuleiten, als die samlung, nach Pertzens ausdrücklicher angabe, auch briefe ohne geschichtliche bedeutung enthält, und als grade die ganze von no. 110 bis 117 reichende gruppe, innerhalb deren diese beiden briefe stehen, nach den kurzen angaben auf s. 373 fg. des archives zu schliessen, nur briefe dieser ungeschichtlichen, bezugslosen gattung, blosse übungsbriefe, zu enthalten scheint. Aus dem namen der villa, wo die heimkehrenden gesanten ihr nachtquartier nicht nehmen wollten, weil sie von dem klagegeschrei der durch den fuchs geschädigten hühner erfüllt war, würde sich vielleicht ein fingerzeig entnehmen lassen, wenn er sicher und richtig überliefert wäre. Aber die namensformen Neoych in der Breslauer, Nemodi in der Wolfenbüttler handschrift, fallen leider beide unter den verdacht der verderbnis. Doch erinnern sie an den mesire Costant Desnoes im Renart, den vilain, dem der fuchs einen hahn geraubt hatte, welcher ihm aber wider abgejagt wurde. Jacob Grimm (Reinhart s. CXLV) hat bei diesem Desnoes an la Noe, les Noes, einen alten ort in der Champagne, gedacht.

Da der brief des hasen bis jetzt meines wissens überhaupt noch nicht veröffentlicht ist, während er den widerholt gedruckten des löwen doch an bedeutung bei weitem übertrifft, schien es mir nicht überflüssig, beide briefe zusammen herauszugeben, zumal das mir zugängliche handschriftliche material die herstellung eines genügenden textes ermöglichte.

Über den inhalt beider briefe äussert sich herr professor Martin, dem ich sie handschriftlich mitgeteilt hatte, und der auf grund seiner sehr ausgedehnten handschriftlichen forschungen über die tiersage das competenteste urteil fällen kann: "die epistola und das rescriptum sind schwerlich direct aus einer bearbeitung der tiersage entnommen. Wenigstens ist mir keine bekant, welche alle in den beiden briefen berührten umstände enthielte. Einzeln aber finden sich die meisten züge in den verschiedenen [lateinischen, niederländischen, deutschen und französischen] gedichten wider." Der verfasser hat diese einzelnen züge geschickt und mit natürlicher begabung für das komische und humoristische zu einem ansprechenden ganzen gestaltet, dessen lateinischer stil klassische studien durchblicken lässt. Neben ausdrücken des pandektenlateins finden sich reminiscenzen aus den dichtern der Augusteischen zeit. So erinnern die horrenda Menala des zweiten briefes an Ovid, Metam. 1, 216:

Maenala transieram latebris horrenda ferarum.

Des esels warnung vor den hospitia, quae introrsum habent vestigia, retrorsum nulla hat ihr vorbild in den horazischen versen, Epist. 1, 1, 73:

Olim quod volpes aegroto cauta leoni

Respondit, referam: Quia me vestigia terrent

Omnia te adversum spectantia, nulla retrorsum;

und die nutzanwendung am schlusse ist wörtlich entnommen aus Ovid Remedia amoris 91:

> Principiis obsta. sero medicina paratur, Cum mala per longas convaluere moras.

Diese briefe geben ein beredtes zeugnis von dem kräftigen leben und der verbreitung der tiersage. Sie scheinen aber wol das einzige beispiel von verwendung eines aus deutscher volkssage geschöpften stoffes zu einem briefmuster des lateinischen kanzleistiles jener art zu sein, welche die damaligen briefsteller zum kanzleigebrauche darboten, die unter der benennung summa (oder ars) dictaminis (oder dictandi) oder unter ähnlichen titeln allgemein verbreitet und beliebt waren, und sich teils aus gesammelten wirklichen und für mustergiltig erachteten, teils aus solchen briefen zusammensetzten, die eigens zu dem zwecke gemacht worden waren, für vorkommende fälle als vorbild oder anhalt zu dienen, und die man etwa als übungsbriefe bezeichnen kann. — Zwei andere von Haupt in seinen altdeutschen blättern 1, 3 fgg. aus einer Wiener handschrift des 15. jahrhunderts veröffentlichte lateinische briefe, des hahnes an den fuchs nebst des fuchses antwort, lassen nur den hahn das schicksal der hühner beklagen, von den menschen geschlachtet und verzehrt zu werden, und den fuchs dagegen den rat erteilen, aus der gesellschaft der menschen in die freiheit des waldes zurückzukehren. Sie haben also aus dem inhalte der tiersage nichts entnommen, und rühren an diese nur durch den namen des hahnes, Cantaclerier, oder Cantaclerius. Für diese letztgenanten beiden briefe vermutet Haupt italienischen ursprung, den die meisten stücke jener Wiener handschrift entschieden zeigen.

# EPISTOLA LEONIS AD ASINUM ET LEPOREM UT CITENT VULPEM AD PRESENCIAM SUAM, 1

Rex leo fortissimus animalium asino et lepori fidelibus suis gratiam suam et bonam uoluntatem. Cum omne genus ferarum et omnis

<sup>1)</sup> Mandat leo Rex animalium Asino et lepori, fidelibus suis, ut citent personaliter peremptorie uulpem, quod pro sibi obiectis septimo kal. Aprilis coram ipso se debeat presentare gallis et gallinis legitime responsura. W.

10 J. ZACHER

bestiarum terrestrium multitudo,¹ tam mitium quam inmitium, nostre ditionis² subsint³ inperio⁴ et obediant,⁵ sola deceptionis fabricatrix 6 uulpecula contumax inuenitur, que nostre potentie 7 magnitudinem non ueretur, eademque citata multotiens 8 in nostra noluit curia 9 comparere. pro cuius excessibus sedes¹¹0 nostra tota est impleta¹¹ querelis, et conquerentes¹² de ipsa nullam¹³ potuerunt¹⁴ assequi¹⁵ rationem. Quapropter fidelitati uestre precipiendo mandamus,¹⁶ quatenus¹¹ ipsam¹³ peremptorie citare curetis,¹⁰ ut.²⁰ pro sibi obiectis nostro se debeat conspectui presentare VII Kał. aprilis²¹ gallis et gallinis legitime²² responsura. Formam citationis, diem,²³ coram quibus, et²⁴ quicquid²⁵ inde feceritis²⁶ nobis postmodum²² per litteras uestras²³ intimare curetis.²⁰. Datum 2c.³⁰

#### RESCRIPTUM LEPORIS AD LEONEM.1

Fortissimo regi regum, dominatori omnium generum <sup>2</sup> ferarum et bestiarum que sub celo sunt, magnifico et excellentissimo <sup>3</sup> domino leoni lepus suus humilis et deuotus, <sup>4</sup> cum sui <sup>5</sup> recommendatione, <sup>6</sup> ad uestigia pedum oscula. <sup>7</sup> Regalis magnificentie summos apices et reuerendos pronis uultibus et osculis <sup>8</sup> suscipientes ad persequendum <sup>9</sup> uestre iussionis officium nobis iniunctum iuxta formam uestri <sup>10</sup> mandati cum idoneis testibus sine aliqua tarditate <sup>11</sup> uulpem adiuimus citaturi, quam in quadam specu <sup>12</sup> ualde prerupta, <sup>13</sup> nimie <sup>14</sup> altitudinis, ultra horrenda <sup>15</sup> Menala, que nec <sup>16</sup> homini facilis erat nec feris adeunda, <sup>17</sup> inuenimus, rebellionis potius quam obedientie <sup>18</sup> animum pretendentem. Cumque

- 1) omnis multitudo bestiarum (terrestrium fehlt) P. 2) iurisdictionis W. dominacionis P. 3) subsit W. 4) imperio W. 5) obediat W. 6) fabricatrix 8) multociens P. 9) curia noluit P. 12) conquerens W. 13) nullo modo P. fehlt BP. 7) potencie P. 11) inpleta P. repleta B. runt B. possunt W. 15) consequi B. 16) prec. mand.] predico P. 19) curet W. 20) quod W. 21) VII. kal. apr. vor nostro W. 18) fehlt P. 23) et diem W. 24) coram quibus et fehlt W. 22) legittime B. 25) quisquis W. 26) fecerit W. 27) nobis postmodum fehlt B. 28) per vestras literas P. per nostras literas W. 29) studiosius intimatis P. transmisuri W. 30) Datum 2c. fehlt BP.
- 1) Rescriptum Asini et Leporis ad Leonem B. Rescribit lepus domino leoni qualiter Asinus et ipse adimpleuerunt officium legationis per eum ipsis commissum super citacionem uulpis et qualiter Asinus in ipsorum regressu fuit commestus a lupo W. 2) omnis generis W. 3) excellenti W. 4) Asinus et Lepus sui humiles et deuoti B. 5) omni B. fehlt W. 6) commendatione B. recommendatione se ipsius W. 7) ad vest. ped. osc. fehlt W. 8) osculo W. 9) prosequendum W. 10) nostri W. 11) tarditate qualibet W. 12) spelunca W. 13) prorupta W. 14) minime B. 15) orrenda W. 16) nec fehlt W. 17) adeunda feris W. 18) reuerentie W.

ad 19 locum tam arduum 20 ascendere nequiremus, cum 21 alterum nostrum grauitas,22 alterum uero23 timor opprimeret,24 fidum amicum nostrum et fidelem socium, 25 dominum 26 caprum barbatum, senem et circumspectum in omnibus, sursum rogauimus ascensurum. Qui non moleste ferens nostrarum precum instantiam,27 ascendit ad locum, et ipsi uulpecule 28 egrotare similanti 29 aduentum nostrum et causam 30 exposuit. qui uix obtinuit, ut ipsa nobis ex illa supereminenti specula 31 loqueretur, nedum ad 32 nos uellet descendere mandatum regium susceptura. per quandam tamen rimulam 33 emisso capite cucullato, 34 prorumpens in uerba, quod non esset ad curiam citanda,35 exceptiones duplices allegauit: 36 primo enim, se graui dicebat infirmitate 37 teneri; secundo, quod 38 rediens 39 ad cor suum pro multis maleficiis dudum 40 commissis 41 religionis susceperat 42 habitum, deo celi et non regi ferarum de cetero responsura. et ideo, reclusa 43 in heremo, et 44 contemplationi 45 dedita, redire 46 nullatenus uitam 47 disposuit 48 ad actiuam. Et uolens instanter ostendere, se esse 49 mutatam de uitio ad 50 uirtutem, me uerbis lenibus demulcere temptabat,51 ut ad ipsam 52 ascenderem,53 sibi reconciliandus, 54 propter multa mala, que mihi 55 fecerat, et multas persecutiones et innumerabiles, quas 56 multotiens irrogarat; qui, saniori utens consilio, fraudulentam reconciliationis 57 gratiam euitaui. 58 Nobis tamen uolentibus plenius 59 de ipsius infirmitate cognoscere, frater Asinus, cuius sensus in omni 60 parte medicine theoricus noscitur, 61 ipsius urinam sibi petiit presentari.62 qua presentata nullius infirmitatis signa cognouit, sed potius erant sinthomata sanitatis. attendentes 68 quod nil 64 proficiebamus ibidem, inde discessimus, et diuertimus ad uillam nemodi,65 que non multum distabat abinde,66 ibidem pernoctare credentes. Sed tot erant ibi lamenta, tot ploratus

20) altum W. 19) Et cum (ad fehlt) W. 21) quia W. 22) premebat grauitas W. 23) uero] uel reliquum B. 24) opprimeret fehlt W. 25) sociumque fidelem W. 26) dominum fehlt W. 27) instantia B. 28) uulpi W. 29) fingenti W. 30) nostri causam aduentus W. 31) ut ex illa supereminenti specula nobis B. 32) nedum quod ad W. 33) que per quandam rimulam W. 34) cugullato B. 35) quod citanda non erat ad curiam W. 36) appellauit B. 37) primo quod dicebat se in infirmitate B. 38) quia B. 39) reddiens F. 40) dudum F. malefitiis multum B. 41) pro m. m. d. c. fehlt W. 42) suscepit B. 43) retrusa BF. 44) et fehlt BF. 45) uite contemplative B. 46) reddire F. 47) uitam fehlt BF. 48) proposuerat F. 49) inmo cum multa instantia uolens se ostendere B. 50) in W. 51) fratrem leporem demulcebat B. 52) ad ipsam fehlt W. 53) ascenderet B. 54) reconciliandus eidem W. 55) mi W. fratri lepori B. 56) fecerat et m. p. et inn. quas fehlt B. 57) reconsiliationis W. 58) euitauit B. 59) Nos tamen uolentes (plenius fehlt) B. 60) in 61) noscebatur W. invenitur theoricus B. 62) assignari B. 63) actendentes B. 64) non B. 65) neoych B. 66) abinde fehlt B.

et ululatus, <sup>67</sup> que <sup>68</sup> galli et galline promebant de <sup>69</sup> perditis filiis et filiabus, quos uulpes ipsa uorauerat, <sup>70</sup> quod ab ipso loco declinauimus, cum leta tristibus non concordent. Et cum transitum <sup>71</sup> haberemus per quedam deuia lustra, ecce <sup>72</sup> frater lupus placido uultu nobis occurrit, uolens trahere nos <sup>73</sup> in domum suam; quod frater asinus penitus <sup>74</sup> recusauit, stillans mihi <sup>75</sup> in auribus hoc secretum, illa esse fugienda hospitia, <sup>76</sup> que introrsum habent uestigia, retrorsum nulla, <sup>77</sup> feris <sup>78</sup> latronibus habitata. <sup>79</sup>

Nocte uero superueniente iam nos requiescere oportebat; et ecce camerarius domine uulpis nobis occurrit, qui, conducens nos in 80 hospitium 81 suum, gallinas, pullos, anseres, columbas, 82 omniaque genera pennatorum mense 83 apposuit 84 et famem nostram multis deliciis 85 terminauit. Sed, proch dolor! ad primum galli cantum ecce clamor factus est. Venit enim fur et latro, lupus cum complicibus suis, et hostia pulsauit.86 Quo percepto vix per posticum ego euasi;87 sed 88 socius meus asinus, utpote 89 grauis et tardus ad fugam, lupinis faucibus preda remansit et esca. Que 90 regie maiestati duxi presentibus intimandum; nam ex 91 illa fuga ita confracta sunt ossa mea,92 quod ad pedes celsitudinis uestre personaliter uenire nequiui tot pericula relaturus. Attendat 98 ergo, si placet, prouidentia uestra regia 94 sui regni pericula, antequam crescant in inmensum; 95 sumatis 96 gladium ad uindictam. multa enim ultioni debentur in regno uestro; que si non fuerint in breui tempore resecata, ita dilatabitur iniquitas et crescet malitia, quod nulla poterit succurrere medicina, iuxta illud:

Principiis obsta. sero medicina paratur,

Cum mala per longas inualuere moras.

Quodsi uestris nuntiis et legatis talia facta sunt, quin aliis peiora fiant uestre magnificentie 97 non est aliquatenus dubitandum. Dat. 98

HALLE. J. ZACHER.

67) tot ullulatus tot ploratus W. 68) quos W. 69) de fehlt B. 70) uorarat B. 71) transsitum W. 72) ecce fehlt B. 73) nos trahere W. 74) peni-75) mi stillans W. 76) hospitia fehlt B. illa sunt hospicia fugitus fehlt B. enda W. 77) que apertum habent introitum non egressum W. 78) foris B. 79) fer. latr. hab. fehlt W. 80) ad B. 81) hospicium W. 82) columbos W. gallinas. pullos. gallos. columbas. anseres B. 83) mense fehlt W. 84) aposuit W. 85) delitiis B. 86) propulsauit W. factus est, uenit enim fur et latro. Lupus cum compl. suis hostia pulsauit B. 87) ego lepus euasi B. per hostium vix euasi W. 88) sed fehlt W. 89) azinus utpute W. 90) Quod W. 91) in B. 92) omnia ossa mea W. 93) Actendat B. 94) regia prouidencia (vestra fehlt) W. 95) in inmensa W. 96) sum: at mit rasur hinter m W. 97) magnificencie W. 98) fehlt B.

#### ÜBER ZWEI TIROLISCHE HANDSCHRIFTEN.

I.

#### ALTES PASSIONAL.

In der fürstbischöflichen seminarbibliothek zu Brixen befindet sich eine handschrift, papier, 237 folioblätter, doppelspaltig, die spalte zu 38 — 40 zeilen. Das am oberen rande nicht vollständige erste blatt begint:

Unter der geschmackvollen roten und schwarzen initiale steht von derselben hand "Jorge von Gusedaun" mit dessen wappen. Dieser herr ist aber urkundlich nachgewiesen a. 1380. 1398. 1404. Unsere handschrift gehört somit dem ende des vierzehnten oder dem beginne des funszehnten jahrhunderts an, ist sorgfältig und reinlich geschrieben. Die initialen und überschriften sind rot. Bl. 1—142° enthält der Apostel Buch aus dem Passionale. Ich gebe als probe den ansang (Hahn 155, 64).

Petrus von christo waz erwelt vnd nicht allain auch gezelt, daz er war ain apostel gots. nach dem willen seins gepots

- 5 ist im vor in allen die er an gevallen, daz er sei furst unter in. sein hailig minnender sin waz vor in genug haiż,
- da von er statichleich sich flaiz, wa si sulten wandern, daz er vor die andern Christum fragte sere vil. an dem iungisten zil,
- Do Christ mi seinen iungern saz vnd sagte in offenleichen daz,
   Wa sein verräter wär,
   do forschte in vmb die mär

Der chyne, der vil güt

20 waz in sulhem müt,
Als die hailigen habent vor geseit,
het er gewist die poshait,
Wie iudas phlag vmbiagen,
er het in selb erslagen.

(Hahn 156) 25 Durch daz waz er im verholen. Die sluszel wurden im entpholhen zu des himels porten etc.

Die verse in einer figure (Hahn 172, 72) bis wol nach willen an ein stat (H. 174, 43) fehlen, da ein blatt ausgerissen ist.

Bl. 15<sup>d</sup> Nu merchet hie pei daz leiden sand Pauli (rot. Hahn 180<sup>e</sup>)

Bl. 28<sup>b</sup> Hie nach schreib ich me von dem guten sand Andre (rot. Hahn 200°)

Bl. 36° Von dem merern sand Jacob, lis hie sein leben vnd sein lob. (rot. Hahn 212°)

Nach den versen:

unde lebte liepeleichen seit wol gesunt mange zeit,

womit bei Hahn (226, 76) die legende dieses heiligen abschliesst, gibt unsere handschrift noch folgende auf St. Jakob bezügliche erzählungen:

Dem geleich geschach ein dinch: ez was zeimal ein iungelinch, der mit schoner andaht

- (Bl. 46°) an die gewonheit was praht,
  - 5 Daz er in tugentleicher art sant Jacobes petvart ze wandern dick pflach. zemal die selbe zeit gelach, Daz er da hin wolde,
  - 10 do schūf der unholde, Der tiefel, dem er volge iach, daz dur einzil mit svnden prach vnd in ein haubtsünde cham, doch im niht vndernam
  - Dur syntleiche fleck,
     er ergriff an den weck
     Mit andern pilgreinen hin,
     Die auch trug ir williger sin

Die strazz, die im was gelegen.

20 do si chamen vnderwegen
Vnd in ein stat wurden praht,
da si rvten vber naht
Gewonleich an der pet vart,
da chom der alte hellewart,

- 25 Der tiefel, der mit listen sich schuf in den fristen In die gestaltnüzze, als ob ez vil gewisse Jacob der pot wäre.
- 30 der vil vngewäre zu dem iungeling sprach, do er in lieplich an sach. "Eya," sprach er, "pin ich dir lieplich bechant?" "nein," sprach iener sa zehant.
- 35 Sprach der tiefel: "so wil ich sein wol vnderweisen dich. Ich pin ez Jacob der güt, den du mit rainem müt
- Bl. 46 b Ze haus dick süchest.
  - Daz du mein frewnt seist, so wil ich dar an immer fleizzen mich,
    Wie ich dich ze frevnde hab,
    wan du mir pist ein lieber chnab.
    - 45 Des ich gedenchen sal an dir. nv hast du dich ein teil gen mir Vnd gegen got vergezzen, dein hertz ist besezzen Mit der svnden vngemach,
    - 50 der dir an der stat geschach.

      Ditz soldest du gepeichtet haben,
      e du dich auz hest erhaben
      als ein miner pilgereim,
      und wizz, datz der sünden sleim,
    - 55 Die du mit dir her hast praht, benimet dir gar die andaht vnd verderbet dein vart, si ist dir, als daz nie gewart, Vnnütz vnd hilfe lôs."

- 60 mit der red er in verchos,
  Daz si an einander sahen niht.
  von der selben geschiht
  Der pilgerein vil sere erschrach.
  die red er also hoch wach,
- of Daz er nv ze haus wold varn vnd mit der peiht sich bewarn (?)
  Vnd von newes wider chomen.
  als er daz het an sich genomen
  Vnd den willen geviench,
- 70 der tiefel aber zu im giench Als sant Jacob gestalt. "tu hin," sprach er, "wan du niht salt
- Bl. 46° Solhem willen volgen mit. ez ist ein torohter sit,
  - 75 Ob du durch daz ze land wilt. ist daz dich sein niht bevilt, Do sag ich dir die warheit: die svnd vnd daz grozz leit, Daran sich swachet dein leben,
  - 80 wirt dir nimmer vergeben,
    Du pringest dich in not.
    wild du durch mich slahen tot
    Vnd ein marterer wesen,
    so pist du ewigeleichen genesen,
  - Wan ich dir gar ein hilf pin."
    der pilgereim vil auf den sin
    Torleich, als die toren tvnt,
    wan er sich gäntzlich verstvnt
    D' warheit, da mit im was gelogen.
  - 90 sein tvmmer sin wart gepogen.

    Der sich niht eben vor sach,
    sein selbes swert er durch sich stach
    Vnd lag dar abe tot.
    do deu grimige nott,
  - 95 Si fluhen diepleich algemain, Wan si vorhten alle, daz man von disem valle In iht laides täte.

von solhen vngeräte

- dar nach do leut vil genug.
  dar nach do man ze grab in trüg
  Vnd in prâhte zu der gruben,
  die levt do entsuben
  Vil wunderleicher dinge
- an disem iungelinge,Wan er stvnt auf vnd genas,so daz im nihtes niht enwas,
- Bl. 46<sup>d</sup> Darab er moht wesen chranch. mit aller freud er auf spranch
  - 110 Vnd sprach zu den levten:
    "durch got lat eu bedeuten,
    Wie mit mir ist geworben;
    daz ich was erstorben,
    Daz schuf des tiefels unfuch,
  - 115 wan ich durch seinen rat mich sluch,
    Der mir was ein volleist.
    manig swartz übel geist
    Mich heten vnder sich begriffen.
    mein trost was gar zesliffen,
  - 120 Wan si mich trawricleichz phat begunden furen zu der stat,
    Do ich in moht niht enphliehen.
    die weil si mich so hin ziehen
    Mit ir schall harte groß,
  - 125 da chom sand Jacob,
    Durch den ich hie valle.
    von laitleichem schalle
    Wold er mich do losen.
    "eija," sprach er, "ir posen,
  - 130 Ir valschen lugnare,
    daz ir mit valscher lere
    Meinen frevnt habet betrogen
    vnd woldet in nv haben gezogen
    In die helle so hin dan.
  - 135 ein ander weg sol drabe gan,
    Daz er niht chvmet in ewren tamph."
    si heten maniger hande camph
    Vmme mich da vnder in.
    ze iungest chomen wir fri hin

140 Auf einen wunnicleichen plan, da wir die ivnekfrawen san, deu ehron ob allen frawen hat, maniger hand frevden grat

Bl. 47° Was da an heiligen leuten.

145 do begund Jacob deuten

Der chünginn vnd ir clagen,
wie ich mit valschet was erslagen,
Inden der tiefel mir lock
vnd mein gemüt nider pock,

als er der frawen des gewug,
Do sprach deu chünginne
auz chaiserlichem sinne
Mit gewaltes volleiste:

155 "wol hin ir vbeln geiste
In der leiden helle glut!"
deu edel iunchfraw gut
Hiez do mein sel wider chvmen.
nu seht, zu disem grozzen frvmen

die leut wurden alle fro
Vnd danchten vnserm herren,
der so grozzen werren
Durch seiner heiligen willen

165 so ordenlich chan stillen
In seiner tugentleichen art.
der pilgreim gie für die vart
Zu den gesellen, die er vant,
vnd macht in froleich bechant

170 Sein leben nach dem valle. des frevten si sich alle.

Ein ritter des vil dick phlag, daz er durch valschen beiach Den nam, den er niht engap, vnd betrüg sich dar ap. Als nu sein übel vnderschiet zeimal im die iagde geriet.

151 genug hs.

Wan im ein reicher chauffman

- Bl. 47<sup>b</sup> Da vor allez sein leben phlag.
  - Die er zu Jacobe trug.
    des mante er in genug
    Mit manges gelubdes gift
    vnd pat sich lazzen auz d.. stift,
  - 185 Dar inne er leitleich was behaft.
    da twanch der grozzen tugende chraft
    Jacobum den zwelfpoten,
    daz er von allem laides chnoten
    Vnd von den veinden pösen
  - den frevnt wolde lösen.
    Er chom an zuchtleichen siten
    zu im in den turn hin mitten,
    Da er lag mit swåre.
    des turnes håtåre
  - 195 Wachten algemeine.
    do nam jacob der reine
    Den chaufman, der nach im trat.
    er praht in auf an die stat,
    Da er des turnes veste
  - allerhöhest weste,
     da im hilfe erzeigte.
     der turn sich also neigte,
     Daz der chauffman von der stat gemächleich zu der erden trat.
  - 205 Er hiez in fliehen. Do floch er. die wahtår rieffen wol her.
    Der chaufman ist worden frei.
    alle die da waren pei,
    si lieffen pei im her vnd dar
  - vnd wurden sein doch niht gewar,
    Wan er vnsihtig was.
    alsus der gåt man genas
    Vnd chom froleich herabe.
- Bl. 47° vnbeschatzet was sein habe,
  - 215 Wan in der zwelfpot gåt het ane schaden wol behåt.

Drei ritter wurden des inein, daz si wolden gemein Sich auf die petvart bewarn 220 vnd als arm leut varn Hintz sand Jacobe. ir gelüb was darobe, Daz si pei einander beliben. ditz wart ze end getriben, als von in vor was begert.  $\mathbf{225}$ igleicher nam ein pfert, Daz er ze hilfe im wolde. als die edeln holde Nach gewönleichem siten 230 ein teil des weges hin geriten, Do giench ein frawe auf dem wege, die mit swärleicher pflege Ir chost in irm sack trug. die ritter wurden do genug 235 Gepeten vnd vil ser, daz si durch gotes er Vnd durch Jacobes willen ir leit wolden stillen Vnd fürten ir fürbaz den sack. 240 ir einen disev pet erwack, Wan si Jacoben nante, mit willen er gewante

Vnd nam ir säckel auf sein pfert.
die weil er alsus fürwert

245 Reit, do sach er ein man,
dem verseit was sein gan
Durch siechtum, den er leit.
der ritter wart auf in beweit,

Da si sich nider wolden lan.

Als in betwanch sein petvart.

(Bl. 47<sup>4</sup>) 250 in vil tugentleicher art

Hůb er den siechen auf sein pfert.

der ritterleich helt vil wert

Nam den stab vnd den sack,

durch rehter tugende beiach

255 Giench er mit hinden na.

si chamen churtzleichen alda.

deu fraw vnd der siech man Namen sack vnd stap, 260 ir igleich im alda gap Mit gütleicher stimme don manig reich gotes lon. Nv was der ritter auf dem wege von der sunnen heizzer pflege 265 Erhitzet also sere, daz er in clagender lere Unmazzen ser nider lag. so hert sein die seuche pflag, Daz im gelag die zunge. 270 mit frevndes manunge Die zwen in gutleichen paten, daz er im liez raten Zu der sel mit der peiht. "ez mag ergan vil leiht," 275 Sprachen si, "daz du geleist und dein leben auf geist, In dem man dich e sach." d' siech sweig durch vngemach, So daz er innen drein tagen 280 nie moht ein wort zu in sagen, Des ir iegcleich erschrach. do ez cham an den vierden tag Die zwen in grozzem leide nach seiner hinscheide Stunden vnd sahen.

(Bl. 48°) 285 Stunden vnd sahen.
es began der sieche vahen
Eine chraft, die seuch in floch.
mit seuftzen er do wort zoch
Vnd sprach alsus: "nv seit mit lobe,
290 got vnd sand Jacobe

290 got vnd sand Jacobe
Genad ewigcleich sei geseit,
wan ich ein vngefügez leit
Mit im wol pin vber chumen.
wizzet, daz ich han vernumen

295 Swaz ir sprachet ie zu mir. alles meines hertzen gir Wold ez gern han volpraht, wan ich genüg han erdaht, Daz ich ze reht peihten sal.

300 nu waren da her auf meinen val
Vnmazzen vil tiefel chumen,
die mir heten vnderdrumen
Die chel vud die verstricket.
ich was vil nach. ersticket

305 Vnd mohte niht gesprechen.
als ich wold vnderprechen
Mein sünd vnd mich entleihten,
so liezzen si niht peihten

Mich, als ich begerte.

310 die sorg an mir werte,
Untz Jacob der gute cham
vnd in die lenken hant nam
Der frawen sack für einen schilt.
mein leit was mit im bezilt.

er nam des chranken mannes stap
In die hant als ein swert.
der himelische chemphe wert
Nach den vbeln geisten slug,

320 die ir fluht also vertrug,daz ir niht ist pei mir.

Bl. 48<sup>b</sup> nu pringet mir, daz ist mein gir Den priester, lat mich peihten vnd dar ab entleihten,

325 Wes ich ze leitleichem schaden in dem hertzen pin verladen. Schaffet auch mir das himelprot, daz mit gewalt leides not Von mir gar vertreibe;

wan ich niht lange beleibe
In disem chranchen leben,
daz mir von got ist geben."
Ditz geschach, als er sprach,
wan er mit peiht entzwei prach,

335 Swar an er sich gepunden sach, des er sich dort must schamen. Unsers herren leichnamen nam er in tugentleicher art.

338 nam] wan hs.

Alsus wart er wol bewart

340 auf des todes hervart.

Daran druckte sein gepein.
do sprach er zu der zweier ein,
Die mit im auz huben sich:
"durch got, gevert, höre mich,

- 345 Waz ich zu dir hie wil sprechen:
  du solt dich pald entprechen
  Von deinem herren, dem du pist
  mit dienste hie ze aller frist.
  Tüst du des niht, gelaub ez mir,
- 350 ez erget vil vbel dir Vnd auch gar in churtzen tagen so wurdest du iamercleichen erslagen Vnd mit immerwerendem clagen hin ze der helle getragen.
- 355 Do von tå dich turnes abe vnd begiench dich deiner habe.
- (Bl. 48°) Gib deinem herren deinen schilt, ob du niht ersterben wilt Mit iåmerleicher volleist."
  - Vnd får mit sant Jacobe.
    im waren die geverten obe,
    Vntz er wart begraben da.
    do si chomen heim dar na,
  - 365 Der ritter sein geferte sich des niht enwerte, Als im das was bevoln. man sach in gåt von hofe holen, Als er da vor dick pflag.
  - 370 der rat im vnnahen lag,
    Den im riet sein geselle.
    Des wart sein ungefelle
    Deis war iåmercleich genug.
    ein gewonheit in vor tråg,
  - 375 Daz er mit schuste auf einen stach, den man gegen im reiten sach. Der was auch ein manhafter ritter, ein glevende pitter Neigte er an rehter mazze

- 380 nach ritterleicher sazze.

  Also geleichs er in traf,
  daz im wart sein leben slaf.
  Sus lag er tot mit iåmercheit,
  als im do vor was geseit.
- 385 Kalixtus ein pabst hat geseit von einem man in reinicheit. Ze sand Jacob auf der vart so iåmer Datz er het nihtesniht.
- 390 seiner scham zuphliht Hiez in niht peteln gan. er was ein guter hande man,
- Bl. 48<sup>d</sup> Des beleib er sus verirret. er was also verwirret
  - 395 Von den, den er was erchant, daz im nieman pat die hant,
    Des er getrostet wurde.
    in diser leiden pürde,
    Deu mit hunger auf in lief,
  - viel er nider vnd entslief
     Des weges pei einem paume.
     do dauhte in in dem traume,
     Wie sant Jacob châme.
     der gotes pot genâme
  - 405 Gab im ze ezzen genug.
    deu zeit sich also hin trug,
    Vntz er auz dem slaffe cham.
    vil fröleich er do vernam
    Waz im sein herr hilf pot.
  - 410 er sach ein underaschen prot Alda ze seinem haubte ligen. seines leides er wart verzigen, Wan er daz prot zerte, daz in auch vollich nerte
  - 415 Des wegs funfzehen tage.
    mit im er chom auz aller clage
    Heim zu seinen fründen.
    man horte in darnach chvnden,
    Die er in zwein malen az

- 420 sein prot vnd dar nach fürpaz, des andern tages sa zehant sein prot er in dem sack vant. Des erpot er sich mit lobe got vnd sand Jacobe,
- 425 Wan er getrewlich wart gespeiset auf derselben vart.
- Bl. 49° Der selb pabest hat geseit ein mår in rehter warheit, Daz einem ritter geschach,
  - 430 den man durch got wandern sach In sant iacobes vart. vereinet er in dem hertzen wart, Daz er auf der selben stat anders nihtes niht enpat,
  - 435 Wan daz er vngevangen belibe, ob seiner veinde ieman tribe
    Auf in vbel mit gewalt, in der vänchnvsse chlobe.
    Der pat er sant Jacobe.
  - 440 hiemit er auch ze haus schiet.

    Darnach im auch sein vart geriet in einem schiffe vber mer.

    Daz was sunder starch wer wegriffen von den heiden.
  - 445 si begynden vnderscheiden

    Den raup, als in was bedaht.

    der ritter wart ze marchte praht

    Vnd verchauft als ein pawr.

    in vber giench vil leider schauer
  - 450 An grozzem vngeråte.
    idoch was pei im ståte
    Deu chraft von der petvart.
    als er besvnder sere wart
    Mit cheten vnd mit slozzen,
  - An Jacoben durch gemach. hie mit gar von im prach Swamit er was gevangen. so chom er auz gegangen

460 Vnd moht niht von dannen chomen.

Bl. 49 b er wart wider ie genomen
Vnd verchauft fürpaz.
also lang traib sich daz,
Daz er ze dreizehen maln wart

Vnd wart ie also dick los.

ze iungest einer in erchos,

Der in mit chauffe an sich nam.

do er heim ze haus cham.

470 Er leit auf in zwivaltig cheten.
do si in sus gevestent heten
Vnd er an Jacoben schrei,
die cheten prachen all entzwei,

Daz er wart ledig vnd frei.

475 sant Jacob was im pei,
Der im erschein vnd zu im sprach:
"guter mensch, do man dich sach,
Daz du wår hin getreten
zu mir vnd saldest peten

480 Vme der armen sel heil, do ieschte du ein chranchen teil, Daz dem leib an gehoret. hie von so wart zerstöret Dein er vnd dein gelucke

vnd leit auf deinem rücke
Ditz vngemach hie vnd dort.
dein pet ist daran wol erhort,
Daz dich nieman chan besmiden,
got enchünne dich befriden

490 Nach deiner girde gepot.
seit aber nv der gåt got
Mer gibet, dan man in pit,
so sei daz fürwart dein sit:
Als du iht piten wilt durch heil,

Bl. 49° 495 daz du gedenchest der sel teil.

Got hat mich zu dir gesant,
daz ich dich für alzehant
Wider heim ze deinen steten."
do nam der ritter von der cheten

500 In die hant ein stücke,

auf daz er sein gelücke Den frevnden mohte weisen. er trug mit im daz eisen Vnd gieng durch purch vnd durch stat,

- vnd swer im indert widertrat
  Vnd wolt in vahen auf vnheil,
  so zeigte er im daz cheten teil,
  Da mit er an die fluht in twanch.
  sein weg nas dick vil lanch
- 510 Durch die wiltnüsse preit, da im nach gewonheit Wider für vil tiere. die fluhen vil schiere, Als si daz cheten stuck ersan.
- 515 Der ritter chom sus heim gegan Vnd danchte dem guten gote, des heiliger zwelfpote In het gåtleich getrost vnd von gevanchnuß erlöst.
- 520 Nach christes gepurt al für war zwei hundert vnd aht vnd dreizzig iar Des abent sant Jacobes, der pilleich vol ist alles lobes Mit got in seiner ewicheit,
- 525 do wart auf tötleichez leit
  Wegriffen ein iungelinch
  Durch ainer hande pose dinch,
  Des man in wärleich schuldig vant.
  er het reiff chorn verprant
- Bl. 49 d 530 Vnd gemachet vnbederbe auf sein selbes erbe, Daz im von handen was bechomen vnd niht mit rehte genomen. Des rach er seinen zorn.
  - 535 dem verprant was sein chorn
    Von grozzem vnmûte cham,
    daz er mit dem hals nam
    Den iungelinch durch die schuld.
    in prinnender vngeduld
  - 540 Wart er für geriht praht.

28 ZINGERLE

556 Des] der hs.

do man sich het wol bedaht Nach rehtem vnheile, do ward im ze teile, Daz man in sleifte auf daz velt. 545 Da solt im werden widergelt Mit vnwerde seiner posheit, wan er daz chorn het an geleit, Damit sich der mensch ernert. des sold auch er vnerwert 550 Mit dem fewr swinden. do man in wolde pinden Hinden zu dem pferde vnd sleiffen auf der erde, Do rief der halb tot man 555 sant Jacoben an, Des tag sold morgen wesen. "herre, ob ich nv mag genesen," Sprach er, "ich will immer me vor synden håten paz dan e 560 Vnd will auch zu dir wallen." man pant in vor in allen An die phert da hinden. die wurden von den chinden Bl. 50° Hin getriben für die stat. 565 des volches vil nach im trat Durch wunder, daz an im geschach, wan man gesunt in sleiffen sach Über manigen scharphen stein, daz nindert ein wund erschein 570 In allem seinem leben. auch giengen da beneben, Die in toten solden. die selben niht enwolden An die wunder schawen. si dahten: "ot verhawen, 575 Sein leben daz war vnerlost." do wart bereit ein michel rost. In den man in gepunden warf. swie die flamme was vil scharf, Noch was sein craft an in erwant.

Deu hitz löste ot im die pant,
Da mit er was gepunden.
so lebhaft si in funden
In dem gesvnd hin vnd dar,
daz im ninder einich har
In dem leib was verschart.
mit vil grozzer zuvart
Hûp sich daz leut allez her.
peide ir will vnd ir ger
590 Was, daz man in liez gan.
peide weip vnd man

peide weip vnd man
Danchten gotes güte,
der in der grozzen glüte
Durch des zwelfpoten willen

595 niht lie disen villen,
Der nach hilf an in rief.
Der iungelinch von dannen lief
Vnd leiste seinen weg zehant.

Bl. 50° nv süll wir immer sein gemant,
600 Daz wir den heiligen Jacobum
piten fleizzigcleichen darum,
Daz er mit seinem gepete
ze got liepleich für vns trete,
Wan er ein nützer pot ist.

605 gelobet seist du Jesu Christ.

Da nach mag man wol lesen, wie sand Johannes ewangelist leben ist gewesen (rot) In hochgelobter pote geminnet synderlich von gote etc. (Hahn 226 b)

- Bl. 61<sup>d</sup> Das leben sand thomas, der ain gut gesell was. (rot. Hahn 244<sup>b</sup>)
- Bl. 72<sup>b</sup> Ditz ist der mynner Jacob, der volget tagleich gots gepot. (rot. Hahn 260<sup>b</sup>).

Der Bericht von der zerstörung Jerusalems (Hahn 267, 8—278, 73) fehlt in unserer handschrift, denn unmittelbar auf die verse:

da mit er wold erwaichen Iren falschhaften sin vnd pringen zu der puez hin folgt Bl. 76°:

Hie merchet ane spot Philippum den zwelfpot. (rot.) Philippus der herre gut etc.

- Bl. 79<sup>a</sup> Hie nach ich geschriben han von Bartholome dem rainen man (rot. Hahn 282<sup>a</sup>.)
- Bl. 87<sup>d</sup> Matheus ain ewangelist vnd ain apostel pei Jesu Christ (rot. Hahn 295<sup>b</sup>.)
- Bl. 92<sup>b</sup> Furpas merchet daz von Symon vnd Judas. (rot. Hahn 302<sup>b</sup>.)
- Bl. 98° Mathias der zwelfpote, der auz erwelt waz von gote (rot. Hahn 312°.)
- Bl. 105° Von sand Barnabas, der auch gots iunger was. (rot. Hahn 321b.)
- Bl. 106° Nu rede wir von sand Lucas, der ain hailig ewangelist was. (rot. Hahn 324°.)

Die bei Hahn 325, 87 fehlende Zeile lautet: den guten sand Lucam.

- Bl. 107<sup>b</sup> Von sand Marco lis auch also. (rot. Hahn 326\*.)
- Bl. 112° Hie merchet den nachgengel von sand Michel dem ertzengel. (rot. Hahn 334°.)
- Bl. 120<sup>b</sup> Von Johanni gots tauffer vnd von seim erwelten vorlauffer. (rot. Hahn 345<sup>b</sup>.)

Nach diesem abschnitte folgt Bl. 135° unter der roten aufschrift:

Nu chund ich hie dar ob
vnser lieben frawen lob
und ander gut ding me.
Ditz sint laudes Marie

Marien lob, das bei Hahn 145 — 154 steht. Mit diesem lobe schliesst Bl. 141° der das Passional enthaltende teil unserer handschrift ab. Der zweite teil der handschrift, Bl. 142 — 237, enthält ein ascetisches werk in prosa von anderer hand:

Bl. 142°: Swer an geistleichen tugenden sich uben wil vnd volchomen sein wil, der sol sich maistail zwair ding fleizen. Das erst ist

. -

stete gewonhait haben, aintweder das er pete oder gotleiche schrift hör oder selb lese. Swer petet, der raunt mit gote. Swer gotleiche schrift horet oder list, mit dem ratet got etc.

Schluss Bl. 237<sup>d</sup>: Es lag ain gute chlosterfrawe an irem end. Do paten sei die frawen, das si in saite von irem leben. Si sprach: "Do vbt ich mich an vier tugenden. Die erst tugent was, das ich ain miltes hertz het ze geben. wenn ich nicht het ze geben mit der hand, so gab ich mit dem hertzen. Die ander tugent was: wer mich petrubte, dem reichte ich etleichen dinst oder liebe, das ich nicht getan hete des selben tages, ob er mich nicht hete petrubet. Die dritte tugent was, das ich ain iglichen menschen als lieb het als mich selben. Die vierd tugent was, das ich niemant chlagt mein lait, wan got allain, vnd wart zehant auff der stat getrostet, vnd mit den vier tugenden erwarff ich vmb gote, das ich in het als dicke, als ich wolte."

Nu walt des got: chom noch geluck vnd ain gut jar, so wart es nie arg.

Zum schlusse gebe ich, um das verhältnis unserer handschrift zur Heidelberger no. 352 zu veranschaulichen, die abweichenden lesarten aus dem abschnitte vom h. Matheus.

Hahn 295, 66. im in] mit. 67. reichleich. 69. er ain ew. 70. apostel. 71. in auch besunder aus l. 79. unde fehlt. 81. enstat. 83. er so o. 296, 3. pilleich. 4. gotes pote. 7. hintz morenlande. 11. velch hin an. 14. ain laider. 15. von den sein heilig. 16. unfreuntleich was. 17. wann. 18. wart weiten. 19. ouch fehlt. 24. e fehlt. 28. da fehlt. 30. irem sinne. 33. irem gaukchel mueten. 42. secht fehlt. selb. 43. tumpleicher. 45. falschleichem spote. 46. wolden. 51. waz. 53. Vadaber. 54. was hauptstat übers. 57. vil fehlt. 65. gutleich. 66. do fehlt. 68. dautunge. 70. wundert. 71. warumb. 82. allem volche. 88. endehaftem. 90. wann. 91. von | mitewist. 92. teufelhaftiger. 93. ditz. 95. iegleichen. 96. ez ot war. 297, 3. laitleich. 20. innen. 21. reschleich. 24. waz wunders hie w. 25. zauberåren. 26. trachen. 27. fewr | spewen. 28. muwen. 29. irem. 30. ist. 31. sihet. 33. wann 40. lieffen. 43. uberwunden. 45. gantzleich. 50. habet gephlegen. 51. in. 53. ewr. 55. ew was aus g. 57. ich es. 58. euch an g. 61. ir e h. 63. ewr. 64. michel. 65. wann. 60. ew. 66. ain grosses. 70. wann. 75. daz nieman ir seit schade. 78. den fehlt. 87. manige 88. es] ist. 90. ouch fehlt. 91. ewichleiches. 89. edlem. 298, 2. ze. 5. chlagender. 7. wann. 9. iegleicher. 11. ritter. 15. hin 16. da] daz. 17. die leich. 18. wes des iegleicher gephlag. 19. chunigs. 20. all. 21. warn. 22. wider fehlt. 24. secht fehlt.

25. ainen. 28. war. 30. ainen. 31. dar inne. 33. dem. 34. alze. 35. wann | ze | chomen. 36. den glauben. 41. fur den. 42. chunig. 46. zehant. 49. wann. 50. da fehlt. 51. chunig. 52. wann es sich gefuget het. 57. iesa. 58. mir balde fchlt. 61. in der | pild ist chomen. 62 ditz vernomen. 63. ze hauffe. 64. des si schiere. 66. chunig. 67. lobleich schreib. 68. vertreib. 71. opfer maniger. 75. hoch. 78. sulher irrcheit. 80. lieben pruder. 82. ze | woldet, 83. plinden willes. 88. ew. 89. ew. 90. ew. 91. ouch fehlt. 299, 3. do fehlt. 4. si sich. 5. ainen schonen. 8. weichte. 9. wol dreissig jar. 11. tet. 12. und becharte. 15. sant er der. 16. wann. 20. iegleicher. 21. andachtiger. 25. ain schon und. 27. welt. 28. an mit. 33. in chausch. 36. reinicheit. 37. Innen. 41. und er mit. 42. man fehlt. 43. des ist | zam. 44. wann | tail sich beseiten nam. 47. arbentleicher. 51. er wol bewiste also. 55. wann. 58. ze. 59. Epigenia. 68. ze. 69. ze dem chloster chomen. 72. an] mit. 76. vil guten. 79. wann | zu ir. 82. 83. fehlt. 84. do fehlt. 87. ze himel. 88. der welt sich verwegen. 89. gar fehlt. 91. in. 92. tugent. 94. do fehlt. 300, 1. endehaftem. 3. wa. 5. ouch fehlt. 9. und gedachte. 13. das mach. 16. umbe. 18. sprach er zu. 19. bedeute. 20. höret lieben. 23. ew. 25. euch selb verstan. 28. da fehlt. 36. ey. 40. ist gegeben über l. 41. in. 42. tatest. 43. dar zu vil u. 46. veruntrewest. 47. falsch irrcheit. 50. und waz. 52. secht fehlt. 53. in so harte dranch. 54. ouch fehlt. 60. daz man si mochte. 61. hertichleiche. 64. wann. 70. er sprach: waz ir leiden. 72. vur] durch. — ew. 74. ir euch nimmer. 75. wann. in gut. 79. lasse. 82. beleib. 84. da fehlt. 85. versturzen sein L 86. wann. 87. ze ainem. 91. messe. 94. ouch fehlt. 301, 3. ze. 5. new. 12. da fehlt. 14. er tot vor in g. 16. der. 17. ze himel. 19. edel. 20. ze. 23. daz er in was e. 24. rew. 25. an. 28. ze. 29. tot fchlt. 32. iegleicher abe. 34. si liessen sich chaume st. 37. tot was geslagen. 41. zehant. 47. wann. 51. ie fehlt. 52. zeprechen. 53. paid chloster. 54. cham beneben. 58. fewr. 59. umb und umb dran g. 61. schriren jamerleich ze. 64. des wurden si harte fro. 65. lies. 67. prinnenden. 68. er in bot. 69. gen dem fewr mit. 70. prinnen. 71. wann es. 72. iedoch | sich. 73. des fewers daz man fligen sach. 77. enpran. 81. im helfe tun. 83. danne. 84. diser. 86. do fehlt. 87. verdrukchet. 88. entzukchet. 89. lieff. 94. beleib. 96, freidich. 302, 1. unflatich. 2. niemer envant. 4. ertznei. 5. bes-8. secht fehlt. sein. 6. senftenuß. 7. seuche. 9. seuche. 10. seins. 12. und fur hin do nach. 13. das es sich gefugt het. 18. het. 23. daz selb. 24. nu. 29. wann | da zu. 35. christenleichem. 36. vil fehlt. 41. beliben. 42. und unglaub. 43. wann. 46. statichleich.

48. ditz hielt. — alls. 49. auff. 50. selb tun. 57. ewangelist. 58. matheus vor got. 61. es. 64. bechantnus. 65. mitewist. 66. des sei gelobt.

INNSBRUCK.

IGNAZ ZINGERLE.

## ZU WALTHER VON DER VOGELWEIDE.

Ich hân gemerket von der Seine unz an die Muore,
 von dem Pfâde unz an die Traben erkenne ich al ir fuore.
 L. 31, 13. Wilm. 83, 1. P. 118. W. u. R. 5, 10.

In dieser stelle ist Seine die allgemein beglaubigte lesart, weshalb auch die herausgeber keinen anstoss daran genommen, die erklärer aber verschiedene wege zur deutung eingeschlagen haben. Wackernagel zu Simrocks übersetzung (Berlin 1835) 2, 175 erregt die französische Seine kein bedenken, und er fragt nur, wie Walther dahin gelangt sei, ob 1198, als kaiser Philipp und Philipp August von Frankreich ein bündnis schlossen, oder 1213, als kaiser Otto eine gesantschaft an den könig von Frankreich schickte. Auch scheine es auf eine überlieferung von einem aufenthalte Walthers am Pariser hofe zu deuten, dass der verfasser des Wartburgkrieges ihn die milde des königs von Frankreich preisen lasse. Bis zur Trave möchte er bei gelegenheit der fehden gekommen sein, die Otto gegen seinen schwager Waldemar II. von Dänemark führte. Pfeiffer, welcher aus dieser stelle nur schliesst, Walther habe auf seinen wanderungen die grenzen des deutschen reiches überschritten, wenn man auch nicht wisse, wann und bei welcher gelegenheit er nach Frankreich gekommen wäre, meint, vielleicht sei Seine nichts als ein verderbnis für Rîne, das sich leicht daraus erkläre, dass die quelle dieses spruchs eine österreichische handschrift war, die Reine statt Rîne schrieb. In diesem falle gaben, wie auch an sich wahrscheinlich sei, die flussnamen nur eine umschreibung des deutschen reichs, wie sie bei Walther sowol (56, 14 L.) als bei anderen dichtern vorkomme. Dass Walther alle diese flüsse wirklich gesehen habe, sei dann nicht einmal nötig. Dass Walther mit den flussnamen eine allgemeine bezeichnung der reichsgrenzen geben wolte, ist wol ausser zweifel, eben deshalb aber auch Wilmanns erklärung nicht annehmbar, welcher nicht an die Seine in Frankreich denkt, sondern die Sein (richtiger Sain, gewöhnlich Sayn) annimt, einen nebenfluss oder vielmehr ein flüsschen (häufig als bach bezeichnet), welches in südwestlichem lauf zwischen Neuwied und Ehrenbreitenstein, also auf dem rechten Rheinufer in den Rhein mündet. Es ist wirklich schwer

zu begreifen, dass Walther dieses flüsschen als westgrenze gewählt haben solte.

Allerdings wird von der Seine, einem rein französischen flusse, der zu dem im spruche ausgesprochenen gedanken nicht passt, abzusehen sein; aber ein blick auf die karte zeigt, dass wol kein anderer fluss gemeint sein könne als die Saône (Sône), auf die man wol nur deshalb nicht gekommen ist, weil man zu viel respect vor dem handschriftlichen Seine hatte. Die Saone, Caesars Arar, mlat. Sagona, Saucona, Saugonna, in den Vogesen entspringend, fliesst in anfangs westlich - südlicher, dann rein südlicher richtung, bis sie sich mit dem Rhone vereinigt, und bildete im 13. jahrhundert, nachdem sie von der grenze Lothringens den palatinatus Burgundiae durchströmt hat, von da, wo der Doubs sich mit ihr vereinigt, die grenze zwischen dem deutschen Burgund und Frankreich. Innerhalb dieses gebiets aber ist Bisanz (Besançon), wo oft genug deutsche reichstage gehalten wurden, an deren einem (1201) Walther gegenwärtig gewesen sein mag. Eine reise nach Paris ist dann nicht nötig, und wir erhalten eine gute parallele zur Mur. Auch finde ich bei Rudolf v. Rotenburg (MSH. I. 74a) die Sône in ähnlicher weise als grenzbestimmung: von Trôie unz ûf die Sône Auch graphisch steht dieser veränderung nicht viel im wege, und so mag wol der vorschlag erlaubt sein, zu lesen:

Ich han gemerket von der Sone unz an die Muore.

2) Swâ man daz spürt, ez kêrt sîn hant, und wirt ein swalwen zagel. L. 29, 14. Pf. 146, 10. Wi. 84, 100. W. u. R. 44, 4.

Simrock übersetzt: "wenn man das merkt, so schüttelts sich und wird ein schwalbenzagel," und in den anmerkungen heisst es: "so wie man dem argen treiben eines solchen doppelzüngigen auf die spur komt, so wendet er die hand nach gauklers art (wobei auf den spruch genuoge hêrren sint gelich den gougelæren verwiesen wird) und zeigt etwas ganz unschuldiges und gleichgiltiges." Vielleicht aber sei W. Grimms erklärung vorzuziehen "so hebt das ungeheuer die hand, kehrt sie aufwärts und macht einen schwalbenschwanz, d. h. der böse schwört, dass er nichts böses im schilde führe." In der volkssprache heisse nämlich noch jetzt einen schwalbenschwanz machen so viel als die beiden finger ausstrecken, einen eid schwören.

Über diese erklärung, gegen welche sogleich einzuwenden ist, dass nicht der volks-, sondern der gaunersprache dieser figürliche ausdruck eigen ist, sind wir wesentlich noch nicht hinaus gekommen. Lachmann und Wilmanns haben sie in den anmerkungen aufgenommen. Nur Pfeiffer hat bedenken gegen beide erklärungen, für die verstellung sei schwalbenschwanz ein sonderbarer unnachweislicher ausdruck, und wenn der böse einmal erkant sei, könne beteuerung kaum noch etwas frommen. Die einzige Pariser handschrift biete keine gewähr für die richtige überlieferung des spruchs, und änderungsvorschläge würden erlaubt sein; Bech vermute eins wolves zagel, Pfeiffer aber möchte lesen ez rêrt sîn hût u. w. e. scorpenzagel, wenn man nemlich seine doppelzüngigkeit merke, es sich also in seiner wahren gestalt erkant sehe, werfe es seine haut (hülle) von sich und zeige sich in seiner wahren scorpionsgestalt.

Beide änderungen und erklärungen erscheinen zu gezwungen. Einer änderung aber bedarf es nicht, wenn nur swalwenzagel richtig gedeutet wird, und diese deutung ergibt sich aus dem zusammenhange, der klar vorliegt. Unser vers schliesst die schilderung des heuchlers. hinter dessen freundlichkeit sich untreue und bosheit verbirgt; komt man ihm aber auf die spur, so kehrt er die hand und weist einen schwalbenschwanz, dieser muss also eine fingergeberde sein, aber gewis nicht aufrecken der schwurfinger, da der schwur des erkanten bösewichts keinen glauben findet, sondern jene, deren sich der so viel in geberden sprechende Italiener häufiger als jeder anderen und in der mannigfaltigsten bedeutung bedient: die geballte hand mit ausgestrecktem und gespreiztem zeige - und kleinem finger, wodurch die figur des schwalbenschwanzes entsteht, und die auch, um böses abzuwenden, allgemein als amulet getragen wird; vgl. Andrea de Jorio La mimica degli antichi investigato nel gestire napolitano. Napoli. 1832. Bei dem damals so regen verkehr mit Italien und Italienern konte diese geste, welche sie gli fichi nennen, einem die feigen weisen, Walther nicht unbekant sein, und die übersetzung von gli fichi durch swalwenzagel wäre eine glückliche. In unserer stelle würde sie etwa sagen "geh zum teufel," denn gerade als geste der verhöhnung und verwünschung wird sie gern gebraucht. Der sinn wäre also: komt man der untreue des falschen auf die spur, so kehrt er die hand und macht die geberde der verwünschung, d. h. er verwünscht und verspottet einen.

Es fragt sich nur noch, ob bei dieser erklärung wirt gelesen werden dürfe. Ich glaube es zwar, da attraction angenommen werden darf; aber lieber möchte ich an v. 6 des spruchs "er bîzet usw." anknüpfen, da das ganze sich doch auf den bösen mann, v. 4, bezieht und lesen: "er kêrt sîn hant und wîst ein swalwenzagel," eine geringe änderung, die graphisch ganz gerechtfertigt ist, jede schwierigkeit hebt und den gedanken abrundet.

 nû lêre êtz in sîn swarzez buoch, daz ime der hellemôr hât gegeben, und ûz im lese êt sîniu rôr.

L. 33, 7. Pf. 111, 7. Wi. 83, 17. W. u. R. 31, 7.

Hier teile ich zunächst die bedenken J. Grimms, in Seebodes krit. bibl. 1828 s. 35 b, gegen die conj. lêre und lese, die nicht in den zusammenhang passen, da der pabst nicht erst zu lernen braucht, was er bereits verübt hat, noch der dichter wünschen kann, dass jener es lerne. Die beiden verse enthalten vielmehr den grund von den beiden ersten zeilen des spruchs: "ir sît verleitet usw." Sagt ihr, fährt Walther fort, der pabst habe St. Peters schlüssel, so sagt auch, warum er dessen lehre (Act. 8, 20) aus der bibel tilge, sie nicht befolge. man gottes gabe nicht kaufe oder verkaufe, das ist uns schon bei der taufe verboten (Freid. 16, 6. gotes lîcham bîhte unde touf die sint erloubet ane kouf). Hiernach erfordert der gedankengang notwendig einen gegensatz, der aber mit einer satirischen ermahnung zu schwach ausgedrückt wird, und es muss eine bestimte tatsache entgegengestellt werden, das verbum im indicativ stehen. Diesen bieten auch die handschriften, leretz C, leret A, leset AC, und liegt kein triftiger grund zu dem nach Lachmann von allen herausgebern angenommenen lêr êtz und les ét vor.

Indessen damit allein ist der dunklen stelle noch nicht geholfen. J. Grimm a. a. o. sagt: "dass rôr den bekanten truncus in ecclesia, auf welchen Lachmann gedeutet hatte, bedeuten soll, ist mir schon darum zweifelhaft, weil dieser sonst überall stoc genant wird; konte nicht rohr lesen aus unserm sprichwort "wer im rohr sitzt, hat gut pfeifen schneiden" erklärung empfangen? man erhielte einen sinn, wenn man änderte ûz im lesent si nû rôr, aus der erfindung des hollischen buches schneiden sie nun pfeifen; soll aber sîniu bleiben, so dürfte liset stehen und auf den pabst bezogen werden." W. Grimm in Gött. gel. anz. 1827. st. 204: "ûz im (dem zauberbuche) leset síniu rôr, ir kardenâle, ir decket usw. Aus diesem schwarzen buche müsst ihr, kardenäle, lesen, d. h. des pabstes briefe erklären." Die erklärung von rôr durch schrift sei freilich nur vermutung. Walther brauche das ungewöhnliche wort, die zaubercharaktere damit anzuzeigen. Vielleicht wäre auch besser "und üz im list er sîniu rôr." Dagegen Wiggert (Scherflein 1, 32): "so aber (wie jetzt die sachen stehen) unterweist ihn (lêret in), den pflichtvergessenen pabst, sein schwarzes buch, das ihm die hölle gegeben hat, damit er daraus seine halme (ähren) lese (les et, vielleicht aber les er), seine ernte tue, seinen schnitt mache, oder (mit bezug auf das bild des folgenden verses) damit er daraus sein stroh oder rohr zum dachdecken samle." Wie

viel auch hiergegen einzuwenden ist, so ist doch Wiggerts erklärung der beiden letzten vv. des spruchs, die Lachmann zum teil in die anmerkung aufgenommen hat, ganz zutreffend; s. u.

Auf einen andern weg führt Wackernagel, indem er sich mit Simrocks übersetzung: "nun lehrt es ihn sein schwarzes buch, das ihm der höllenmohr gegeben hat: er liest daraus sein hohles rohr" und mit der erklärung von rôr durch truncus nicht einverstanden erklärt und meint, vielleicht sei blæset zu lesen, nämlich: mit seinen pfeifen zum tanze aufspielt.

Nach allen bis jetzt gemachten erklärungsversuchen — Wilmans gibt nichts neues - bleibt, glaube ich, nichts anders übrig, als Wackernagels vorschlag anzunehmen und blæst er zu lesen; nur ist rôr anders zu nehmen, mehr in dem sinne Pfeissers als rohrpfeisen, mit denen man leichtgläubigen etwas vorpfeift, die locktöne, die zur betörung leichtgläubiger aus dem höllischen zauberbuche gelernt werden. Wir haben hier die sprichwörtlich vielfach gewante sentenz Catos: "fistula dulce canit, volucrem dum decipit auceps." Der pabst ist's, welcher verleitet und mit des teufels stricken seitet (fesselt), nicht mit worten der heiligen schrift, sondern mit süssen locktonen; sîniu rôr sind also des pabstes incantamenta, die die christenwelt betörenden zauberlieder, die in Rom ersonnenen falschen lehren, die auf bereicherung und machterweiterung der curie zielen. Damit wird die beziehung auf Simon den zauberer Act. 8, 18 fgg. vollständig. Allerdings ist blæst nicht handschriftlich, allein diese änderung ist wol die einzige, die sich genau genug an das handschriftliche anschliesst; in les ét ist nun einmal mit beziehung auf sîniu rôr kein sinn zu bringen.

Demnach wäre zu lesen:

nû lêrt ez (oder lêretz) in sîn swarzez buoch, daz ime der hellemôr hât gegeben, und ûz im blæst er sîniu rôr.

Hieran knüpft sich dann (vgl. Wiggert), indem der dichter die kardinäle den verführten deutschen bischöfen und geistlichen gegenüberstellt, die rüge, jene deckten nur den eigenen chor (mit beziehung darauf, dass bei kirchenbauten vor allem der chor fertig gestellt wurde), sorgten nur für sich selbst, aber für die wahre kirche (unser alter frone) und das wol der gemeine sorgten sie nicht, sondern liessen sie unter der üblen traufe stehen.

MERSEBURG.

H. E. BEZZENBERGER.

## DER SCHLEGEL.

Im 2. teile der "Statistischen und topographischen Beschreibung des Burggraftums Nürnberg, unterhalb des Gebürgs" von Joh. Bernh. Fischer, Markgräflich brandenburg-anspachischem geheimen Kanzlisten, Anspach, bey dem Verfasser 1787, fand ich s. 201 fgg. folgende nachricht:

"Kühnhard, ein gut gebauter Weiler, nur eine halbe Stunde vom Pfarrdorf Mosbach gelegen. Hier trift man eine sonderbare altherkömmliche Gewohnheit au. Mitten im Weiler steht eine sehr hohe Tanne oder Hahnenbaum. An diesem hängt ein zimlich groser, aus einem Stück geschnitzter Schlegel, an welchem 5 Mann zu heben haben. Hat nun ein Weib mit ihrem Mann Uneinigkeit, und rauft oder schlägt sie selbigen, so wird augenblicklich der Schlegel herabgenommen und dem Mann an die Hausthüre gehängt. Dieser mus alsdenn um deßen Wiederwegnahme bey dem Bauernmeister ansuchen, und so bald dies bewilligt ist und von der Gemeinde geschieht, mit solcher in das Wirthshaus gehen, dort einen Gulden und 15 Kreuzer erlegen, und dies Geld mit vertrinken helfen. Will er nicht mittrinken, so wird er noch meh-Verunehrt er aber gar den Schlegel selbst, so hat er die ganze Gemeinde beleidigt und er setzt sich sogar dadurch einer amtlichen Strafe aus. Über diese Gewohnheit hält die Gemeinde zu Kühnhard so stark, daß hierinnen kein Bruder den andern verschont. Wahrscheinlich nur deswegen, weil es dabey zu trinken giebt. dieser Schlegel auch noch einen andern Nutzen. Fällt im Winter starker Schnee, so nimmt die Gemeinde selbigen herab, schleift ihn durch 2 oder 4 Ochsen nach Mosbach, und bricht sich dadurch an den Kirchentagen die Bahn."

Zu "Hahnenbaum" fügt er die anmerkung:

"Diese Bäume, welche man in den meisten anspachischen Dörfern antrift, werden an der Kirchweihe geputzt und der gewöhnliche Kirchweihplan um selbige aufgeführt. Bey der ersten Kirchweih wird mehrenteils um den Preis eines Lammes, bei der Nachkirchweih aber um einen Hahn getanzt. Daher der Name Hahnenbaum."

Diese "sonderbare altherkömliche gewonheit" verdient eine nähere betrachtung. Wichtig ist es zunächst, dass der schlegel mitten im weiler an dem baume aufbewahrt wird, um den herum die gemeinde ihr fest feiert. Lässt sich nun ein mann von seinem weibe schlagen, dann wird der schlegel abgenommen und dem manne an die haustüre gehängt: weil er das entsetzliche erduldet hat, ist er und sein ganzes haus verlemt. Der mann darf selbst den schlegel nicht wegnehmen,

noch weniger darf er ihn verunehren, will er nicht die ganze gemeinde beleidigen. Bei dem ältesten der gemeinde muss er um wegnahme des schlegels, um entsühnung seines hauses anhalten. Nimt die gemeinde sein gesuch an, dann muss er an einer entsühnungsfeier teilnehmen, deren kosten er zu tragen hat. — Wir sehen, alles deutet auf einen rechtsgebrauch von hohem alter, der gegen das ende des vorigen jahrhunderts in der genanten gegend noch in streng verpflichtender geltung war.

Für unsere auffassung ist es befremdend, dass der geschlagene mann und nicht etwa das zanksüchtige weib gestraft werden soll. Unsere vorfahren dachten aber anders, wie sich dies in andern hierhin gehörenden rechtsgebräuchen deutlich zeigt.

In einigen gegenden Deutschlands war es noch bis gegen ende des vorigen jahrhunderts sitte, dass, wenn ein mann von seinem weibe geschlagen worden war, die nachbarschaft sich versammelte und dem ehepaar das haus über dem kopfe abdeckte. "Die entehrung ihres nachbarn war den markgenossen so unerträglich, dass sie ihn nicht mehr unter sich dulden konten und ihm sein haus zu grunde richteten, welches symbolisch durch die abtragung des daches geschah." 2 Wenn der mann sich mit seinen nachbarn abfand und verglich, dann zogen sie wider ab, ohne verletzung des hauses. Besonders streng sind die Blankenburger stat. vom jahre 1549: hat der mann sich von seiner frau schlagen lassen, so soll er "des rathes beide stadtknechte mit wüllen gewand kleiden,3 oder, da ers nicht vermag, mit gefängnis gestraft und ihm hierüber das dach auf seinem hause abgehoben werden." - Eine bestimmung des Benker heidenr. berührt sich mit einem zuge in dem von mir oben mitgeteilten rechtsaltertume: "(der man) sall nemen en pandt bi sich enes goldgüldens werde und nemen twee siner naberen bi sik und vertrinken dasselvige pandt." Die vorhergehenden bestimmungen dieses rechtes ("he sall en ledder an dat huis setten und maken en hohl durch den dak und dan sin huis to pahlen") lassen den sühnecharakter des trinkens mit den zwei nachbaren deutlich hervortreten.

- 1) Vgl. Grimm RA. 723 fg., 722.
- 2) Grimm a. a. o. 724.

<sup>3)</sup> In den Teichler stat. heisst es blos: "er soll den rathsdiener kleiden." Aber auch hier wird das kleiden ursprünglich ein kleiden mit wollen gewand gewesen sein. Diese bestimmungen sind offenbar milderungen späterer zeit: früher muste der geschlagene mann selbst die entehrende kleidung tragen, "wollen" gehen, vielleicht auch barfuss. "Wollen und barfuss" ist die gewöhnliche bestimmung, vgl. Grimm a. a. o. 712, und in der historie van S. Reinolt in dieser zeitschrift V. 3, 275 "wullen ind barvois."

In andern rechtsgebräuchen ist eine spätere auffassung unverkenbar. So muste eine frau, die ihren mann geschlagen hatte, rückwärts auf einem esel reiten; war der mann "in offener fehde von ihr besiegt," dann muste er den esel leiten. Auch die bestimmungen der Teichler stat. sind so zu beurteilen: "lässt sich ein mann von seinem weibe schimpfen, raufen, schlagen, soll er den rathsdiener kleiden, sie aber ans halseisen treten und dem mann öffentlich abbitten." Dasselbe gilt von der nachricht bei Lyncker, Die sagen und sitten in hessischen gauen, s. 233, wo dachabdeckung und eselritt eigentümlich verbunden werden. Bei Lyncker, a. a. o. 232 geht sogar die frau dem zuge mit wein und brantwein entgegen, um sich damit von der strafe zu lösen.

Die symbolische bedeutung des schlegels in dem bisher unbeachtet gebliebenen rechtsaltertume lässt sich unschwer erklären. Der mann, der das entsetzliche duldet, der sich von seinem weibe schlagen lässt, verdient nicht mehr, in der gemeinde zu leben: man soll ihn mit dem schlegel totschlagen. So tritt dieser schlegel in nahe beziehung zu der keule, mit welcher man nach dem bekanten spruche die eltern totschlagen soll, die ihren kindern hab und gut geben und selbst not leiden.

Wer seinen kindern gibt das brot und selber dabei leidet not, den sol man schlagen mit dieser keule tot

sagt eine inschrift, die sich neben einer keule auf dem stadttore mehrerer schlesischer und sächsischer städte findet, vgl. Grimm in Haupts zeitschr. 5, 72 fg., der auch auf die oft behandelte erzählung vom schlegel (kolben) hinweist. Vgl. noch Simrocks quellen des Shakspeare II.<sup>2</sup> 231 fgg. und Oesterley zu Paulis schimpf und ernst no. 435. Ich gebe diese erzählung im folgenden, wie sie sich in Geilers "buoch arbore humana" Strassb. 1521. f. 172° findet, sie weicht nämlich eigentümlich von Paulis erzählung ab.

"Wir lesen von einem reichen gewaltigen man, der was alt vnd schwach, gab sein dochter mit allem seinem güt einem iungen gesellen, er solt im sein lebtag die pfrün geben. Das erst iar het er in bei im sitzen an seinem tisch. Das ander iar satzt er in vnden an den tisch, gab im wie den knechten. Das drit iar satzt er in zü den kinden vff das erdreich. Item die fraw bedorft der kamer, da er in lag, stieß in vß der kamern, betet im bei einer thür in einer schüren in ein zel. Der alt man erbarmet sich selbs, het mangel, gedacht wie er der sacht thet, vff ein mal kam er zü seinem dochterman an dem abent, bat in, er wolt im ein liecht vnd ein sester leihen, er müst es bruchen, der iung thet es. Hören doch waz er machen wolt, stünt vor der thür des

hūtlins, da macht er ein gethön mit den rechenpfenigen, als het er vil geltz bei im, da es morgens ward, da gab er innen das meß wider, vnd mit fortel hat er ein pfenning stecken lassen in einem spalt, der iung fand in, fragt den alten was er mit gethon het. Er sprach ich hab noch ein klein gelt behalten in einem trog, für mein sel, dz vberig sollen ir auch haben, wan ir mir trüwlich thûn, vnd mich wolhalten; da sie daz | horten, waren sie fro, gaben im die kammer wider, satzten in an iren tisch, bekleiten in wol, hofften groß güt zü vberkummen; da der alt man an dem hinziehen lag, giengen sie vber den trog, da funden sie nichts darin, dan stein vnd sand, vnd ein kolben, da waz ein zedel an, da stûnt in engelischer sprach: Mit disem kolben sol man alle die schlahen, die iren kinden geben, das sie darnach mangel müssen leiden."

Bei Konrad von Ammenhausen im schachzabelbuch heisst es ganz allgemein: man solle mit dem kolben totschlagen, die andere förderten und sich selbst säumten.

> An dem briflin alsus stunt: "ich Johan von Canacia tuon kund, das ich ze selgerete hinder mir lan disen kolben, das man da mit sol slan ze tode alle, die tuont so tærlich, das sic ander liut furdernt und sument sich selber und hine geben das sie hant, und si danne petlen gant."

Vgl. W. Wackernagel in Kurz und Weissenbachs beiträgen I. 372.

Grimm führte a. a. o. die keule zurück auf den heiligen hammer des gottes (Donar). Ihm stimte Simrock a. a. o. 233 bei. Aber W. Wackernagel sagt a. a. o.: "der schlegel bei Rüdiger, der kolbe bei Konrad ist schwerlich mit Grimm H. Z. 5. 72 auf den heiligen hammer des donnergottes, sondern einfach auf die keule auszudeuten mit welcher man im heidentume sich der abgelebten und unnütz gewordenen eltern entledigte, vgl. H. Schreibers taschenb. f. geschichte 5. 286."

Unser rechtsaltertum scheint dagegen für die identität des schlegels mit dem heiligen hammer des gottes zu sprechen: der schlegel wurde an das haus des mannes, der sich von seinem weibe hatte schlagen lassen, gehängt, um anzudeuten, dass das haus und seine bewohner dem gotte verfallen seien, der früher durch seinen hammer das brautpaar geweiht hatte, vgl. Weinhold, die deutschen frauen in dem mittelalter, 257.

BONN.

## DER FADEN UM DIE ROSENGÄRTEN.

Es ist bereits öfters die ansicht ausgesprochen, dass unter den in mittelalterlichen sagen erscheinenden rosengärten das totenreich zu verstehen sei. Da wir — wie ich aus dieser Zeitschr. IV. 240 sehe — demnächst eine ausführliche arbeit über die rosengärten von E. H. Meyer zu erwarten haben, so kann ich mir eine aufzählung aller der momente, auf welche sich jene ansicht stützt, ersparen. Die richtigkeit derselben voraussetzend, erlaube ich mir, kurz einen zug zu besprechen, der mehreren der betreffenden sagen gemein ist. Das gedicht vom könig Laurîn erzählt (v. 66):

in tiroleschen landen
hât ez — [daz getwerc Laurîn] — im erzogen zarte
einen rôsengarten;
daz diu mûre solde sîn,
daz ist ein vadem sîdîn.

Ähnlich heisst es im gedicht vom grossen rosengarten (ed. W. Grimm v. 165):

sie — [Krîmhilt] — heget einen anger mit rôsen wol bekleit, der ist einer mîle lang und einer halben breit; dar umme gêt ein mûre, daz ist ein borte fîn: trutz sî allen fürsten, daz ir einer kume drîn.

Wir dürfen aus diesen worten unbedenklich schliessen, dass eine alte deutsche vorstellung sich das totenreich mit einem faden umgeben dachte, oder denselben in irgend einer weise damit in zusammenhang brachte. Ob dieser faden — dass es ein seidenfaden ist, hat keine bedeutung, und die borte ist wol nur eine elegante vertretung desselben — mit den nordischen vébönd zusammenhänge (Grimm DRA. s. 809), zweisle ich. Meines wissens sind fäden zu ähnlichen zwecken, wie jene vébönd in Deutschland wenigstens in späterer zeit nicht gebraucht, sie konten demnach vom gerichtsplatz auf den rosengarten nicht übertragen werden, und dass eine solche übertragung schon in alter zeit stattgefunden habe, ist schwerlich anzunehmen, denn einen ort, den alle lebenden wesen von selbst sliehen, versieht man nicht mit einer grenze, die doch nur darauf berechnet ist, ihm durch sittlichen eindruck schutz zu gewähren; die idee eines gerichtes nach dem tode endlich ist dem deutschen heidentume fremd. Dass unser hegender seidenfaden gar mit

dem bande Gleipnir (Simrock, Myth. s. 116) oder mit den in dänischen volksliedern von den helden zum festmachen benutzten silketraad (Grimm DRA. s. 184) in irgend einem inneren zusammenhange stehe, ist noch viel weniger anzunehmen. Die letzteren vertreten vermutlich die notoder sieghemden, gewissermassen als pars pro toto, ersetzen jedoch vielleicht, da sie um den helm gebunden wurden, die darauf in früherer zeit als zauber getragenen schlangen (Grimm, D. Myth. s. 652). Kurz, es findet sich auf germanischem boden nichts, mit dem sich jene vorstellung vermitteln liesse; sie scheint uralt zu sein und steht, wie ich glaube, in verbindung mit einem brauch der Parsis, auf den Grimm (DRA. s. 188) bereits aufmerksam gemacht hat. Die Parsis, welche wegen der heiligkeit des feuers und der erde ihre toten weder verbrennen, noch begraben dürsen, bringen sie auf eine art von gebäude -Dakhma genant — damit sie dort von den vögeln und fleischfressenden tieren verzehrt werden. Anquetil gibt einen ausführlichen bericht über die erbauung der dakhmas (vgl. Spiegel, Übersetzung des Avesta II. XXXV) in dem für uns nur das wichtig ist, dass man dieselben mit einer schnur umzieht, die aus 100 fäden von gold oder baumwolle besteht. "Diese fäden bedeuten — sagt Anquetil — dass der grund des dakhma, ja das ganze gebäude in freier luft aufgehangen ist, ohne die erde zu berühren." Demnach dienten jene fäden dazu, den unreinen dakhma von der erde symbolisch zu sondern, damit sie durch ihn nicht unrein werde. Ich weiss nicht, ob jene deutung den ansichten der Parsen entspricht; auch wenn das der fall ist, kann sie doch nicht alt sein, da sie den anschauungen des Avesta widerspricht, nach denen die erde, auf der die dakhmas stehen, unrein ist (vgl. Vend. VII. 49 W.). Sie ist ferner, wenn sie die entstehung jenes brauches erklären will, unrichtig. Hätten nämlich jene fäden ursprünglich die ihnen von Anquetil zugeschriebene bedeutung, so würde man sie nicht aus gold oder baumwolle, d. h. einem reinen, der guten schöpfung Hôrmezds angehörigen, sondern aus einem unreinen stoff, etwa seide verfertigt haben. Dass dieser unterschied zwischen seide und baumwolle gemacht wurde, erfahren wir aus dem Mainyô-i-khard, wo es ausdrücklich heisst (XVI. 64 der ed. by E. W. West): "Was die kleidung betrifft, welche die menschen tragen, so ist seide gut für den körper, und baumwolle für die seele, deshalb, weil seide von einem khervaster - einem unreinen, schädlichen tier - komt, aber die nahrung der baumwolle komt vom wasser und ihr wachstum von der erde, und zum besten der seele heisst sie gross, und gut und wertvoller." Das gold ist als metall selbstverständlich rein. Man könte nun annehmen, dass das unreine, als das abnorme durch das reine begrenzt werden müsse, allein nach

den religiösen ansichten der Parsis steht das unreine dem reinen vollkommen berechtigt gegenüber, da Hôrmezd und Âharman einen vertrag schlossen, nach welchem die existenz des letzteren und seiner übelen schöpfung auf 9000 jahre gesichert wurde (Mainyô-i-khard VIII. 11.). Demnach hätten die Parsen gewiss nicht etwas reines gewählt, um die trennung des unreinen von dem reinen anzudeuten. Anquetils behauptung ist also zurückzuweisen; nun aber tritt die frage nahe, wie die auffällige erscheinung zu erklären sei, dass der unreine dakhma gerade mit fäden von gold oder baumwolle umgeben wurde. Am einfachsten geschieht dies durch die annahme eines uralten brauches, die begräbnisstätten mit einem kostbaren faden zu umgeben; so mag die verwendung eines fadens von gold, oder auch einer aus goldfäden bestehenden schnur vorzoroastrisch sein - wenn auch im Avesta nicht erwähnt -, in späterer zeit, als sich die vorstellungen von der guten und bösen schöpfung festgesetzt hatten, ergab sich die vertretung desselben durch einen baumwollenfaden naturgemäss. richtig, so dürfen wir den die rosengärten umgebenden faden damit unbedenklich in zusammenhang bringen. In Deutschland mag jener brauch schon frühzeitig geschwunden sein, und die sage übertrug den ursprünglich das grab einhegenden faden auf das ganze totenreich. Weitere combinationen will ich nicht wagen; mit dem kosti, der heiligen schnur, mit welcher der in den religiösen verband aufzunehmende bei den Parsis umgürtet wird, kann jene die dakhmas umgebende schnur aus verschiedenen gründen nichts zu tun haben.

Zufällig ist die oben nachgewiesene übereinstimmung gewis nicht; dagegen spricht die einstweilen noch unerklärliche, aber unbestreitbare enge verwantschaft germanischer und persischer mythen und sagen, die ich demnächst ausführlich darlegen zu können hoffe.

MERSEBURG, 24. DEC. 1873.

ADALBERT BEZZENBERGER.

## DIE RIGISCHEN "GELEHRTEN BEITRÄGE" UND HERDERS ANTEIL AN DENSELBEN.

Es galt um die mitte des vorigen jahrhunderts den gelehrten in den grösseren, sogar in manchen mittelstädten unseres vaterlandes für eine ehrensache, den bedarf an geistiger nahrung, den ihre gebildeten oder nach bildung strebenden mitbürger hatten, aus eigenen mitteln zu bestreiten. Solche auf nutzen und ehre der vaterstadt gerichteten bemühungen waren des beifalls der bürgerschaft sicher, welche in ererbtem mistrauen gegen alles, das von aussen kam, sich mit behagen an dem genügen liess, was daheim erzeugt auf den geschmack seines engen leserkreises, auf den am orte üblichen ton völlig eingieng. Den eifer, ja die eifersucht, mit der stadt und landschaft ihre eigentümlichkeiten zu wahren bestrebt waren, muss man sich vergegenwärtigen, um die fülle der örtlichen wochenschriften zu begreifen, die in dem angegebenen zeitraume zur welt gekommen, auf den namen der geburtsstadt, bisweilen auch mit sonderbaren beinamen getauft, selten über den heimischen boden hinaus bekant, ein längeres oder kürzeres dasein gefristet haben. Gefristet nicht blos durch die treufleissige arbeit namenloser gelehrter, denen die zufriedenheit eines kleinen publicums ausreichenden lohn gewähren durfte; auch mancher treffliche und berühmte hat es nicht verschmäbt, an so bescheidenem orte seine gabe niederzulegen. Und solche abseits geborgene wertstücke sind es eben, die den litteraturfreund noch manchmal zu jenen verstaubten und vergessenen denkmälern gelehrter kleinstaaterei hinziehen.

Zu den vergessenen schriften dieser art wird man die "Gelehrten Beiträge zu den Rigischen Anzeigen" unbedenklich rechnen dürfen; fast für verloren haben sie ausserhalb der landschaft, für welche sie einst geschrieben sind, gegolten. Dass mir zwei exemplare derselben (wahrscheinlich die einzigen erhaltenen) bekant geworden sind, danke ich der freundlichen nachweisung des um die litterargeschichte der Ostseeprovinzen hochverdienten herrn dr. Beise, die benutzung des Rigenser exemplars ist mir durch das bereitwillige entgegenkommen des oberbibliothekars herrn dr. Berkholz zu Riga ermöglicht worden. Es ist nicht allein der aus der seltenen zeitschrift gewonnene zuwachs zu Herders schriften, um dessen willen ich den genanten gelehrten zu dank verpflichtet bin; denn als ein zeugnis von dem litteraturzustande Rigas zu einer zeit, da in Livland ein lebhafter anteil an dem geistigen leben Deutschlands erwacht, verdienen die beiträge im ganzen beachtung,

und so glaube ich auch mit den mitteilungen, zu denen ich sie hier benutze, nichts unverdienstliches zu leisten.

Die "Rigischen Anzeigen" wurden im heumonat des jahres 1761 von Abraham Winkler, einem rechtsgelehrten aus Leipzig, gegründet; stand und geburtsort lassen vermuten, dass der begründer ein verwanter jenes Leipziger professors gewesen, dessen philosophisches collegium dem jungen Goethe nicht so gut munden wollte, als die kräpfeln des zuckerbäckers am Thomasplane. Das bleibe dahingestellt; unseres Winklers anzeigen erwarben sich ein dankbares publikum und bestanden nach dem bald erfolgten tode des mannes als ein wöchentliches intelligenzblatt mit amtlichem charakter fort. Unter der masse des geschäftlichen stoffes bringen sie hin und wider bei anlass kirchlicher oder politischer feste ein poetisches stück. So hat hier (1765. St. XXVII) die ode auf die "throngelangung Katharinens" eine stelle gefunden, die Herder am tage seiner öffentlichen einführung (27. brachmonats) als collaborator in dem hörsaale der domschule als schluss seiner rede vorgetragen hat. Hier (1765. St. LIV) veröffentlicht auch ein poet, der sich H-d---1 unterzeichnet, ein gedicht "Auf die feierliche Einweihung des neuen Rathhauses," das mit seinen wörtlichen anklängen an Herders Rigenser gedichte zeugnis von dessen einfluss auf das jüngere geschlecht ablegt: denn ohne zweifel ist es ein mitglied der familie Heidevogel, das sich von Herder ermutigt mit seinem gesange hervorwagt, jener gastfreundlichen familie, auf deren landsitz Grafenheide? der erholung pflegend, Herder "sein leben neu verjüngt empfand."

Zu diesen anzeigen erschien alle vierzehn tage ein "gelehrtes" beiblatt, meist nicht über anderthalb bogen in quarto stark. Winkler hat wahrscheinlich auch dieses unternehmen angeregt; nachweislich aber hat das meiste verdienst um den bestand desselben Johann Gottfried Arndt, conrector des lyceums in Riga, gehabt, ein gelehrter, der mit sei-

<sup>1)</sup> In dem vorberichte wird der dichter mit entstelltem namen Harder genant. Daher steht in den Königsbergischen Zeitungen, welche gedicht und einleitung (diese etwas abgeändert) aus dem Rigenser blatte entnehmen, der name wider falsch Härder geschrieben, wunderlich genug, da doch der dichter den Königsbergischen Zeitungen als mitarbeiter nahe genug stand. Aus dem originaldrucke ist eine berichtigung des textes zu entnehmen. Hier, und also auch im Königsberger nachdrucke, lautet die zeile 22: Vom Eismeer bis zu uns; von China bis zum Belt. In der vulgata liest man nach einer willkürlichen änderung des herausgebers: "vom Lena bis zum Belt."

<sup>2)</sup> In der ausgabe der gedichte (1817. I, 129) ist in der überschrift des gedichts "Grafenheide" der besitzer des landgutes in einen "Schreivogel" verwandelt. Die berichtigung rührt von dr. Berkholz her (vgl. Erinnerungen aus dem Leben Herders 1820. I, 116).

ner "Livländischen Chronik" einen ehrenvollen platz unter den geschichtschreibern des landes behauptet.¹ Er hat nach dem zeugnisse des zuverlässigen Gadebusch (Livländische Bibliothek, Riga 1777. I, 13) "die meisten beiträge geliefert, besorget, erbeten." Seinen tod überlebte die zeitschrift nur um einige monate; sie schloss mit dem XXV. stücke des jahrganges 67.

Als im jahre 1764 die Königsberger ihre "Gelehrten und Politischen Zeitungen" gegründet hatten, fand es ein mitarbeiter der Rigischen Beiträge angebracht, die bemühungen der gelehrten seiner "nordischen Provinz" dem geachteteren ostpreussischen leserkreise bekant zu machen. Es ist sehr wahrscheinlich der aus Kants. Hamanns und Herders lebensbeschreibungen bekante Lindner, welcher in vier stücken der Königsbergschen Zeitungen von 1764 (39. 40. 87. 88) einen auszug aus dem ersten jahrgange und der ersten hälfte des zweiten liefert. Eine fortsetzung ist nicht erfolgt, und eben dies berechtigt uns auf Lindner zu schliessen, der im frühjahre 1765 Riga verliess und in seine preussische heimat zurückkehrte. "Ob gleich Schiffe und Handel den vornehmsten Flor Rigas ausmachen, so lebe man doch auch für die Wissenschaften und den guten Geschmack darinnen." Nach dieser bescheidenen einführung lässt sich der einsender über inhalt und absicht der zeitschrift aus. "Zum Nutzen des Publici und des kleinen Zirkels von Liebhabern der Gelehrsamkeit sowol als besonders der Geschichte des Landes werde das Journalwerk unterhalten. Man richte in den G. B. sein Hauptaugenmerk auf Liefland, seine Einwohner, Produkten u. dgl., doch versage man auch nicht dem, was sonst zum Unterricht oder zur Belustigung dienen könne, nach seinem Werth, den Zutritt." Anderwärts stand meist das religiös-moralische oder das aesthetisch-kritische im vordergrunde, hier herschte das historisch-praktische vor. Man wird, um sich den unterschied zu erklären, an ein urteil denken. das Herder noch ein vierteljahrhundert nach der periode, die wir betrachten, über Riga abgab: "Der Kaufmann gibt den Ton an, und der Gelehrte bequemt sich dem Kaufmanne"; auch wird man sich der personen des begründers und des an der herausgabe am meisten beteiligten gelehrten erinnern: denn der historiker wie der rechtsgelehrte geht dem theologischen und noch mehr dem, was nach schönen wissenschaften schmeckt, gern aus dem wege.

Knapp also ist der raum dem theologischen, und besonders dem dogmatischen zugemessen. "Man wurde bald müde, ihn zu lesen,"

<sup>1)</sup> Gadebusch, Abhandlung von Livländischen Geschichtschreibern (Riga 1772) s. 1, 186 fgg.

48 SUPHAN

bemerkt der ehrliche Gadebusch von einem theologen, der Bengels Erklärung der Apokalypse verkürzt und in frag- und antworten abgefasst eingerückt hatte. Die gebildete Rigenser gesellschaft, die sich bald um die kanzel Herders scharte, der ihr bibel und religion "menschlich" vortrug, mochte von der geschmacklosen streittheologie ihrer alten und veralteten seelsorger nur mit widerwillen etwas in der wochenschrift finden. Desto lieber aber sah man darin etwas von den dingen dieser welt, und erstaunlich ist es, wie weitherzig die gelehrsamkeit der redaction ist, diesem geschmacke zu genügen. "Von Kaffe, Thee und Schokolade" (vier stücke) - "Von den Mitteln zur Feurung, besonders vom Torf" - "Der Karpenteich" - "Ein altes Küchen-abc" (zwei stücke), diese titel mögen die grenzen bezeichnen, bis zu denen die betrachtungen über gegenstände des hauswesens sich ergeben. Gegenstände und erscheinungen aus den naturrreichen werden erörtert, witterungsbeobachtungen, meteorologisches und medicinisches vorgebracht, immer mit rücksicht auf den "gemeinen nutzen."

Solcherlei ernste und schwere stoffe wechseln mit der üblichen würze der wochenschriften, moralischen charakteren und ehrbarwitzigen erzählungen ab: "Der junge Herr und seine Flinte" - "Der [politische] Raisonneur" — "Der Glückstopf," und wie die stücke weiter lauten, die als massstab des herschenden geschmacks genommen, die lobeserhebungen des jungen Herder auf Riga in ein seltsames licht stellen. "Die Stadt," wie es in der oben erwähnten schulrede heisst, "wo keine mönchsmässige Gelehrsamkeit herscht, sondern wo nutzbare, schöne und weltübliche Wissenschaften Verehrer finden, wo man die gründlichen Wissenschaften mit Nutzbarkeit und Grazie vereint sehen will," diese stadt beherbergte doch noch ein gut teil pedanterie, und, die auserlesene gesellschaft mehrerer vornehmer handelshäuser ausgenommen. stand sie wol von dem ideale eines nordischen Genf, mit dem ihr der junge collaborator schmeichelt, um ein erhebliches ab. Bald genug muste dieser seines irtums inne werden. "Hier," äussert er sich verstimt in einem fünf vierteljahre später an Hamann geschriebenem briefe. "hier, wo man die lose Kunst, die Sie anstechen - gemeint ist die kunst der schönen rede - gleich jener hält, Linsen (durch ein nadelöhr zu werfen, und wo man alles mit Mass, Zahlen und Gewicht misst, selbst in denen Wissenschaften: Sie sehen, dass ich an einem solchen Orte meiner Lieblingsseite eine Lähmung des Schlages anwünschen muss, um mit der andern zu arbeiten" (Herders Lebensbild I, 2, 180). Zu diesem bekentnisse geben die "Beiträge" anschauliche belege. Ärmlich in anzahl und inhalt ist, was sich von poetischen erzeugnissen daselbst findet, so dass sich die Herderischen gedichte, so wenig sie uns befriedigen mögen, in dieser nachbarschaft ganz stattlich darstellen. Ausser ihnen ist für die litteraturgeschichte nur eins von wichtigkeit, das im VII. stücke des jahrgangs 1766 (s.50-60) steht: "Der Versöhnungstod Jesu Christi, besungen von einem Jünglinge in Dorpat, J. M. R. L.," des damals funfzehnjährigen Reinhold Lenz zuerst veröffentlichtes gedicht. Dasselbe fand trotz seiner ungeschickten hexameter und seines überspanten ausdrucks gute aufnahme. "Man machte diesen jüngling zum andern Klopstock," bemerkt Gadebusch; "als er aber (1769) mit seinen Landplagen an das licht trat, belehrten ihn die offenherzigen kunstrichter eines andern."

Hat das schöne und angenehm erdichtete nur ein kümmerliches wachstum auf dem schmalen raine zwischen dem nutzbaren und unterhaltenden, so ist wenigstens das feld der geschichte reichlich angebaut. Hat auch hieran der geschmack der leser einigen anteil? Den bürger, der durch seine betriebsamkeit an die wirkliche gegenwart gewiesen ist, erfreut es, zu wissen, was in früherer zeit an den orten getrieben ist, die er jetzt mit seiner tätigkeit erfüllt. So werden auch den Rigensern die zahlreichen mitteilungen willkommen gewesen sein, die sich über alle perioden der landesgeschichte bis auf die zeit Peters des Grossen und Katharinas erstrecken. Die behandlung freilich ist für den laien nicht ansprechend, und zumal bei den oft eingerückten urkunden hatten die gelehrten nur sich selber im auge.

Statt einer übersicht des inhaltes ist es lohnender eine nachricht von einigen "beiträgern" zu geben und von dem, was ihnen mit sicherheit zugesprochen werden kann.

Die ältesten zustände der provinz fanden einen bearbeiter an Johann Jakob Harder, der in den sechziger jahren pastor zu Sunzel im rigischen kreise war, zu anfange der siebziger als director an das lyceum zu Riga berufen wurde, und somit die stelle erhielt, auf welche Herder bei seinem abgange von Riga die sicherste anwartschaft gehabt, die aber, als sie ihm im april 1771 wirklich angetragen wurde, seinen ansprüchen nicht mehr zusagte. Der namensverwante gelehrte rückte also ein, und dieser erhielt in den nächsten jahren bei ruhigem zuwarten auch eine höhere geistliche stelle, ohne welche Herder das schulrectorat nicht hatte antreten wollen. So floss vielleicht bei den harten urteilen über diesen mann, die uns in Herders briefwechsel mit seinem Rigenser freunde und verleger Hartknoch begegnen (Von und an Herder II, 23. 24. 43) einige persönliche misstimmung mit ein.

So fern sich aber auch Herder dem manne fühlte, dessen name und äussere schicksale uns zu einer zusammenstellung mit ihm auffordern, so sind sie doch in ihrer schriftstellerei beide bis zur verwechselung einander nahe gerückt. Diese bemerkung gilt nicht jener unbedeutenden namensvertauschung, deren wir oben (s. 46 anm. 1) im vorbeigehen gedachten. Die im jahre 1768 in Hartknochs verlag erschienene "Philosophie der Geschichte des verstorbenen Hrn. Abtes Bazin, aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet," eine arbeit Harders, ist öfters Herder zugeschrieben worden. Georg Müller hat in den "Erinnerungen" (I, 100 anm.) den irtum berichtigt; aber damit war er nicht aus der welt geschafft, und so konte es kommen, dass Heinrich Kurz in seiner Geschichte der deutschen Literatur (III, 649a) der vielgetadelten vulgata von Herders Werken auch daraus einen vorwurf gemacht hat, "dass sie diese zum teil bedeutenden anmerkungen nicht mitgeteilt hat." Auch Herder ist ein gegner jener Voltairischen schrift, die er in Riga studiert hat,1 aber in anderem sinne als Harder; dieser hat es als theologe hauptsächlich mit dem verächter der christlichen religion zu tun, Herder als philosoph mit der mechanischen anschauung von dem fortgange der menschengeschichte, auf der Voltaires werk beruht.2 So äussert er denn über seinen ersten geschichtsphilosophischen versuch, "dieser habe mit Voltaire und Harder zum Glück nichts als den Titel gemein." (Von u. an H. II, 43.)

Aber ausser diesen zufälligen und zugemuteten beziehungen finden sich auch nähere und begründete. Harder, aus Ostpreussen gebürtig, wie Herder, und an derselben universität wie dieser gebildet, hat dem um zehn jahre jüngeren landsmanne wo nicht anregung, so wenigstens stoff zu einigen arbeiten geliefert. In Herders Volksliedern (II, 89 fg.) finden wir angaben über die lettische lieder- und rätselpoesie, die sich auf die Rigischen Gel. Beiträge als ihre quelle berufen. Sie stammen aus einem aufsatze Harders, der vier stücke (II. V. VII. XII) des jahrgangs 1764 einnimt: "Untersuchung des Gottesdienstes, der Wissenschaften, Handwerke, Regierungsarten und Sitten der alten Letten, aus ihrer Sprache." Herder hat bei der widergabe den breiten ausdruck ins kurze gezogen; er benutzte bei der redaction jedenfalls einen auszug, den er sich bei erster lectüre angelegt hatte. So komt es, dass

<sup>1)</sup> Als eine frucht der beschäftigung mit diesem buche liesse sich nach Hayms — wenngleich mit behutsamem zweifel vorgebrachter — vermutung die recension der Voltairischen schrift in den Königsbergischen Gel. Zeitungen von 1765 St. 87 bezeichnen. (Herder und die Königsb. Zeitung II. Im Neuen Reich 1874. I. 510.) Aber der besonnene forscher hat wol daran getan, bei schliesslicher zusammenstellung der Herderischen stücke in den K. Z. diese recension wider fallen zu lassen. Weder im stil, noch im ton, der viel zu sehr der eines auf die freigeister insgemein erbosten theologen ist, hat sie mit Herders anderen arbeiten verwantschaft.

<sup>2)</sup> David Strauss, Voltaire s. 207. 211.

er das rätsel vom mohnkopf einfach unter die lettischen setzt, während dort Harder dasselbe nebst einem zweiten 1 als ein gemeinsames gut des preussischen und des lettischen stammes in beiden sprachen und mit deutscher übersetzung anführt. In dieser abhandlung, als deren verdienst der verfasser hervorhebt, zuerst in Livland die sprache für die culturgeschichte verwertet zu haben, fand Herder ferner die idiotismen in ihrem werte anerkant, auf die er selbst dann in der ersten samlung der Fragmente mit nachdruck hinwies. "Wenn man in einer Sprache dergleichen Redensarten und schildernde Worte findet, so muss die Handlung oder der Begriff, die durch dergleichen Worte ausgedruckt werden, dem Volk in dieser Sprache eigen sein, wenigstens muss man daraus auf eine unter ihnen eigne Gewohnheit und Sitte oder Begriff schliessen können."

Harder bescheidet sich dabei, eine anregung gegeben zu haben, und will eine gründlichere behandlung demjenigen überlassen, "der eine starke innere Känntniss des Genies der lettischen Sprache besitze"; er "zweifelt nicht, dass viele Stärke genug bey sich fühlen werden, weiter zu kommen, als er selbst sich getraue": aufforderung genug für ein genie wie Herder, den der trieb, die seele des volks in allen ihren äusserungen zu beobachten, innig beherschte. Wirklich sehen wir diesen bald nach der ankunft in Riga angeregt, die lettische sprache zu Er meldet seinen vorsatz bald, im anfange des jahres 1765, dem älteren Königsberger freunde, der die nachricht beifällig aufnimt. (Lb. I, 2, 90.) Indessen blieb es über jahr und tag bei dem vorsatze. Die ausführung kündigt sich dann in einem ebenfalls an Hamann gerichteten briefe an. "Aus Verzweiflung hab' ich das Lettische auch angefangen seit Ostern (1766); wir werden uns also die Stenderschen Fabeln<sup>2</sup> überhören können." (Lb. I, 2, 133.) Zu einem genauen und sichern verständnis freilich konte ein solches erholungsstudium nicht führen; aber soviel hatte der jüngling doch von dem genie der sprache erobert, dass ihm die meisterhaften übersetzungen lettischer lieder gelangen, welche wir in den Volksliedern finden. Seine neigung für die liebliche sprache kam auch in jenen für die entwickelung unserer litteratur hoch bedeutenden gesprächen zum ausdruck, die er in Strassburg mit dem empfänglichsten und edelsten seiner dichterischen freunde führte.3

<sup>1)</sup> Entnommen aus Matthaei Praetorii Nachricht von der alten Preussischen Sprache.

<sup>2)</sup> Lettische Fabeln und Erzählungen. Mitau 1766. "Stender hat sich vorgesetzt, den Witz und die Sitten der Letten dadurch zu bilden." Gadebusch, Livl. Bibl. III., 206.

<sup>3)</sup> Schoell, Briefe und Aufsätze von Goethe aus den Jahren 1766-86. s. 122.

Kehren wir aber zu Harder und seiner abhandlung zurück, die für Herder höchst wahrscheinlich die brücke zur bekantschaft mit den lettischen gewesen ist, so lernen wir den livländer geistlichen in der selben auch wegen seiner toleranten und humanen denkungsart achten Indem er die erwähnten proben von der lettischen volkspoesie gibt. komt es ihm besonders auch darauf an, menschliche teilnahme für des landvolk der heimischen gegend zu erwecken. Aus den rätseln, sagt er, möge man darauf schliessen, was man aus einem muntern lettischen knaben machen könte, wenn man ihn wol erzöge. Er ereifert sich über die härte vieler deutscher pächter und grundbesitzer, "die den armet Bauern bis zum Vieh heruntersetzen"; das einheimische landvolk achtet er "wegen seiner edlen Hantierung" weit höher als alle die deutschen landsleute, die als abenteurer hereingekommen seien, "sich eine Perrücke und einen Degen gekauft haben, und nun sich Kungs (herren) nennen lassen." Und noch von anderer seite will er die eingeborne gegen willkürliche behandlung schützen. Ihn betrübt es, dass zelotische amtsgenossen die alten segenssprüche und zauberformeln verfolgen, die das volk ohne ein bewustsein ihres zusammenhanges mit dem alter heidentume als ein erbstück der väterzeiten liebe. Er verwirft andreseits den oberflächlichen unterricht in der christlichen religion, der über ein einprägen der symbolischen formeln nicht hinausgehe. Die abstracten begriffe derselben allegorisiere sich das volk in seine sinlichen vorstellungen, zumal wenn sie ihm in ungeschickter übersetzung zugebracht seien; so denke es bei dem worte geist an warmen dampf, bei dem attribute allwissend an einen überaus schlauen gott.

Wie nahe berührt sich in dieser humanen zuneigung für das "volk" in allen seinen eigenheiten Herder mit dem verfasser des calturhistorischen aufsatzes. Über die lage des leibeigenen bauernstanden nachzudenken ward jener bald durch eigene anschauung angeregt. Die leibeigenenfrage beschäftigte während seines Rigenser lebens den landtag der livländischen ritterschaft, es wirkte mancher von den herren in edlem eifer darauf hin, die hörigen von dem auf ihnen lastenden drucke zu befreien, so der milde freiherr von Budberg, Herders edler freund. Solchen veranlassungen und der ihnen begegnenden natärlichen liebe Herders zu der untersten klasse entsprangen betrachtungen

<sup>1)</sup> Jegor von Sivers, Humanität und Nationalität. Berlin 1869. s. 10 fg.

<sup>2)</sup> Herders Lebensbild I, 2, 41. K. G. Sonntag, Woldemar Dietrich Freiherr von Budberg, in der Livona. (Ein histor.-poet. Taschenbuch für die deutschruss. Ostseeprovinzen. Riga und Dorpat 1812 s. 155—164.) (Das buch ist mir durch herrn Döring in Mitau aus der bibliothek des Kurländischen Museums zugekommen.)

wie die über die ausstattung der bauern mit freiem grundbesitz, von welcher sich eine skizze unter seinen handschriften gefunden hat.

Noch einmal finden wir in den Rigischen Beiträgen Harder als einen freundlichen beobachter des niederen volks, und widerum hat dieser aufsatz dazu gedient, ihm ein denkmal in den schriften seines berühmten doppelgängers zu bereiten. In jenem höchst anziehenden kleinen aufsatze "Das Land der Seelen" — zuerst erschienen in den Zerstreuten Blättern VI, 95 fgg. — erzählt Herder, um die vorstellungen der baltisch-nordischen völker von dem zustande nach dem tode zu veranschaulichen, die geschichte eines livländischen bauermädchens (s. 132), die in der verzückung eines traumhaften zustandes sich mit dem jenseits in verbindung geglaubt, ihrer idee nachhängend beharrlich speise und trank verschmäht habe und so ein opfer dieses wahns geworden sei. Die geschichte hat Herder aus den R. Beiträgen (1763 St. 21. Geschichte eines wahnsinnigen Bauermägdchens), und Harder eben ist es, der sie dort vorgetragen und zu ihrer erklärung aufgefordert hat.

Zu den beiträgern im historischen fache gehört ferner Friederich Konrad Gadebusch, den wir wegen seiner litterarhistorischen arbeiten schon widerholt als gewährsmann genant haben. Hier jedoch werden wir nicht auf seine beiträge zur landesgeschichte achten, sondern auf eine höchst schätzbare arbeit, die ins lexicalische gebiet gehört. Sein eigentum sind die "Zusätze zu Johann Leonhard Frischens Deutschem Wörterbuch," die als zwölf lieferungen ebenso viele stücke der zeitschrift vom jahrgange 1763 bis 1767 einnehmen. Als die hälfte derselben erschienen war, schrieb Herder in der ersten samlung der Fragmente (s. 50): "Eine fleissige Seele in Liefland hat einen Anhang zu Frischens Wörterbuch, aus der Bibliothek der schönen Wissenschaften, Litteraturbriefen, Lessings, Uz und dergleichen Schriften gemacht; aus dem ich, weil er doch zu gut ist, um in einem Winkel ohne Anwendung zu vermodern, wenn er vollendet seyn wird, einen Auszug liefern werde." Er hat den entschluss nicht ausgeführt, und desto sicherer ist das schicksal eingetroffen, welches er der redlichen arbeit prophezeit hat. Woldemar von Gutzeit, in der vorrede zu seinem Wörterschatz der Deutschen Sprache Livlands (Riga 1864. s. VII) ist der einzige, der das andenken an die leistung des gelehrten Dorpater bürgermeisters erneuert; wir möchten diesem eine bescheidene stelle in einer der vorreden von Grimms wörterbuch gönnen, die ja sonst jedes redliche verdienst dankbar verzeichnen. Eine solche stelle verdient er

<sup>1) 1763.</sup> St. XIV. 1764. St. IV. XI. XV. 1765. St. VI. VIII. 1766. St. XVII. XXI. XXVI. 1767. St. IX. XV. XXIV.

nicht blos bei historischer schätzung - denn wer hat neben Lessing in der periode zwischen Frisch und Adelung zu lexicalischen zwecken so emsig gesammelt wie er? - seine arbeit hat ausserdem, so viel auch von den einzelnen ergebnissen veraltet sein mag, einen unverjährbaren wert. Wie dankbar sind wir Lessing dafür, dass er uns dann und wann bei einem worte angibt, wann es in seiner jetzigen form oder in einem neuen sinne schriftgebräuchlich geworden ist. buschs samlung lesen wir jetzt ganz in diesem gesichtspunkte. "Ich habe seit einigen Jahren, meldet er im vorbericht, bey dem Lesen der deutschen Bücher fast beständig das Frischische W.B. zur Hand genommen, um dem darinn befindlichen Mangel abzuhelfen. Was ich in demselben nicht fand, zeichnete ich an." Das meiste aber was Gadebusch in dieser weise durchgearbeitet hat, besteht in den schönwissenschaftlichen und geschichtlichen schriften, die seit 1741 erschienen sind. Manche gedichtsamlung und besonders ein gut teil der breiten prosalitteratur jener zeit hat er durchgemustert, die auch der sorgfältige samler heute höchstens gelegentlich berücksichtigen kann, und diese verschollenen schriften enthalten für den, der der geschichte des wortgebrauchs nachspürt, nicht selten ebenso wichtige beläge als die schriften, die sich länger im leben der litteratur behauptet haben. Von den bedeutenden schriftstellern vermissen wir auffälliger weise Klopstock. Gadebusch ist ein anhänger der Gottschedischen schule, und bei Klopstocks poesie ward dem nüchternen gelehrten nicht wol; aber damit ist die ausschliessung des Messiassängers doch nicht genügend erklärt. Denn die schriften der Schweizer und ihrer freunde sind sorgfältig benutzt, wir finden Iselin, Wieland u. a.; freilich ist ihren sprachneuerungen manche bedenkliche note angehängt, wie die: "wer unsere reiche Muttersprache also vermehret, der verunstaltet sie." Überhaupt ist Gadebusch ein abgesagter feind aller der neuerungen, die durch "nachäffung" fremder sprachen, besonders der französischen entstanden sind; 1 ebenso streng ist er gegen lateinische eindringlinge. 2 Dagegen sieht er mit freude gute alte wörter wider eingeführt. Nicht selten sind bei ihm bemerkungen, wie die, mit der er das wort staunen begleitet. "Dieses Zeitwort war nach Frischens Zeugnis nicht mehr im Gebrauche. Allein Herr von Haller hat wider angefangen sich desselben zu bedienen; dem viele andere gefolgt sind ... " und nach einer

<sup>1)</sup> Er verwirft z. b. das zu seiner zeit aufkommende wort stimmenmehrheit (pluralité des suffrages).

<sup>2)</sup> Sehr eifrig ergeht er sich gegen die "unmässigen Liebhaber der lateinischen Brocken" bei gelegenheit des wortes inventarium, wofür er mit Frisch fundbuch, oder mit Logau fundregister sagen will.

reihe von beispielen aus Lessing, Cronegk, Wieland, Karschin (die es mit vorliebe braucht): "so leicht können veraltete Wörter erneuret werden, wenn ein bestätigter Dichter sie wider gäng und gäbe macht." Ähnlich bei hülle (vgl. enthüllen), schwall u. a. Auch ausserhalb der litteratur, in der umgangs - und geschäftssprache findet er bemerkenswerten sprachgebrauch. So weiss er bei dem worte einschub anzugeben, dass es in der amtssprache der preussischen armee üblich sei. Besonders erfreulich aber ist die sorgfalt, mit der er auf provinzialismen achtet. Eine ziemliche anzahl führt er aus seiner neuen heimat, andere aus seinem vaterlande Pommern und aus Preussen an, wo er sich mehrere jahre aufgehalten hat. Über diese freisinnigkeit des alten Gottschedianers wundern wir uns weniger, wenn wir erfahren, dass er auf dem Hamburger gymnasium ein schüler Richeys, verfassers des Hamburger Idiotikons, gewesen ist. Als ein liebhaber des kernhaften deutschen bewährt sich Gadebusch ferner durch seine genaue bekantschaft mit der sprache Luthers; manches, was er aus Luthers schriften zusammengetragen hat, ist erst durch das Diezische Wörterbuch entbehrlich geworden.1

Mit den zwölf lieferungen waren die lexicalischen arbeiten des rüstigen mannes nicht abgeschlossen. Bei einem nochmaligen abdrucke, meldet er in seiner Livländischen Bibliothek (I, 16. 389), könten die beiträge noch einmal so stark werden. Wenige jahre nachher regte ihn das neu erschienene Adelungsche Wörterbuch zu einer zweiten reihe von beiträgen an. Er fieng an, sie in Gottlieb Schlegels Vermischten Aufsätzen und Urtheilen, im ersten stücke des zweiten bandes (1780) zu veröffentlichen; aber das dort gedruckte geht nur bis zum büchstaben C. Das übrige material blieb, wahrscheinlich ungeordnet, in seinem nachlasse; es ist nach W. v. Gutzeits angabe verloren gegangen.<sup>2</sup>

- 1) Als probe seiner gelehrsamkeit und zur vergleichung mit Diez stehe hier der artikel Feldstift. Gadebusch weist das wort nach in Luthers Erklörung zu Matth. 24, 26: "Die Wüsten aber sind die Wahlfahrten und Feldstifte." ... "Frisch hat feldsiech und Feldsucht, leprosus, lepra. Wie? wenn Feldstift so viel wäre, als ein Pesthof oder Lazaret; welche Gebäude gemeiniglich vor den Städten auf dem Felde angetroffeu werden." Gadebusch hat das richtige getroffen. Siehe Baur, Hessische urkunden II, 375: "infirmis in hospitali ad eorum solacium 1 marcam. Item leprosis in campo 1 fertonem"; legat aus d. j. 1285.
- 2) In Beises Nachträgen und Fortsetzungen zu v. Recke und Napierskys Livl. Schriftstellerlexicon (Mitau 1859. s. 205) findet sich allerdings, im anschlusse an das hauptwerk (II, 3—8) ein nachweis über den verbleib des nachlasses; von Gutzeits angabe aber ist jüngeren datums, und der letztere gelehrte hat wahrscheinlich nachsuchungen nach den papieren, die für ihn nicht unwichtig waren, angestellt.

Einige angaben über die persönlichkeit unseres lexikographen dürfen nun wol hier ihre stelle finden. Gadebusch stamt von der heimatsinsel Ernst Moritz Arndts. Aus den nachrichten, die er uns von seinen lebensschicksalen gibt, lernen wir ihn als einen arbeitseligen, rüstig emporstrebenden, widerwärtigkeiten durch sein unbeugsames, widersacher durch sein selbstbewustes wesen bezwingenden mann kennen. Ein jahr, nachdem er sich häuslich in Dorpat niedergelassen, verlor er durch eine feuersbrunst, die sein haus zerstörte, sein vermögen, seine bibliothek; "er bedaurete nichts so sehr als seine deutsche Reichshistorie, woran er über zwanzig Jahre gearbeitet, und die er bis an Leopolds Tod vollendet hatte."

Mit Herders anerkennenden worten haben wir die nachrichten über Gadebusch eingeleitet; mit einem hinweise auf die förderung, die Herder durch das gelehrte wirken des mannes erfahren hat, seien sie geschlossen. Nächst Lessings wörterbuch über Logaus sprache,1 das auch Gadebusch als die einzige verdienstliche arbeit auf diesem gebiete lobt, sind es die nachträge zu Frisch, welche Herder zu einem aufmerksamen beobachter des wortschatzes der muttersprache gemacht haben. Wir finden unter Herders handschriften den anfang eines auszuges aus Frisch, der ebenso wie ein solcher aus Wachter in der zeit des aufenthaltes in Riga entstanden ist. Gadebuschs ansichten von dem werte der alten wörter sind von Herder angenommen und vertieft, die achtung, die jener vor den provincialismen und idiotismen hat, wird bei diesem zu schützender vorliebe. Gadebuschs entschiedenes urteil über den vorzug des deutschen vor dem französischen, sein spott über die Verkehrte und nutzlose tätigkeit der "deutschen gesellschaften" kehrt in dem ersten teile der Fragmente wider.

Auch von der neigung zur politischen geschichte, die wir bei den Rigischen Beiträgern und so besonders bei unserm Gadebusch stark entwickelt finden, sehen wir Herder beeinflusst. In Königsberg hatte er sich unter Kants leitung der geschichte der "menschheit" (humanität) zugewant, den plan zu einer "Geschichte des menschlichen Verstandes" gemacht. Jetzt erfasst er auch die politische seite. "Ich habe," eröffnet er im jahre 1768 seinem freunde Scheffner, "im Ernst lange den Gedanken gehabt, einen historischen Versuch über das 15. und 16. Jahr-

<sup>1)</sup> Aus dem Wörterbuche, wie aus dem "Vorberichte von der Sprache des Logau" hat Herder sich in Königsberg einen auszug angelegt, der in einem seiner studienhefte erhalten ist.

Ein handschriftlicher entwurf unter dieser überschrift zeigt uns wahrscheinlich den ersten versuch, mit dem sich der jüngling an seine aufgabe gewagt hat.

hundert zu machen — es ist das wichtigste seculum und die Quelle der neuern Geschichte." (Lb. I, 2, 361.) Auf die vaterländische geschichte insbesondere hat er sein augenmerk gerichtet. Mit treffender schärfe redet er im dritten teile der Kritischen Wälder (s. 156—171) von dem gesichtspunkte, in dem eine reichshistorie sich halten müsse. Nicht eine kaiserhistorie mit charakterbildern der regenten soll dieselbe sein, sondern eine darstellung des processes, wie die einzelnen glieder des grossen körpers sich zur selbständigkeit herausbilden, um schliesslich als staaten für sich zu bestehen. "Hauptgesichtspunkt der deutschen Geschichte ist, dass man diese allmähliche Schöpfung zum heutigen Staatskörper bei jeder Progression der Umbildung merke, genau aus Urkunden anmerke, auszeichne."

Der zug zum nationalen ist in dieser geschichtlichen wie in jener sprachlichen beschäftigung Livländischer gelehrter unverkenbar. Auf einem so ausgesetzten posten hielten gelehrte und bürger an der deutschen art treuer fest, als an vielen orten im mutterlande. Ähnliches streben zeigt sich, den gleichen ursachen entspringend, in Ostpreussen, das damals eine insel im slawischen meere, den Leipzigern wie den Berlinern ein "verschrieenes Böotien" war. So ist es kein zufall, wenn eben der fähigste und feurigste aus dieser nordischen schaar alsbald die losung "von deutscher art und kunst" erschallen lässt und zu einer widergeburt der litteratur in nationalem sinne aufruft.

Diesen jüngling aber in den jahren, die sein weitreichendes wirken vorbereiten, als einen mitarbeiter an dem bescheidenen werke des provinzialen intelligenzblattes aufzuzeigen, ist der zweck der weiteren darstellung.

Herders erster beitrag tritt uns zu unserer verwunderung schon im XXIV. stücke des jahrgangs 1764 entgegen. Er steht daselbst (s. 185—190) unter dem titel: Ueber den Fleiss in mehreren gelehrten Sprachen. Dieser aufsatz sieht nämlich einer schulrede, die in Herders Lebensbild (I, 2, 151—162) unter den briefen und arbeiten des jahres 1766 abgedruckt ist, so ähnlich, als nur ein zwilling dem andern. Es zeigt sich bei näherer vergleichung, dass jener eine überarbeitung der rede ist, und dass beide ebenso zu einander gehören, wie die halbvollendete abhandlung von der Grazie des Lehrers (Lb. I, 2, 63—75) zu der oben erwähnten ersten Rigenser schulrede (ebenda s. 42—63). Nur hält sich bei dem ersten paare die über-

<sup>1)</sup> Neben Gadebusch nennen wir Hupel mit seinem Idiotikon der deutschen Sprache in Lief- und Estland und Gustav von Bergmann, Sammlung livländischer Provinzialwörter (Salisburg 1785).

58 SUPHAN

arbeitung weit mehr an der oberfläche, erstreckt sich wenig auf die ausbildung der gedanken, gar nicht auf die anordnung. Die zahlreichen änderungen des ausdrucks aber und die dem gegenstande weit angemessenere herabstimmung des tones der rede zu dem der abhandlung verleihen der in den "Beiträgen" vorliegenden gestalt einen entschiedenen vorzug vor der im Lebensbilde nach der (nachmals verloren gegangenen) handschrift gebotenen. Die datierung der letzteren beruht also auf einem irrtume des herausgebers, der seine ansetzung selbst nicht für sicher ausgibt und bemerkt, dass die rede ihren schriftzügen nach eher früher als später geschrieben scheine.

Wie aber konte diese arbeit schon so früh in die Beiträge eingerückt werden, da der verfasser selbst kaum in Riga eingetroffen war? Das stück XXIV der zeitschrift ist in der ersten hälfte des december erschienen, Herder erst am 22. november aus Königsberg abgereist, am 7. december privatim als collaborator in die domschule eingeführt. (Lb. I, 1, 322. Erinnerungen I, 85). Wie hätte nun während der unruhe und unmusse der ersten tage die zeitungsarbeit entstehen können? Die zu grunde liegende rede muss der Königsbergischen schulpraxis angehören; sollte aber nicht auch die umarbeitung noch in den alten verhältnissen vorgenommen sein?

Die aussicht, von dem Königsberger Friedericianum, der in pedantisch-theologischem sinne geleiteten anstalt an die Rigische schule überzugehen, eröffnete sich Herder im october 1764. In dem briefwechsel, der sich mit Lindner, dem rector der domschule, anspann, suchte Herder seine kentnisse und fähigkeiten in das günstigste licht zu stellen, wie denn auch Hamann das seinige tat, "den liebenswürdigen jüngling mit etwas triefenden augen," dem rector, seinem alten freunde, angelegentlich zu empfehlen.1 "In der latinität," meldet Herder, "habe er grosssecunda, in der mathematik secunda, auch im französischen eine klasse gehabt." In der erwiderung hat Lindner jedenfalls proben seiner fähigkeiten gewünscht. Dem nächsten briefe wurden also etliche schriftstücke beigeschlossen; ihnen gelten die worte (s. 319): "In der Eil schicke das erste, das beste; das eine ist eine Rede, die ich hier habe deklamieren lassen: das zweite eine Schulmaterie; das übrige — ich hoffe, man wird die Nachsicht beweisen, mich hieraus einigermassen beurtheilen, nicht aber messen zu wollen." Nun, eine schulmaterie ist ja unsere abhandlung im eigentlichsten sinne; und die actusrede, die als ein zeugnis der fähigkeit, latein in oberen classen zu lehren, mitgieng, ist wahrscheinlich dank dieser sendung, ebenfalls unter Herders

<sup>1)</sup> Lebensbild I, 1, 310 fgg. Hamanns Schriften 3, 302.

papieren erhalten geblieben, wenigstens so lange, bis sie im Lebensbilde (I, 284 — 295) zum abdruck kam. Der herausgeber, der sie dort "eine von Herder auf dem Friedericianum gehaltene rede" betitelt, hat sie unmöglich durchgelesen; sonst hätte er ohnsehlbar bemerkt, dass der redende iuvenis ein schüler ist. Eine wunderliche latinität ist es, die Herder damals gelehrt oder wenigstens geduldet hat; und dass ihm dieser lateinische geist auf schulen so übel behagt hat, wie es die harten äusserungen im dritten teile der Fragmente kundgeben, mögen wir ihm nicht verdenken.

Es kann nach dieser darlegung wol nicht mehr fraglich bleiben, wann und wo die erste in den Beiträgen gedruckte arbeit Herders in ihrer letzten form entstanden ist. So wie wir sie dort finden, ist sie anfang octobers 1764 mit benutzung einer älteren arbeit rasch niedergeschrieben.

Die schulmaterie füllt aber das stück der Rigischen Beiträge nicht; auf den drei letzten seiten steht "Der Charakter des Menschenfeindes, aus den Königsbergschen Zeitungen." Dass Herder ein mitarbeiter dieser "Gelehrten und Politischen Zeitungen" in den ersten jahren ihres bestehens gewesen, ist nun durch die auf sorgfältiger forschung beruhenden aufsätze Hayms (s. s. 50 anm. 1) auch in weiterem kreise bekant geworden. Es lässt sich zwar nur eine reihe von recensionen 1 und eine kleine anzahl von gedichten mit voller sicherheit als seine anteil ermitteln, dagegen keiner von den originalaufsätzen in dieser zeitung; indessen ist Hayms vermutung, dass auch unter diesen stücken manches ihm zugehören mag, nicht ohne grund, und wir werden zu ihrer bestätigung im weiteren verlaufe einige tatsachen anführen, welche die beschäftigung Herders mit ähnlichen stoffen beweisen. Sollte es nun blosser zufall sein, dass jener "charakter," der einzige aus den Königsbergischen Zeitungen, überhaupt aus einer auswärtigen zeitschrift aufgenommene aufsatz, mit der Herderischen abhandlung in einem stücke zusammen steht? Oder ist dieser populär-psychologische versuch etwas von dem "übrigen," das die sendung an Lindner enthielt? Soviel wenigstens lassen die gedankenstriche, lässt die entgegenstellung und das bescheidene abbrechen erraten; dass dieses "übrige" nichts schulmässiges war, und so wäre es wol das nächste an etwas belletristisches zu denken. Eine solche freiere arbeit vorzulegen hatte ja Herder vollen grund, da er als "ein lehrer des schönen und weltmässigen" beson-

<sup>1)</sup> Mit ausnahme von zwei recensionen, die im jahrgange 1767 stehen und die chiffre Hr haben, sind sämtliche arbeiten Herders unbezeichnet. Der "Menschenfeind" ist mit der sonst nirgends in den Zeitungen wider gebrauchten note B unterschrieben.

60 SUPHAN

ders die übungen im deutschen stil an der neuen anstalt leiten sollte. (Lb. I, 2, 45.) Sehr wol würde zu der vermutung 1 stimmen, dass der "charakter" in dem 71. stücke der Königsbergischen Zeitungen steht, das am 5. october erschienen ist; denn der brief an Lindner trägt das datum des 16. october.

Die wahrscheinlichkeit lässt sich noch einen schritt weiter treiben. Jene nummer der Rigischen Beiträge wurde schon am 19. december an Hamann geschickt; dieser, der dieselbe mit dem ersten (nicht mehr vorhandenen) briefe seines jungen freundes erst am 7. januar des nächsten jahres erhalten hatte, erwidert mit bezug auf die sendung: "Für Mitteilung Ihres eingerückten Stücks statte Ihnen meinen Dank ab, und nehme an der guten Aufnahme Ihrer Erstlinge allen freundschaftlichen Antheil." (Lb. I, 2, 7.) Wer sich an den wortlaut dieser briefstelle hält, dürfte in dem ersten satze das ganze Stück (XXIV) der Beiträge mit seinem doppelten inhalte bezeichnet, im zweiten obendrein die mehrheit der aufsätze verbürgt finden. Allein das hiesse mit der genauigkeit misbrauch treiben. Ein stück wird, neben jenem der zeit eigenen redegebrauche, auch ein einzelner aufsatz, wie ein einzelnes gedicht benannt. So schreibt Hamann (a. a. o. s. 33): "Mit Ihrem Gesang auf die Asche Königsbergs bin ich gar nicht zufrieden gewesen, aber das neue Stück (gemeint ist der Altarsgesang: der Opferpriester) ist mehr nach meinem Geschmack." Von der aufnahme der erstlinge kann aber Hamann eben so wol im hinblick auf die zu erwartende weitere tätigkeit seines schützlings reden.

Die historischen beweismittel verhelfen uns also nicht zur sicherheit, und eines versuchs, durch betrachtung des stils ein festeres ergebnis zu erlangen, dürfen wir uns nicht entschlagen. "Selten wird man zum Menschenfeinde geboren," heisst es nach den ersten einleitenden zeilen. "Weit gefehlt, dass wir von der Natur Regungen des Hasses empfangen sollten, so treten wir vielmehr mit einem Keime geselliger Liebe in die Welt. Nach und nach schiesst dieser Keim höher auf; unsre Bedürfnisse vermehren sein Wachsthum." Zum schlusse heisst es von dem geschilderten charakter: "Er liebt zuweilen, und liebt heftiger, als jemand .... Die Natur behauptet stets ihre Rechte über alle ihre Wesen; sie weiss sie gültig zu machen, sobald es ihr gefällt; die mensch-

<sup>1) (</sup>Nachträglich). Bestätigt wird diese vermutung durch den amtlichen bericht des rectors an den Rigenser magistrat. "Der Rector hätte die, von diesem Herder verlangte Specimina, wovon eins deutsch, das andere lateinisch wäre,... dem Referenten zugestellt... Sonsten gäbe ihm auch der Rector das Zeugniss, dass er anderweitig, in den neuen schönen Wissenschaften, Stärke und Geschmack verrathe." (Herder in Riga. Urkunden, herausg. von J. v. Sivers s. 40.)

lichen Vorurteile vermögen nichts wider sie." Wie anfang und schluss, so läuft die ganze darstellung zumeist in schlichten, knappen, oft antithetisch gebildeten sätzen dahin; bildlicher ausdruck ist nicht vermieden, aber er hält sich, wie in den gegebenen proben, in bescheidenen schranken. Es fehlen die starken eigentümlichkeiten des Herderischen stils, welche die grossen arbeiten und so manche kleinere aus der Rigenser periode auszeichnen: im satzbau der rhetorische wurf, die leidenschaftliche bewegung; im ausdrucke des einzelnen die bildliche fülle und kraft, welche das metaphorische nicht blos als ein aufgestreutes schmuckwerk verwendet, sondern es oft als ein organisches glied aufnimt, durch das sich der gedanke weiter treibt oder spielt. Dieser einem phantasievollen, jugendlich feurigen schriftsteller natürliche, von Herder überdies nach theoretischer überzeugung 1 und mit bewuster absicht ausgebildete stil ist es, an dem sich uns die anonymen Herderischen stücke zu erkennen geben; übereinstimmung der bilder und vergleichungen, die widerkehr derselben allusionen ermöglicht es oft. die überweisung mit einleuchtenden belegen zu rechtfertigen; eine genügende zahl solcher parallelen darf für einen vollgiltigen ersatz eines historischen beweises angesehen werden.

Unser "Menschenfeind" lässt sich keine stelle abgewinnen, an der man das mittel der vergleichung erproben könte. Verstärkt also wird die wahrscheinlichkeit durch die stilbetrachtung keineswegs; aber vielleicht geschwächt — aufgehoben? Auch dies nicht.

Dem genaueren beobachter entgeht es nicht, dass Herder seinen charakteristischen stil nicht in allen seinen arbeiten beibehält; ja dass er die gabe besitzt, sich desselben zu entäussern. Ein herabsteigen von dem "stil der Fragmente" findet Haym mit recht in den meisten Königsbergischen recensionen. Weit auffälliger ist die abweichung in den Rigenser predigten; 2 diese geben das beste zeugnis von "der glücklichen Leichtigkeit, sich zu bequemen und seine Gegenstände zu behandeln," die Hamann 3 an dem jünglinge Herder rühmt. Hier ist es die rücksicht auf das publikum, welche zum verlassen des "hohen Stils" getrieben hat; in den recensionen gewahren wir öfters die elastische

<sup>1) &</sup>quot;Von Jugend auf dünkte es mich, dass sich die Prose viel mehrern Schmuck des Wort- und Periodenbaues erlauben dürfe, als die Poesie." Zerstreute Blätter III, Vorrede s. VIII fg. (1787).

<sup>2)</sup> Dabei blieb diesen predigten immer noch so viel von dem eigentümlichen Herderischen colorit, dass die gegner sie als "ein Geklingel von schönen Worten—eine Kette von Gleichnissen, Bildern und Anspielungen" verschreien konten. Wie sehr dieser vorwurf übertrieben ist, beweisen die übergebliebenen reden.

<sup>3)</sup> Hamanns Schriften 3, 302.

natur des jünglings, die von dem frisch gelesenen eindrücke aufnimt und diese in ton und haltung des berichtes widergibt. Ob ihn diese dithyrambensamlung mit ihrem feuer "angeglüht," jener philosophische tractat mit seinen geschwollenen paragraphen angegähnt, ob die fülle des inhalts an einem historischen, geographischen werke seine lernbegier in vollem masse beschäftigt hat, merken wir dem tone der litterarischen berichterstattung leicht an. Einen dritten grund der stilabweichungen können wir endlich namhaft machen, der sich zunächst an Herders poetischen productionen deutlich nachweisen lässt.

Des ihm natürlich eigenen poetischen stiles ist sich Herder wol bewust. Er bezeichnet ihn selbst als den "hohen stil," und die gedichte, die sich in demselben halten, mit den erzeugnissen der noch rohen, zur schönheit nicht durchgedrungenen ältesten periode der dichterei (Lb. I, 2, 179). Und so findet er in jener frühen zeit allerdings für die begeisterung, die andacht, allenfalls auch für die grimmige ironie den rechten ton; oft freilich überspannt er ihn. Aber neben gedichten dieser art enthalten seine poesiehefte eine beträchtliche zahl von versuchen in allerlei leichten gattungen: nachahmungen Gerstenbergs, Uzens, Gleims, die ihm, wenn sie nicht seine handschrift beglaubigte, niemand zugeschrieben haben würde, Es sind poetische exercitien, entsprungen aus der absicht, sich in der technik der von der mode begünstigten dichtungen zu befestigen und geschmeidigkeit in mannigfaltigem ausdrucke zu erwerben.

Hat Herder solche studien auch in der prosa gemacht? Dass sich beweise dafür finden, haben wir schon angedeutet (s. 59). Etliche aufgaben zu "charakteren," zu moralischen erzählungen hat er sich gestellt; nur von einer der letzteren sind einige zeilen des anfangs erhalten.¹ Hat er etwas davon ausgeführt, so ist es jedenfalls ebenso in dem tone der modestücke geschehen, wie beispielshalber unter jenen poetischen studien die idylle: Der Baum,² eine schäfergeschichte von Daphnis und Daphne, in der form von Gerstenbergs Tändeleien geschrieben ist.

<sup>1)</sup> Wo wohnet das Glück? Nach einem verdrüsslichen Tage warf ich mich müde von Geschäften; siech am Körper und voll Gram in der Seele wälzte ich mich in meinem Schlafstuhl umher, der Schlaf flohe meine Augenlieder, und ich war in den Traum von Gedanken versenkt: Unglücklicher? Wo wohnt das Glück auf der Erde? hast du je eine Person gefunden, die völlig glücklich, die jeden Tag glücklich wäre, die nie klagte? Hast du je einen geschen, dessen Loos .... (bricht ab). Geschrieben spätestens 1766.

Der überschrift nach sollte es "eine Folge von 3. Idyllen" sein. (vgl. (Erinn. I, 84.) Erhalten ist in dem Königsberger hefte nur der brouillon der ersten.

Wahrscheinlich ist es, dass von den stücken dieser art etliches in den Königsbergischen zeitungen gedruckt ist, besonders von den poesien. Alles dieses wird sich auch dem sorgfältigsten forscher entziehen; nur das ipse feci in irgend einem briefe, oder die erhaltene handschrift kann uns zum funde verhelfen.

Für unsern "Menschenseind" fehlt von der letzteren seite jede gewähr; die sachlichen gründe haben aber höchstens zur wahrscheinlichkeit geführt. Zu der aufnahme desselben unter die werke Herders werden wir uns also nach den gründen gewissenhafter kritik nicht entschliessen können. Als ein allgemeineres ergebnis der erwägungen, in die wir dieses stückes halber eintreten musten, stellen wir jedoch den kritischen grundsatz auf, dass — soweit es sich um die arbeiten der ersten schriftstellerjahre Herders handelt — einem sachlichen beweismittel gegenüber die abweichung des stils zur einsprache nicht berechtigt.

Fahren wir in der musterung der "Beiträge" fort, so treffen wir schon in der ersten nummer des jahrgangs 1765 auf eine arbeit Herders, den Lobgesang am Neujahrsfeste. Wir kennen denselben aus dem abdrucke in den "Erinnerungen" (I, 117 fgg.), der, von besonderheiten der schreibung abgesehen, an zwei stellen von dem originale abweicht, am stärksten darin, dass er die neunte strophe auslässt. Der dichter besingt die segnungen der herschaft Katharinens und den besuch, den sie im verflossenen jahre Riga abgestattet.

Wir ....

- (8) sahn Sie, deren Scepter Allmächtig Riga hält:
- (9) So schwebt am Allmachtsscepter Gottes Der Erde Tropfen; und Ihr Kaiserthron Auf den er Sie uns gab zur Landesmutter In Gnaden, nicht im Zorn.

Diese strophe fehlt; die letzte zeile der vorangehenden lautet: "Mit Weisheit Riga hält." Beide änderungen rühren nachweislich von der willkür des herausgebers her.

Auf das gedicht folgt im ersten stücke, s. 4—6, ein moralischer aufsatz: "Aussichten über das alte und neue Jahr," und das stück schliesst (s. 7. 8) mit einem scherzhaften gedichte: Wünsche, die sich reimen, zu welchem der aufsatz mit seiner schlusswendung überleitet. Widerum werden wir durch eine stelle eines Hamannischen briefes angewiesen, auf die nachbarschaft der Herderischen arbeit aufmerksam zu achten. In einem verloren gegangenen briefe muss Herder diesem von seinem neujahrsbeitrage gemeldet haben. Erst in Mitau

aber, wohin Hamann mitte juni 1765 übergesiedelt, und wo er von nun ab anderthalb jahre lang seinem jungen freunde ziemlich nahe gerückt war, hat er den jahrgang der zeitschrift zur hand genommen. "Ihr Neujahrsstück im Intelligenzwerk," schreibt er nun, am 30. juni (Lb. I, 2, 90) — "habe ich hier erst zu sehen bekommen und bitte mir solches aus, wie auch alles übrige, woran Sie einigen Antheil genommen, weil ich jetzt sehr geneigt bin, dasjenige vorzuziehen, das Sie vielleicht nicht der Mühe werth halten, mir zu communiciren." Dass diesmal unter dem Neujahrsstück die ganze nummer verstanden werden muss, darüber lässt uns die beschaffenheit des mittleren aufsatzes nicht in zweifel. Dieser ist ganz in Herders geist und ton geschrieben.

"Man durchlaufe mit mir," heisst es darin, "die Schreibtafel des vorigen Jahres; nicht aber Comtoir- und ökonomische Rechnungen, noch Journale; sondern da ich als Mensch rede, das Buch der menschlichen Handlungen" - eine wendung, die Herder, dem schüler Rousseaus, in jener zeit überaus geläufig ist. "Ich stehe in Gedanken vor dem Altar der Zeit, derjenigen Göttin, die mit der Aegyptischen Isis, war und ist, und seyn wird." Dieselbe anspielung finden wir in einem etwa zwei jahre späteren aufsatze Herders: "ich stehe vor dem guten Geschmack, wie vor dem Altare der Isis, die da war usw." (Lb. I, 3, 1, 341.) Aber diese spätere stelle dürfte man als eine reminiscenz aus der lecture des Neujahrsaufsatzes ausgeben - wenn nicht das ganze bild von dem altare der zeit, so ausgemalt, wie es in diesem aufsatze steht, an eine noch frühere arbeit Herders bestimt anklänge. In dem bruchstücke eines lehrgedichtes über zeit und ewigkeit, an dem sich Herder wahrscheinlich zu anfange der universitätszeit, wo nicht schon in Mohrungen versucht hat, heisst es:

Zwei Haufen fluchen heut (?) dort bei der Zeit Altare Dem war die Zeit zu kurz und dem zu lang im Jahre. Der Thor, der es verschlief und jetzt zu spät erwacht, Zu spät ihm nachgefleht (es hört und flieht und lacht) Wiegt fluchend sich zum Traum usw.

Ähnlich folgt in den "Aussichten" dem angeführten satze dieser: "Ich höre ein Murren über die Kürze der Zeit, und bemerke darunter diejenigen blos, die vormals über die Länge der Zeit jähneten." Wörtliches zusammenstimmen zeigt ferner die stelle: "Um die Zeit aufs beste anzuwenden, muss ich auch einen Theil davon wegzuwerfen wissen: und die Kunst zu verschwenden gehört nothwendig in die Ökonomie eines Reichen, der sich Vergnügen erwuchern will" —

mit dem satze einer, wie unten nachgewiesen werden wird (s. 68 a. 1), im jahre 1765 geschriebenen abhandlung (Lb. I, 3, 1, 240), wo den worten: "lasst uns drei Viertheile unsrer Gelehrsamkeit über Bord werfen" der gleiche schlussgedanke sich anreiht, nur dass es hier heisst: "eines Reichen, der nicht zu satt und arm (?) seyn will." Keinenfalls jünger als der Neujahrsaufsatz ist das prosaische stück "der Redner Gottes," in welchem Herder sein ideal eines predigers ausmalt. Dort heisst es: "Statt über die Frage: welches ist ein glückliches Jahr? zu grübeln, soll der heutige Tag lieber ein Fest von Entschlüssen seyn"; und hier von dem schlusse der predigt: "dieser Augenblick soll ein Fest von Entschlüssen seyn." (Lb. I, 2, 86.) Bis auf kleine grammatische eigentümlichkeiten finden wir in den "Aussichten" Herders stil wider; auch in diesem aufsatze zum beispiel die härte in beziehung eines substantivs auf das folgende verbum mittels einer präposition, die in Herders Rigenser schriften öfters vorkommt.

Erwerben wir aber diesen aufsatz als Herderisches gut, so müssen wir auch das folgende gedicht mit in den kauf nehmen. "O es ist lächerlich," schliesst der aufsatz, "Wünsche auf der langen Bahn zu schieben; sie sind meistens alle ohne prophetische Salbung, beynahe alle unpassend und ungereimt, beynahe alle bis zum Lachen schön. In diesem gesichtspunkt lese man, statt der Neujahrswünsche des Nachtwächters von Ternate<sup>2</sup> die folgenden Neujahrsreime: Ridentem dicere verum — quis vetat?" Das gedicht, auf welches solcher gestalt nicht blos hingewiesen, sondern auf dessen — wenn man so sagen darf — pointe schon bezug genommen wird, muss eine zugabe aus der poesiemappe des neujahrsmoralisten sein, eine zugabe, die wir ihm gern erlassen möchten. Um jeden preis möchte er witzig sein. Er hat den Logau fleissig gelesen, 3 und dieser hilft

<sup>1) &</sup>quot;ein Luftbaumeister in leeren Hoffnungen werden." Ganz ebenso "der Gelehrte in fremden Sprachen" im XXIV. stück des j. 1764. "eine Hofmeisterin in Komplimenten" (fragment einer abhandlung, mitte 1765. Lb. I, 2, 67). "Ein Weiser über die Kindheit der Zeiten" (einer, der über die ältesten zeiten philosophiert) Fragm. II ausg. s. 161. "Ein Montesquieu über den Geist der Wissenschaften" (ein autor, der wie ein M. über den geist der wiss. schreibt; handschriftlich, 1766).

<sup>2)</sup> Für eine erklärung dieser mir dunkeln anspielung würde ich dankbar sein.

<sup>3)</sup> Aus Logau ist das motto des ersten Kritischen Wäldchens; aus demselben das auf G. Jacobi und andere liebesdichter gemünzte citat in den (von Haym zuerst wider veröffentlichten) "Gefundenen Blättern aus den neuesten deutschen Litteraturannalen von 1773": "thaten nichts als lieblich liebeln usw. (Lessing 5, 185). Eine reminiscenz aus Logau (5, 214 No. 59) steht in einem Rigenser aufsatze; da

ihm nun mit einem einfalle auf den weg. Hören wir zunächst diesen (Lessing 5, 145. Lachm.). Mit der überschrift Reime hat er (no. 68) folgendes sinngedicht:

Ich pflege viel zu reimen; doch hab ich nie getraut, Was bessers je zu reimen, als Bräutigam auf Braut, Als Leichen in das Grab, als guten Wein in Magen, Als Gold in meinen Sack, als Leben und Behagen, Als Seligkeit auf Tod; — Was darf ich mehrers sagen?

Den einfall zu einem neujahrscarmen zu erweitern hat sich der herr collaborator einen erprobten mitarbeiter gewonnen:

> "Der Wein löst Zung und Phantasie, Macht reimreich; und kein Reim ist nie Beym Neujahrswunsch verloren. Ich reim zum neujahrswunsche dann Auf Jungfern — reimt sich nichts — als Mann...

und nun folgen so viel sogenante reimpaare, als der witz des dichters auf die beine bringen kann: "Bräutigam auf Bräute" — "auf Schulmann — ev! nur nicht Pedant" — —

"Zu Neujahrswunsch reimt sich Präsent, Das ist mehr als ein Compliment, Und das reim ich für mich."

"Uns fehlen freilich witzige Aebte," schrieb Herder nachmals, um den faden breiten stil der deutschen unterhaltungslectüre zu erklären; aber "der junge abt" — wie Hamann den um weltmännische tournüre bemühten freund spöttisch nent — war doch mit seinen "gedankenfahrten" dem gefälligen scherze des Galliers auch eben nicht auf der spur.

Für einen gelehrten von profession sei der boden seiner neuen heimat ein solum papaveriferum, auf dem er fast einschlummere, schreibt Herder mit einem anfluge von mismut an seinen Hamann: es fehlten ihm, setzt er erklärend hinzu, die türen zu bekantschaften und stacheln zu kleinen arbeiten. Jedoch bald änderte sich stimmung und urteil. Als privatlehrer erhielt er zutritt zu den vornehmsten häusern; durch das wohlwollen, mit dem ihm die patrone der anstalt, die angesehensten männer, begegneten, fühlte er sich gehoben; der geschäftsgeist und politische blick dieser handels - und ratsherren erregten seine bewunderung, die tüchtigkeit des bürgerstandes seine teilnahme, und so voll-

heisst es vou dem blassen teint der mädchen: "Eine weisse Lilie verwandelt sich oft in eine gelbe."

zog sich an ihm eine völlige umwandlung: aus dem stubengelehrten wurde ein praktischer mann, der patriotischen sinnes ein "mitarbeiter" zum gemeinen nutzen zu sein trachtete. Aus solch freudiger teilnahme am bürgerlichen leben ist schon die abhandlung entsprungen, die Herder zur feier der beziehung des neuen gerichtshauses verfasst hat. Denn während bei dieser gelegenheit der fachgelehrte sich bemühte, etwas "über die würde der städte durch rathäuser" und von den rathäusern der alten zusammenzustellen, tat Herder einen griff in das volle leben der gegenwart mit seiner frage: Haben wir noch jetzt das Publikum und Vaterland der Alten?2 Das andenken des tages der beziehung, an dem die ganze bürgerschaft in ihrem stattlichen wolhaben, ein wolgegliedertes ganzes, sich hervorgetan, und jenes früheren in aller munde lebenden, da die kaiserin selbst jenes haus eingeweiht hat, setzt ihn in freudig stolze aufregung. "Wer ist ein Patriot, der hiebei kalt bleibet? - Nein! ein jeder, dem das Blut eines Bürgers nicht blos seine Zunge durchströmet, sondern auch sein Herz erwärmet: wer ein Glied unserer Stadt nicht blos im Genuss, sondern auch im Gefühl, und in Thaten ist: nimmt Theil hieran: und kann er nichts mehr, so --- freuet er sich mit. -- Ja so stolz ein Spartaner auf den Stein war, den er zum Bau eines Tempels dazu trug: so stolz dünket er sich bei dieser patriotischen Freude." Nicht blos worte will er säen; sein zweck ist, das herdfeuer des städtischen gemeingeistes zu der höheren flamme der vaterlandsliebe anzufachen. Der einzelne mann, die einzelne bürgerschaft hat die bedeutung, welche nur in den alten freistaaten ihnen eigen gewesen ist, eingebüsst: so fühle man denn mannes - und bürgerwert durch opferfreudiges wirken für die ehre und macht des grossen vaterlandes. Gewiss waren begeisterte worte, wie sie diese abhandlung und ihr schlussgedicht durchhallen, den bürgern der Dünastadt ein neuer "silberton."

Aber auch jenen beschränkteren patriotismus, der an dem stetigen gedeihen des wolstandes in der eigenen stadt sein genüge findet,3 lernte

- 1) Thema des vom rector Schlegel verfassten festprogramms der domschule.
- 2) Den originaldruck dieser sehr seltenen abhandlung besitze ich als ein geschenk des herrn dr. Buchholtz zu Riga.
- 3) "Man muss allerdings in Verfassungen der Art gelebt und sie liebgewonnen haben, um auch die kleinen, versteckten Züge, die das Gemählde eigentlich beleben, zu schätzen und zu bemerken." Mit diesen worten eines bisher als Herderisch nicht nachgewiesenen kleinen aufsatzes (Teutscher Merkur 1780. IV, 81—84) hat Herder zum ersten male öffentlich seine treue anhänglichkeit an die stadt Riga und seine achtung vor ihrer verfassung und ihrem gemeingeiste bezeugt. (Anzeige der Schrift: "Blatt zur Chronik von Riga mit angezeigten Urkunden. Der stil und die unterschrift H lassen Herder unschwer als den verfasser erkennen).

Herder in dem auserlesenen kreise seiner Rigischen gönner und freunde wertschätzen. Ein andenken voll inniger verehrung weiht er ihnen und besonders einem der würdigsten unter ihnen in den Briefen zu Beförderung der Humanität (6, 138-199); in einem auszuge aus einer patriotischen schrift dieses mannes stellt er die bestrebungen der gesellschaft dar, deren lebendiges glied er selbst gewesen war. Gesinnungen, wie die in diesem kreise gehegten, legten ihm die pflicht auf, zur aufklärung und veredelung seiner mitbürger beizutragen. doch schon in den akademischen jahren bei der lectüre Rousseaus der name volk liebenswert und ehrwürdig geworden. Auf das ernstlichste beschäftigte er sich nun mit der frage, welche bildung dem volke not tue. Ein zeugnis dieses eifers ist uns die im Lebensbilde (I, 3, 1, 207 - 253) veröffentlichte abhandlung, welche die frage zu lösen sucht: "Wie kann die Philosophie mit der Menschheit (humanität) und Politik versöhnt werden, so dass sie ihr auch wirklich dient?" Der plan zu dieser arbeit und versuche der ausführung sind schon in Königsberg entstanden; in der form, wie sie uns vorliegt, ist sie im ersten jahre der Rigenser zeit niedergeschrieben.1

Folgendes sind die hauptsätze dieser abhandlung. Die philosophie muss sich, wenn sie nicht einzig den fachgelehrten nützen will, von den sternen zu den menschen herablassen; ihr abstractes wesen ist für die gesellschaft unbrauchbar, sogar schädlich. Statt der logik tut eine philosophie des gesunden menschenverstandes not, statt der moralphilo-

1) Die preisfrage, als deren beantwortung die arbeit sich ankündigt (s. 211). war von der Patriotischen Gesellschaft in Bern für das jahr 1764 aufgestellt. (Anzeige in den Literaturbriefen, Theil XVI, s. 139, 4 und in der von Hamann geschriebenen recension derselben: Königsberg. Gel. u. Pol. Zeitt. 1764. St. 13: "Wie können die Wahrheiten der Philosophie zum Besten des Volkes allgemeiner und nützlicher werden?" Die absicht, die leistung den preisrichtern vorzulegen, komt in stellen wie s. 212 und 214 oben deutlich genug zum vorschein. Vielleicht hat Kant persönlich, jedenfalls hat sein beispiel (er hatte i. j. 1764 den zweiten preis von der Berliner akademie erhalten) zu der bearbeitung angeregt. Als jahr der ausarbeitung ergibt sich 1765. Es zeigt sich eine mehrfache übereinstimmung mit den arbeiten dieses jahres; so auf s. 252 fg. mit dem ersten teil der abhandlung über Publikum und Vaterland. Die anspielung auf Peter den Grossen (s. 220) steht ebenso in jener abhandlung wie in dem aufsatze über den Fleiss in fremden Sprachen. Auf dasselbe jahr weist die stelle s. 237, die an den "Schmuck der Rathäuser" erinnert. Gegen eine spätere abfassungszeit spricht vornemlich die unbegrenzte bewunderung, mit welcher Rousseau gefeiert wird (s. 213) und die rückhaltlose annahme seiner pädagogischen und socialen theorien. Hierin ist seit dem jahre 1766 in folge des eingehenden studiums des Shaftesbury ein einhalten und zum teil ein bedächtiges rückschreiten zu bemerken. (Lb. I. 2, 298; Über Thomas Abbts Schriften s. 25; Fragmente, II. ausg. s. 175; Vom Ursprung der Sprache s. 177. 182.)

sophie wirke die predigt und öffentliche politische belehrung, statt der ästhetik gebe man eine anleitung zu schönem denken, zu geschmackvollem ausdrucke. "Ich muss zu dem Volke in seiner Sprache, in seiner Denkart, in seiner Sphäre reden; seine Sprache sind Sachen und nicht Worte; seine Denkart lebhaft und nicht deutlich; gewiss, nicht beweisend; seine Sphäre wirklicher Nutzen im Geschäfte ... aber (oder?) lebhaftes Vergnügen. - Siehe! was ich leisten muss, um was ich will, gesagt zu haben: und das meiste zum Glück Aussichten, die mir schon längst Lieblingsplane waren!" (s. 235 fg.) Zu praktischen vorschlägen übergehend macht Herder einen unterschied zwischen zwei klassen der bildungsfähigen. Die eine, "den gemeinen Mann," muss die philosophie blos zu handelnden maschinen bilden; der anderen — er nent sie "das feinere Volk aus Büchern" kann der weltweise schon einen ton zum denken angeben, ohne sie doch in seine zunft aufzunehmen. Jener erstere teil soll das mark der philosophie zu schmecken bekommen und zum nahrungssafte verdauen, ohne dass er es je erkent. "Lege ihm statt Worte eine Menge Handlungen vor, statt zu lesen, lass ihn sehen, anstatt dass du seinen Kopf bilden wolltest, so lass ihn sich selbst bilden und bewahre ihn nur, dass er sich nicht misbildet." In der zweiten klasse unterscheidet Herder wider "das Frauenzimmer" und "die edleren Mannspersonen." Die abschnitte, welche sich auf die bildung dieser beziehen, sind blos skizziert; eine vortreffliche ausführung des capitels von weiblicher bildung ist verbunden mit dem über populäre schriften gegeben im dritten teile der Fragmente (1767. s. 50-65); als verkündiger einer gesunden, aller pedanterie entwachsenen volksbildung schaut hier der verfasser weit über die schranken seines zeitalters hinaus. Über die bildung der höheren gesellschaft gibt der entwurf nur andeutungen, vorläufer des grossen planes zur umgestaltung des Rigischen lyceums, den Herder auf seiner seereise niedergeschrieben hat. Schon in der skizze aber erkennen wir, dass Herder eine geschichte der "menschheit" für eins der wesentlichsten mittel dieser vornehmsten classe der "unphilosophen" ansieht.

Die philosophie — so dürfen wir nun den inhalt der abhandlung zusammenfassen — ist als wissenschaft dem volke höchst entbehrlich, nicht im mindesten aber der philosoph. Nur sei er — und hier vernehmen wir den schüler Kants — von der rechten art: ein philosoph, der "die Zergliederung der Producte unsres Geistes, es mögen Irrtümer oder Wahrheiten sein," zu seinem hauptwerke macht. (s. 210.)

Der jüngling, der diese abhandlung als das programm seiner eigenen schriftstellerischen tätigkeit ansah, konte sich unmöglich von der

arbeit an dem "intelligenzwerke" der heimischen gelehrten ausschliessen. So liesse sich mit recht mutmassen; und eine bestätigung dieser annahme bieten Herders studienhefte. Denn als beweise von dem widerholten entschlusse zu einer regen und nachhaltigen teilnahme an den Beiträgen dürfen uns ein paar reihen von aufgaben gelten, die sich Herder hier zusammengestellt hat.

Zuerst finden wir auf einer seite folgende themen verzeichnet:

- (1) Betrachtung über die Findelhäuser und ihre Moralité.
- (2) Betrachtung über die Urteile der Schönheiten.
- (3) (4) Betrachtung über den Fortgang der Gelehrsamkeit in Deutschland in Russland.
- (5) Sind heute zu Tage noch Zeiten, da grosse Revolutionen aus Kleinigkeiten entstehen können.
- (6) Warum der Kaiser Peter keine Epopee erhalten können; wäre nicht noch ein bessrer Biograph als V(oltaire zu wünschen).
- (7) Von neuen Entdeckungen in der Natur.
- (8) Probe: wie viel schon die [Petersburger] Akademie der Wissenschaften geleistet habe aus den Kommentar.
- (9) (10) Vorschläge zu einer Kaufmannsbibliothek: einer Frauenzimmerbibliothek.
- (11) Ob unter den Deutschen noch Originale von Dichtern seyn werden.
- (12) Geschichte der schönen Wissenschaften in Liefland nach Haug in den Litter. Br. (d. h. nach der in den Litteraturbriefen XIV Br. 227—230 von Abbt recensierten schrift Haugs Über den Zustand der sch. W. in Schwaben).
- (13) Das Leben eines Kaufmanns: Bericht nach dem Protocolle eines Unsichtbaren.
- (14) Herr Jost, ein Schulpedant (ein charakterbild nach Hagedorn; vgl. Lb. I, 2, 48).
- (15) (16) Versuch einer Erzälung nach Tristr. Schandy, dem Montagne.
- (17) Vom Despotismus und Libertinismus im Umgange.
- (18) Dass es heut zu Tage nicht mehr Freunde gebe.

Diese reihe mag um die mitte des jahres 1765 aufgestellt sein; die zweite trägt das datum: d. 21. August (1766) und die überschrift: Plane. Sie ist mit mehreren fehlern abgedruckt im Lebensbilde I, 3, 1 s. XVII fg. Hier sollen nur die mutmasslichen beiträge zu der Zeitschrift (mit berichtigung) widerholt werden:

 Wie weit sich der Geschmack der Völker verändert. In die Gel. Beitr.

- 3. Über die Fehler der hiesigen Theatr. Gesellschaft in Tragoedien.1
- 7. Über das Trauerspiel Freygeist: Moralische und Aesthetische Betrachtung. S. Beurtheil. des Sal(omo).<sup>2</sup>
- 8. Plan einer Boccazischen Geschichte zwischen Imma und Eginhard. nach Baile.

Unter dieser zweiten reihe steht als nummer 1 einer dritten, die nicht über diesen ansatz hinaus gekommen ist:

Aus Shakesp. Joh(annisnachts) Tr(aum): Spielt ein Gott, wie Puck mit unsern Wünschen — Leidenschaften, kleinen Aergernissen — Sind Landplagen, Strafen ein Spiel vor ihn: — hat er Mitleid —

Fraglich ist es, ob mehr als eine von diesen aufgaben zur ausführung gekommen ist. Jene oben angeführte moralische erzählung: Wo wohnet das Glück? die wir wol auch in diesen kreis ziehen dürfen,3 ist nach einem flüchtigen versuche an der einleitung fallen gelassen, und besser wird es den meisten der hier verzeichneten themen nicht ergangen sein. In entwürfen nimmer müde, an "aussichten" erstaunlich reich, freute sich der jugendliche schriftsteller an der fülle seiner pläne, unbekümmert um das wann? und wie? der ausführung. Mitten unter erholungen und zerstreuungen werden solche pläne ihm lebendig. Er wohnt der aufführung von vier theaterstücken bei. "Es ist leicht zu erachten, dass mein Projektfach in der Seele dabei nicht leer geblieben, sondern dass für 4 Ort ich eine Kritik über das Schlegelsche und Crügersche Lustspiel, eine Umbildung des Trauerspiels, und ein ganzes Nachspiel im Kopfe habe." (Lb. I, 2, 138 fg.) Dieser wunderbar gährende zustand ist es, den Herder "dem schutzgeiste seiner autorschaft," dem erprobten Königsberger freunde, in dem bekentnisse schildert: "Meine studien sind zweige, die durch ein ungewitter mit einmal ausgetrieben worden ... Aber wissen Sie auch, dass ich noch nicht im alter der reife, sondern der blüte bin? Eine jede hält eine ganze frucht in sich, aber viele fallen freilich auf die erde .... Stellen Sie sich meine pein vor, die ich haben muss; um einen gedanken auszubilden, zehn jüngere zu verlieren." (october 1766. Lb. I, 2, 179.)

- 1) Vgl. Lb. I, 2, 192. (Herder an Scheffner, october 1766).
- 2) Gemeint ist die beurteilung des Klopstockischen Salomo in der Bibliothek der schönen Wissenschaften XII St. 2, welche Herder, ohne Klopstock zu nahe zu treten, anerkennt. (Königsb. Zeitt. 1765. St. 94).
- 3) Auf einem sonst unbeschriebenen quartblatte steht in form des titels einer für den druck fertigen abhandlung die aufgabe: Was hat die Welt, um das Verdienst zu belohnen? Man muss annehmen, dass wenigstens ein teil dieser abhandlung in der reinschrift fertig gewesen ist. Zu derselben wird Herder durch seinen lieblingsschriftsteller Thomas Abbt angeregt worden sein.

Nur eine von den verzeichneten aufgaben hat eine, wenn gleich halb reife, ausbildung erhalten. Es ist die zweite in der ersten reihe, bestimter als erste in der zweiten serie widerholt. "Ich arbeite" meldet Herder fünf wochen nach dem termine der widerholten aufzeichnung jenes themas an Scheffner (Lb. I, 2, 195) an einer Abhandlung: "über die Veränderung des Geschmacks und der Grundsätze bei Nationen blos durch die Zeitfolge," und habe eine bereits eingerückt in die genannte Beiträge .... Die jetzige wird mir schwerer, weil sie mehr in die Geschichte läuft." Die breit angelegte nebenarbeit blieb stecken, da das erste grössere werk, mit dem Herder vor der nation erscheinen wollte, seine kraft vollauf in anspruch nahm; es wird von derselben kaum viel mehr zu stande gekommen sein, als die beiden fragmente. die im Lebensbilde I, 3, 1, 187 - 199. 199 - 204 mitgeteilt sind, deren erstes als ein einleitendes capitel die verschiedenheit der geschmacksurteile überhaupt behandelt, während das zweite schon der eigentlich geschichtlichen frage näher tritt.

Die eine, bereits eingerückte abhandlung bezeichnet Herder in der angeführten briefstelle durch angabe des titels: "Ist die Schönheit des Körpers ein Bote von der Schönheit der Seele?" Sie füllt das zehnte stück des jahrgangs 1766. (S. 77—88.) Schon im zwölften stücke (s. 97—108) schliesst sich der zweite beitrag dieses jahres an: Die Ausgiessung des Geistes. Eine Pfingstkantate. Dieselbe steht in der glättern form, welche sie bei einer späteren überarbeitung erhalten hat, in der Sammlung der Gedichte Herders (1817. II, 256—262). Bei der ersten veröffentlichung aber ist die dichtung ausgestattet mit einer "Vorläufigen Abhandlung, die den Gesichtspunkt dazu bestimmet." Auf beide beiträge beziehen sich die briefe Herders an Hamann (Lb. I, 2, 150) und an Scheffner (194 fg.).

Hiermit ist die aufzählung der Herderischen stücke geschlossen. Es lässt sich nach durchprüfung sämtlicher beiträge der zwei letzten jahrgänge mit bestimtheit versichern, dass keiner ausser den zwei beglaubigten aus Herders feder geflossen ist. Vermuten könte man seine verfasserschaft höchstens bei den zwei stücken des letzten jahrgangs, die sich auf die Katharineische Gesetzgebung beziehen. Das erste derselben (St. XVIII. s. 141. 142) ist eine mit geschichtlicher reflexion und patriotischer wärme geschriebene vorrede zu einer übersetzung der von Katharina eigenhändig verfassten Instruction für die zu entwerfung eines neuen gesetzbuches berufenen abgeordneten (s. 143—159); die zweite (St. XXI) eine in gleichem sinne geschriebene einleitung zu einem mit benutzung von d'Alemberts arbeit in der Encyclopédie angefertigten

"Grundriss" von Montesquieus Esprit des Lois (s. 170 – 176), des werkes, dem Katharina als gesetzgeberin vorzügliche aufmerksamkeit widmete. Wir kennen Herders begeisterung für das grossartige gesetzgeberische wirken der kaiserin¹ und den eifer, mit dem er jede hierauf bezügliche erscheinung aufnahm (Lb. I, 2, 241, 316); indessen beweise hierfür in jenen beiden artikeln zu finden, müssen wir aufgeben. Zeigen schon die einleitungen bei mancher kleinen ähnlichkeit mit Herders stil² viel zu wenig von der gewantheit des verfassers der Fragmente, so liegen vollends die steifen übersetzungsstücke fernab von seiner kunst. Eher dürfte uns jene beobachtete ähnlichkeit dazu berechtigen, in dem verfasser einen aus dem kreise der bewunderer und schüler Herders zu suchen.

Die ausbeute an Herderischen arbeiten ist also an zahl nicht eben beträchtlich: drei gedichte, von denen zwei schon bekant waren; vier prosaaufsätze, und auch von diesen lag einer, wenn schon in unzulänglicher gestalt, bereits vor. Als zugabe wären die fragmente eines fünften für das intelligenzwerk bestimten aufsatzes zu betrachten.<sup>3</sup> Aber das gewonnene reicht aus, ans eine vorstellung von der art der publicistischen schriftstellerei Herders zu geben.

Herder hat — wie ein blick auf die reihen der unausgeführten themen lehrt — ein glückliches verständnis für das, was den gebildeten laien interessiert. Die meisten aufgaben sind mit verständiger erwägung der fähigkeiten und neigungen eines publikums von durchschnittsbildung gewählt. Und auch im ausdrucke sucht er den bedürfnissen und dem geschmacke seiner leser genüge zu tun. Der kaufmann ist es besonders, auf dessen denkweise er bis zum bildlichen und gleichnisartigen eingeht. Nicht minder bedenkt er den andern teil seiner leser, das frauenzimmer; ja er liebt es, sich an diese mit geziemend ehrsamen verbeugungen zu wenden. Besondere liebhabereien seines publi-

- 1) Jegor von Sivers, Humanität und Nationalität, s. 6 fg.
- 2) St. XVIII (Überschrift: Vox Populi Vox Dei): "Welch ein grosser tief nachgedachter Plan! So giebt der Schöpfer den moralischen Kräften in der Welt zugleich Freyheit und Richtung, zu einem grossen allgemeinen Zweck zu wirken."—St. XXI: "in der Encyclopedie in diesem Ocean der Wissenschaften"; vgl. Herder im vierten Kritischen Wäldchen (msc.): "Homes Grundsätze sind ein Ocean von Bemerkungen und Phaenomenen." Fragm. I (zweite Samml.) 274: "ein Ocean von Betrachtungen."
- 3) Die unvollendete abhandlung über die Grazie in der Schule sollte, wie ihre ganze aulage zeigt, selbständig erscheinen, wie die über Publikum und Vaterland, kann also hier nicht mitgezählt werden.

kums, wie den musikalischen dilettantismus, 1 lässt er nicht ausser acht, wo sie sich nutzbar erweisen, um das interesse für das dargebotene zu erhöhen.

Die anordnung seines vortrages ist ganz darauf berechnet, einen leser von gutem gesundem menschenverstande zu sachgemässer reflexion anzuleiten, oder vielmehr einen solchen auf dem ihm natürlichen wege des nachdenkens zu begleiten und in der richte zu halten. Eine allgemein angenommene maxime, ein sprichwort dient als ausgangspunkt: dasselbe wird ausgedeutet, der zergliederte inhalt erweist sich weiteren nachdenkens wert. Gilt es dabei eine tatsache des geistigen lebens zu erklären, so werden des lesers eigene erfahrungen heraufgerufen; es drängt sich herzu, was auserlesene geister verwichener zeiten über den gleichen fall geurteilt: soll eine erscheinung des äusseren lebens anschaulich werden, so wird der gesichtskreis möglichst weit gezogen, fremder völker sitte und brauch neben das heimische und bekante gestellt. Vergleichend und abwägend verständigt man sich über das rechte. wird dasselbe in das praktische leben verpflanzt. Wie soll das bewährte dem bürgerlichen, dem häuslichen kreise zu gute kommen? Wie soll man es vor allem bei dem werke der erziehung nützen? Was vor dem verstande gerechtfertigt ist, wird schliessslich, wo es angeht, auch dem gemüte "menschlich" nahe gebracht: die altvorderen haben es geübt und erprobt, den werten kern in der anspruchslosen hülle einer lebensregel auf die nachkommen vererbt.

Diese höchst natürliche entwicklungsart hat Herder für alle zeit in seinen populären lehrvorträgen beibehalten. Derselbe faden zieht sich durch die abhandlung von körper- und seelenschönheit wie — um eins der spätesten beispiele zu geben, — durch den in den Horen (1795. III, 1—21. Ww. z. Ph. u. G. VIII, 9—30) erschienenen aufsatz vom Eigenen Schicksal.

Von der wirksamkeit und dem verdienste einer populären landschaftlichen zeitschrift hatte Herder einen hohen begriff. Aber kaum eine von den damaligen wochenschriften — es ist der Hypochondrist, 3 —

- 1) "Da der feine musikalische Geschmack überhaupt an unserm Orte blüht," sagt der vorbericht der pfingstcantate, "so würde ich mich freuen, wenn ich eben durch das Gefallen, auch erbauen könnte." "Sollte Ihr Genie zur Musik" erinnert Hamann schon im mai 1765 "für Riga nicht brauchbarer seyn als Ihre archaeologische Muse? Concerte pflegen sonst dort ein Schlüssel zum Umgange zu seyn." (Lb. I. 2, 33). Vgl. Herders Reise nach Italien s. 34.
- 2) Dieselbe paedagogische richtung schlagen die Rigenser predigten mit vorliebe ein. Lebensbild 1, 2, 466, Ww. z. R. u. Th. IX, 211.
- 3) Als eine solche "Provinzialwochenschrift in hohem Verstande" hat Herder später Mösers Beiträge zu den Osnabrücker Intelligenzblättern gerühmt und schon

war den ansprüchen, die er an eine solche stellte, gewachsen. "Der gemeine Mann," erklärt er sich darüber an einer schon erwähnten stelle der Fragmente - "liest wenig, und noch weniger ist für ihn geschrieben. Dies Wochenblatt soll für ihn geschrieben sein? - Unmöglich! denn es ist voll Bücherwitz, voll gelehrter Gründlichkeit, in einer Sprache, die die Büchermotten verstehen mögen, aber nicht er, der statt Büchern unter Menschen wandelt, sie mögen seyn, von was Stande sie wollen. Der Mensch, Der Mann, Die Frau, Der Gesellige, und wie der Leser weiter will, ist vor dem Pulte geschrieben, und hat nicht die Sprache in seiner Gewalt, die jeder Leser sich von der Zunge gerissen glaubt, in der er seine Worte und mit ihnen seine Ideen wiederfindet." Wie zwecklos und verfehlt musten ihm, da er dieses schrieb, die versuche der heimischen gelehrten erscheinen, die selbst wo sie sich zum küchen-abc herabliessen, sich ihrer wissenschaftlichen gravität nicht entäussern konten! Denen es doch die höchste befriedigung schaffte, ihren gelehrten hausrat überall aufzuwei-Er dagegen hatte die hauptsache früh erfasst, dass nicht der hausbackene, alltägliche gegenstand, sondern gang und form der darstellung den populären schriftsteller mache. Was konte aber nunmehr ihn reizen, an einer kleinen zeitschrift von gelehrten für gelehrte anteil zu haben!

Bei der gelehrten zunft hatte der feurige und neuerungssüchtige kopf ohnehin wenig freunde, und so muste ihm auf die dauer seine verbindung mit diesem kreise mancherlei kränkung und verdruss bringen. Einer der angesehensten zunftgenossen war Gottlieb Schlegel, der nach Lindners abgang rector der domschule geworden war, ein lands-Das freundschaftliche verhältnis, das sich zwischen mann Herders. diesem und dem um fünf jahre älteren vorgesetzten anfänglich zu gestalten schien (Lebensb, I, 2, 61, 89), löste sich bald, da einer in dem andern einen gefährlichen rivalen zu erkennen vermeinte. Der riss wurde unheilbar, und noch in der Bückeburger zeit gedenkt Herder des mannes, der ihm nachstrebend gleichfalls eine weite bildungsreise unternommen hatte, mit herber verachtung. (Von und an Herder 2, 23.) Schlegel dachte nicht gering von seinen fähigkeiten zu den schönen wissenschaften und hielt denn auch mit proben in den "Beiträgen" nicht zurück. Eine ostercantate von ihm erschien in der fastenzeit des jahres 1766. Sie fand beifall und man hielt Herder für den dichter kränkung genug für diesen, der in dem gedichte ein elendes machwerk

ehe sie gesammelt waren, dem jungen Goethe empfohlen. (Wahrheit und Dichtung, Buch XIII, gegen das ende.) Noch in den Briefen zu Beförderung der Humanität (IV, 171 fg.) erwähnt er sie in diesem sinne.

sah. Eine eigene leistung sollte ihn von dem schmählichen verdachte reinigen. Er schrieb seine pfingstcantate und versah sie mit der einleitung, welche "insonderheit gegen die Schlegelsche cantate gerichtet sein sollte." "Jetzt muste ich es doch zeigen," meldet er in hellem eifer seinem Hamann (Lb. I, 2, 150), "wie ich glaube, dass eine Cantate aussehen soll."

Ohne dieses eigene bekentnis würden wir die polemische absicht des vorwortes schwerlich erraten. Rammler, der meister unter den cantatendichtern, erhält ein widerwärtiges gegenbild in dem - wegen seiner Theokritübersetzung von Lessing verhöhnten - Lieberkühn, über dessen pfingstcantate strenges gericht gehalten wird: "seine Sprache der Empfindung ist meistens Non-sens und sein Musikalisches eine Häufung von harten Sylben, von l, m, n, r und sonst wenig mehr." Nun der verdeckte hieb. "Da Deutschland an Tonkünstlern bereits Italien und Frankreich übertrifft: so sollten seine Dichter auch der Tonkünstler würdig werden, und den Vorwurf: Deutsche Härte, rauhes Ohr der Deutschen! entfernen. Allein wenn Brokes einen Telemann, Ramler einen Graun, Zachariä einen Fleischer, und Clodius einen Hiller verdient hat: so dürften noch immer Tonkünstler seyn, denen Kantatendichter fehlen." Solch ein componist, wird angedeutet, sei der heimische künstler Müthel, und um dieses kenners beifall bewirbt sich die dichtung.

Das ziel dieses kritischen manövers zu erraten war aber der spürkraft der guten Rigenser zu viel. Ja eben weil das zweite gedicht dem ersten den rang ablief, meinte mancher, dieses letztere könne nur der herr rector gemacht haben, und so muss auch Gadebusch gedacht haben, der das pfingstgedicht unter Schlegels namen aufführt.

Solcherlei unerquickliche erfahrungen — kränkender für die denkart jener zeit, da das litterarische wesen alles andere öffentliche interesse verschlang — machten dem reizbaren jungen schriftsteller die mitarbeit widerwärtig, und nun wird es doppelt begreiflich, warum er seit der mitte des jahres 1766 seinen beitrag vorenthielt. Ein jahr später befand er sich an einem orte, "von wo aus sich — wie er an Kant schrieb (Lb. 1, 2, 300) — "nach der Lage und bürgerlichen Verfassung seiner Zeit am besten Cultur und Menschenverstand unter den ehrwürdigsten Teil der Menschen, das Volk, bringen liess." Seitdem er von der kanzel als einem lehrstuhle der durch Christi religion geläuterten menschlichen moral in unmittelbarster weise auf seine mitbürger

<sup>1)</sup> Müthels name war damals in Deutschland nicht unbekant. Compositionen von ihm werden in den Messkatalogen angekündigt.

einwirken konte, i fiel vollends jeder antrieb, die zeitschrift als organ zu benutzen, hinweg.

Als die frühesten und auf lange zeit einzigen proben der schriftstellerei für das grössere gebildete publikum wären die besprochenen arbeiten neben den hauptwerken der ersten periode an und für sich merkwürdig; ihres eigentümlichen inhalts wegen sind aber drei besonders zu beachten; wir meinen die abhandlungen vom studium fremder sprachen, von der schönheit und von der cantate.

Die erste von den dreien verkündigt am frühesten einen grundsatz, dem Herder einen nicht geringen einfluss auf die bildung seines Er betont, dass die stilfertigkeit durch den stils eingeräumt hat. umgang mit vorzüglichen geistern des auslandes mannigfach gewint. "Mit dem deutschen Fleisse," ruft er sich deshalb zu, "suche ich die gründliche englische Laune, den Witz der Franzosen und das Schimmernde Italiens zu verbinden." Hier berührt er nun die möglichkeit, die muttersprache mit hilfe der ausgebildeten fremden sprachen zu vervollkomnen. "Wenn wir unsere Muttersprache auf der Zunge behalten, so werden wir desto tiefer in den Unterschied jeder Sprache eindringen. Hier werden wir Lücken, dort Überfluss - hier Reichtum, dort eine Wüste erblicken: und die Armuth der einen mit den Schätzen der andern bereichern können." Wie fruchtbar diese früh gewonnene einsicht für die gestaltung der Herderischen sprache geworden ist, zeigt sich uns aller orten in den schriften der ersten periode. Eigentümlichkeiten des satzbaues und einzelne charakteristische wendungen sehen wir bald um der nachdrücklichen kürze,2 bald um der lebhaftigkeit3

Schon in dem aufsatze über nutzbarmachung der philosophie nent Herder den prediger einen philosophen, der die grösste wirkung auf das volk übe. (Lb. I, 3, 1, 246).

<sup>2)</sup> Zur umgehung breiteren ausdrucks die dem englischen nachgebildeten participia praesentis mit negativer vorsilbe (unermüdend, Lb. I, 3, 2, 278, schon vorher von Klopstock gebraucht, Messias, II. ausg. I. s. 96; unbemerkend, ebenda s. 226. unerröthend, Krit. Wäld. II, 158. So noch in späten schriften: untheilnehmend, Herders Reise nach Italien s. 247; vgl. das comparativische "unmittheilender" bei Voss in der übersetzung des Shaftesbury II, 173; ungaffend, Adrastea VI, 40, undenkend, ebenda 272. Substantivierung des infinitivs statt des üblichen subjectsatzes: "mein nachbarn mit den Litteraturbriefen (denn so muss in der vorrede der II. ausgabe der Fragmente statt meinen nachbarn gelesen werden) wie my neighbouring with. Nach französischem muster der oben erwähnte harte gebrauch der praepositionen nach (verbalen) substantiven: "die umarmung Hektors an seinen Astyanax" Krit Wäld. I, 44; "die Gaben der Venus an Paris" Lb. I, 3, 1, 299; "ein landstreicher nach fremdem Ruhm" (msc.) usw.

<sup>3)</sup> So. statt der schwerfälligen concessiven periodenbildung die übertragung von let it be "lass es sein, dass ..."; das den Franzosen, besonders Rousseau

willen aus dem Englischen, häufiger aus dem Französischen entlehnt; hier widerholt denn der schriftsteller auch die empfehlung dieses mittels, die zur gelehrten sprache erstarrte muttersprache zu dem ausdrucke der munteren conversation zu beleben. "Schreib, als ob du hörest." soll des schriftstellers oberstes gesetz sein; diese fertigkeit soll durch nachahmung der sprachen gesteigert werden, welche den ton des lebendigen umganges treuer bewahrt haben. So klingt uns am schlusse 2 der ersten samlung der Fragmente jene frühe behauptung sachgemässer und durchgebildeter entgegen: "Unsre Sprache kann unstreitig von vielen andern was lernen, in denen sich dies und jenes besser ausdrücken lässt: von der Griechischen die Einfalt und Würde des Ausdrucks, von der Lateinischen die Nettigkeit des mittlern Stils, von der Englischen die kurze Fülle, von der Französischen die muntre Lebhaftigkeit, und von der Italienischen ein sanftes Malerische." Wie sehr aber Herder in ausübung dieses grundsatzes einem auf die besten der gleichzeitigen schriftsteller gleich mächtig wirkenden zuge folgte, dessen war er sich wol bewust. Verteidigungsweise äussert er sich darüber in einem gegen Heinze, als den wortführer der puristen, gerichteten capitel des (ungedruckten) Zweiten Stückes vom Torso (über Thomas Abbt): "Uebersetzen und Lesen bildet unsre Sprache so unvermerkt nach einer andern, dass ich .... kaum die französischen Wendungen in Abbt, den Litteraturbriefen und den besten neuern Schriften aufzählen wollte. Hier entschuldige man die Menschliche Seele, die nichts ohne Worte denken kann, die sich so gern wahrgenommene Sachen mit ihren Zeichen eindrückt, bei welcher die Form und das Vehikulum so gern mit dem inliegenden Gedanken wiederkommt. Auch hier schlage sich ein jeder an die Brust: "ich bin ein Mensch."

Einen aufschluss auf seiten des sprachlichen, formellen gewährt uns also der erste aufsatz; der zweite fesselt uns ganz durch seinen sachlichen inhalt. Er gibt uns einen beleg für das, was Herder unter

abgelernte ironische adieu! "Wenn so etwas auf mich wirken müsse — Lebe wohl Theater! so bin ich in der Lazarethstube." Krit. W. 1, 64. Ein gleiches beispiel Fragm. I, 40, und im IV Krit. W. (mse.): "Ist der Hauptgegenstand also dunkles Gefühl, lebe wohl! Philosophie! wir sind im Lande dunkler Schwärmereien." Französische art der inversion zeigt sich in zahlreichen fragesätzen. "Diese sinnlich deutlichen Ideen. sollen sie blos im Grundrisse seyn?" Lb. 1, 3, 2, 435. Nach dem französischen soit-il gebildet ist das mit vorliebe angewante "sei es, (dass)," an dem Hamann, wie an den vielen andern "naevis, sommersprossen und pockengrübchen der verzogenen Schreibart" Herders starkes ärgernis nahm, (an Herder d. 30. mai 1779. Schriften 5, 81).

<sup>1)</sup> Fragmente, erste ausg., I, 138. 151; zweite ausgabe s. 74. 114. 116.

<sup>2)</sup> Zu vergleichen sind andere stellen, wie s. 135. 142.

seiner "menschlichen philosophie" verstand; ja er ist aus dieser früheren zeit die einzige selbständige probe dieser psychologie über und für die gesellschaft.

Angeregt durch Platos Phaedrus und wahrscheinlich durch seinen damaligen lieblingsphilosophen Shaftesbury, der am schlusse der "Moralisten" die einheit des schönen und guten verfechtend den satz aufstellt: "in der schönen Form lieben wir die Schönheit der Absicht und des Geistes" wirft Herder die frage auf, die das thema der abhandlung bildet. Den kern des "platonischen Märchens" von der einsiedelung der schönen und der hässlichen seelen in den ihnen angemessenen menschlichen leibern denkt er in dem satze enthalten, dass "in dem Leibe unserer Mutter so wohl die Bildung unseres Körpers, als Geistes ihre Form bekommt." Ohne sich auf die fragen einzulassen: "ob unsere Seele mit dem Körper zugleich ... sich fortpflanze und wie ein Theil in den andern wirke," sucht er empirisch den nachweis zu führen, wie die "Menschenpflanze" bei allen und besonders den seelischen zuständen der mutter in die innigste mitleidenschaft gezogen wird, wie unregelmässigkeit und schwachheit der leibesbildung hauptsächlich von jenen zuständen der mutter herrührt. Schwachheit und stärke des körpers sind aber, im naturstande wenigstens, zeugen von den gleichen eigenschaften der seele. Auch in anbetracht der schönheit stehen seele und körper in einem verhältnis der wechselwirkung, so lange die natur ungestört waltet. Versetzt man aber die frage auf den boden der modernen gesellschaft, so wendet sich das interesse an dem menschlich schönen einseitig dem geschlechte zu, dem die gesellschaftssprache unbedingt das prädicat schön beilegt. Nach den graden der empfindung des schönen, die je nach der bildungsstufe den verschiedenen klassen der männlichen gesellschaft einwohnt, lassen sich grade der schönheit unterscheiden, und bei jedem dieser grade ist das verhältnis des äusseren zum inneren im einzelnen zu bestimmen. Der niedrigste geschmack lässt sich an der blossen völligkeit genügen und findet die schönheit hauptsächlich in der farbe. So wenig aber das colorit an sich die schönheit ausmacht, so wenig hat es ein recht, ein bote der geistigen schönheit zu sein. Der feinere geschmack erhebt sich zu der empfindung der regelmässigkeit, und "diese kann in so fern ein guter Bote sein, dass sie einen eben so regelmässigen Geist verspricht." "Die dritte und höchste Stufe der Schönheit ist der geistige Reiz, die belebende Grazie, und diese hat das grösste Recht wahrscheinlich

<sup>1)</sup> Shaftesbury, Philosophische Werke. Aus dem Engl. übersetzt (von Hölty und Voss). Leipzig 1776—1779. II, 503.

vor sich, eben den Reiz des Geistes anzukündigen." Mehr als wahrscheinlich ist das kenzeichen keinenfalls; denn einerseits kann der mensch im zustande der gesellschaftlichen cultur mängel, die seiner seele von früh auf anhafteten, durch bearbeitung seines innern beseitigen, während die äussere bildung unverändert bleibt; andererseits verursacht dieselbe cultur häufig auch eine verbildung der seele, neben welcher sich äussere wolgestalt erhält. "In seiner Einschränkung würde also unser Problem heissen: Die Schönheit des Körpers (Regelmässigkeit und Grace) ist ein wahrscheinlicher, aber nicht untrüglicher Bote von der Schönheit der Seele, wenn diese nicht wirkliche Grösse und moralische Güte, sondern nur eine leichte und fühlbare Anlage dazu bedeutet." Als praktisches resultat bilden einige lebensregeln den schluss.

Gewarnt wird vor dem "immer trüglichen Schlusse aus dem Gesichte auf das Herz," wie vor dem meist trüglichen "auf die wirkliche Geschicklichkeit, Grösse und Stärke des Geistes." "Aber von natürlicher Fähigkeit ... von einer natürlichen Empfindbarkeit ... von der Art der Erziehung und von dem, was man gern sein will, davon kann die Mine zeigen, kurz von dem Charakter der Seele, wenn ich das Wort Charakter nur in dem leichten französischen Sinne nehme."

In der analytischen, empirischen methode ist der schüler Kants unverkenbar; und ebenso ist für die wahl der gattung, in welche dieser philosophische versuch gehört, Kants vorbild und anweisung von bestimmendem einfluss gewesen. In dieser gattung hat Herder seinen lehrer am höchsten geschätzt, am besten verstanden und gewürdigt. "Kant" - rühmt er ihn im vierten Kritischen Wäldchen (Lb. I, 3, 2, 486) "ganz ein gesellschaftlicher Beobachter, ganz der gebildete Philosoph, nimmt in seiner Abhandlung vom Schönen und Erhabenen, auch insonderheit die bildsame Natur des Menschen, die gesellschaftliche Seite unsrer Natur in ihren feinsten Farben und Schattierungen zum Felde seiner Beobachtung. Das Grosse und Schöne an Menschen und menschlichen Charakteren, und Temperamenten und Geschlechtertrieben und Tugenden und endlich Nationalcharakteren: das ist seine Welt, wo er bis auf die feinsten Nuancen fein bemerkt, bis auf die verborgensten Triebfedern fein zergliedert, und bis zu manchem kleinen Eigensinn. fein bestimmt -- ganz ein Philosoph des Erhabenen und Schönen der Humanität! und in dieser menschlichen Philosophie ein Shaftesbury Deutschlands." Und gerade an die im eingange genante "kleine Schrift von so reichem Inhalte," auf welche sich diese lobende charakteristik hauptsächlich stützt, lehnt sich der Herderische aufsatz völlig an. enthält die grundzüge, die hauptgedanken desselben; bis auf einzelne beobachtungen und beispiele erstreckt sich die entlehnung. Herder hat

den dritten abschnitt 1 für seine abhandlung fast zu schülermässig ausgenutzt. Aus diesem entnimt er mit geringer und nicht eben geschickter abänderung die stufenleiter in der empfindung des schönen; und nur daraus, dass Kant in diesem abschnitte die beiden geschlechter als das erhabene und schöne einander gegenüberstellt, erklärt sich der auffällige sprung, mit dem Herder vom schönen auf das schöne geschlecht gerät. Des einzelnen abgeborgten findet sich nicht wenig: 2 so ist fast wörtlich übernommen die stelle (s. 165 a. a. o.), die dem manne die hochachtung, dem weibe die liebe als ziel des strebens bezeichnet. Auch aus den übrigen abschnitten ist einiges aufgenommen. Und unser aufsatz ist es nicht allein, der sich aus dieser schrift bereichert hat; in dem hauptsächlich ausgebeuteten dritten abschnitte finden wir ideen über frauenbildung, auf denen Herders oben (s. 69) besprochene darstellung beruht. Wenn aber trotz dieser auffälligen abhängigkeit Kants name in dem aufsatze nirgend erscheint, so lässt sich dies wol nur aus der absicht des verfassers, seine person zu maskieren, erklären.

Als Herders eigentum stellt sich besonders der physiognomische bestandteil des aufsatzes dar. Wir sehen den jungen schriftsteller in behutsamer weise zu der wissenschaft oder halbwissenschaft stellung nehmen, die in dem nächsten jahrzehnt anspruchsvoll auftreten sollte. In dieser späteren zeit hat ihr Herder, wie sein briefwechsel mit Lavater, seine beisteuer zu dessen Physiognomischen Fragmenten, seine eingehende besprechung dieses werkes beweist, lebhafte teilnahme zugewant; aber als eine trügliche kunst, wie er sie früh erkant hat, hat er sie auch in ihrer blütezeit betrachtet. Dem schwindel der gesichtsausspürerei hat er sich zu keiner zeit ergeben; die gesunden grundsätze, die ihn davor bewahrten, sind gerade in den der Lavaterschen Physiognomik gleichzeitigen schriften: "Plastik" und "Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele" ausgesprochen.

In dem dritten aufsatze, der einleitung zur pfingstcantate, bequemt sich Herder zunächst dem geschmacke seines publikums und nimt die richtung auf das erbauliche. Zum schlusse aber kann er sich nicht versagen, "einige seiner Leser gleichsam auf die Seite zu führen und ihnen einen andern Gesichtspunkt anzuweisen." Dem auserlesenen ästhe-

<sup>1)</sup> Kants Werke in chronolog. Reihenfolge, herausgegeben v. Hartenstein II, s. 251 – 266.

<sup>2)</sup> So die beobachtung über das urbild, nach dem sich die schönheitsurteile formen; das urteil über die absolute geistige unfähigkeit der Neger (s. 276).

<sup>3)</sup> Lemgoische Auserlesene Bibliothek der neuesten Deutschen Litteratur IX, 191—208 (über den "ersten Versuch"). X, 335 -- 365 ("zweiter Versuch"). Beide recensionen fehlen in der vulgata der Sämtlichen Werke.

tischen cirkel trägt er seine gedanken von wesen und würde der cantate vor. "Wie sehr haben Griechen und Römer ihre mythologische Fabeln durch Dichtkunst und Musik verbrämt, und wir bleiben nach, da unsere heilige Religion uns die prächtigsten Sujets, die wunderbarsten und rührendsten Begebenheiten mit so hellen Farben schildert, dass Poesie und Tonkunst nur von ferne stehen, zitternd nachahmen und ihre Versuche zu den Füssen der Offenbarung legen müssen." Die sprache, die zum schlusse wol nicht absichtslos an Klopstocks worte anklingt, hat doch nichts gesucht feierliches. Eine liebevolle erinnerung an eigene versuche in der heiligen poesie gibt ihr diesen schwung. Den erhabensten, feurigsten ton hatte Herder in seinen früheren religiösen gedichten anzustimmen gewagt, "christliche Dithyramben, trunkene Gesänge einer heiligen Religionsbegeisterung" schaffen wollen. Ein gedicht dieser art, den "Ostergesang," hat er in den Königsbergischen Zeitungen (1764. St. 24) veröffentlicht; ein zweites, "Taufgesang der ersten Christen am Ostertage" befindet sich fast vollendet unter seinen papieren. Jenes, eine lyrische dichtung in Pindarischer strophenform, feiert den sieg des auferstandenen in einem wunderlich geformten und geworfenen ausdrucke; der Taufgesang, der diesem im parenthyrsus durchaus nichts nachgibt, hat ein dramatisches element: der gesang begleitet die unter neophyten, diakonen und bischof verteilte handlung der taufe, des liebesmahls, der weihung. Dramatisch und dialogisch angelegt ist aber besonders ein drittes heiliges poem, die gleichfalls in den Königsbergischen Zeitungen (1764. St. 23) erschienene passionshandlung "Ein Fremdling auf Golgatha." Dieses gedicht komt in seiner einrichtung der cantate so nahe, dass die umschmelzung desselben in die reine form, die Herder in Bückeburg vornahm, ziemlich leicht von statten gegangen ist. In dem pfingstgedichte versuchte Herder. durch den umgang mit musikkennern befähigt, zum ersten male diese reine form; des gelingens froh dichtete er noch in demselben jahre seine zweite cantate zur einweihung der Katharinenkirche auf Bickern. (Lebensb. 1, 2, 181-187). Untersuchungen über das wesen der poetischen gattung, an welche er sich wagen wollte, waren aber vorausgegangen; und diese untersuchungen eben sind in dem ästhetischen teile der einleitung enthalten.

"Die Cantate ist so sehr in dem Innersten der Poesie und unserer Empfindung gegründet," begint der theorist, "dass ich eine glückliche Cantate ... gleich nach dem Heldengedicht und dem Drama sezze. Wenn in den Recitativen eine Begebenheit mit allen Farben der Dichtund Tonkunst gemalt wird; wenn die Arie es erreicht, Empfindungen und Gespräche des Herzens in aller Stärke auszudrücken; wenn Chöre

und Chorale diese Empfindung der Brust darauf zu einen vollen Bekänntniss des Mundes erheben können: so wird ... das Ganze einer Cantate, wo alle diese Stücke durch Symmetrie und Eurythmie zusammengesezt sind, doch gewiss ein poetisches Genie fodern ... das so wohl den Pinsel des Malers, als die Sprache der Empfindung, so gut den Wohlklang der Dichtkunst, als der Musik in seiner Gewalt haben muss." Ein besonderer wert wird der cantate darin beigemessen, dass in ihr die malerische und empfindungsvolle poesie einen bund mit der musik eingeht. Wer sich daran erinnert, dass Herder sich auch durch den Laokoon die schildernde poesie nicht rauben liess, den wird nicht befremden, dieselbe begründung in dem späteren briefe an Scheffner wiederzufinden, wo an der cantate gerühmt wird, dass in ihr die samenkörner der rührenden und malerischen dichtkunst liegen. (Lb. I, 2, 194 fg.) Beachtet man, wie an dieser stelle die hauptsätze der abhandlung fast wörtlich widerholt, und dann zu betrachtungen über die grenz - und näherungslinien der künste überhaupt erweitert werden, so gewahrt man leicht, dass Herder bei der dichtungsart, die ihm vordem ein inniges religiöses gefühl wert gemacht hatte, nun nicht minder gern wegen seiner kunstphilosophischen überzeugung verweilte. Die cantate ist eine von Herders lieblingsdichtungen geblieben,1 auch nachdem nach folgerechter weiterbildung des princips das musikalische drama in der theorie ihre stelle eingenommen hatte.

Es hiesse den faden zu weit spinnen, wenn wir bei dieser gelegenheit über Herders cantatendichtung mehr als andeutungen geben wolten. Der wert der hier zuerst bekant gemachten stücke liegt ja, soweit sie nicht einen völlig neuen stoff bieten, darin, dass sie uns seine forschungen und die früchte seines wirkens im entstehen und organischen heranwachsen darstellen. Kehren wir von seinen reifsten leistungen zu den ursprüngen seiner schriftstellerei zurück, so empfangen wir von ihnen den gleichen eindruck, den Goethe bei der rückerinnerung an die Strassburger gespräche Herders mit den worten widergibt: "Alles, was Herder nachher allmählich ausgeführt hat, wird hier im Keime angedeutet."

BERLIN, JUNI 1874.

B. SUPHAN.

1) Von deutscher Art und Kunst s. 117 fg. Adrastea III, 320 fg.

# BEITRÄGE AUS DEM NIEDERDEUTSCHEN.

### Misdeder.

Sündenf. (Schoenem.) 3214: "unde alse ein midde der vorstot." Ohne frage war in misdeder (missetäter) zu bessern; vgl. Seib. qu. II. 306: "hangen se ock an de bome gelyck mysdederen."

#### Klûten.

Sündenf. 1577. 1578: "dre korne de ek hebbe in dussem kluten." Glossar; "kluten, sack." Klûten, wie ags. clût, n., engl. clout, ist lappen. Das heutige klunt, klunter verhält sich dazu, wie mund zu alts. mûth, ags. mûd, engl. mouth, oder wie mund in ôsemund zu mûd in mûdspelli. Der grundbegriff: "etwas zusammengedrücktes, zusammengeballtes" ergibt sich aus der vergleichung des heutigen klûte, klûten, m. (= mnd. klôt) mit holl. klont, klonter.

#### Doged.

Sündenf. 258: "Virtutes dat sin de gode (: bogede)." Für "de gode" muss dogede (tugenden) gelesen werden.

# Vorscüven.

Sündenf. 275: "vorscoven" ist ptc.; 717: "vorscoven" ist prät. pl. von vorskûven = verschieben, verdrängen, verstossen, heute verschûven. Es durfte also im glossar kein "vorscoven, betrügen" dafür angesetzt werden.

# Warwordich.

Sündenf. 3654: "Her vader, wâr wodich schulle gy wesen." Ein "warwodich = gerecht, unerbittlich" gibt es nicht. Ohne frage ist dafür wârwordich (wahr in seinen worten) anzusetzen.

### Foden.

Sündenf. 1104: "or (ihrer) scal sik hir nein mêr ûtfoden." Glossar: "utföden, ausruhen." Es war út föden zu schreiben. ût gehört zu hir; also "hieraus," d. i. aus dem paradiese. Sik föden, heute: sik faüen oder sik faien, ist: sich füttern, sich nähren.

### Yutoene, iutuns.

MChr. I. 276: "ghy hebben wal gehoirt, wat Johannes van der Lyppe daer yutoene sachte van koppen the houwen." Glossar: "zu euch." Hoffm. findl. 43: "iutuns, iuyttuns, immerzu." Beide deutungen sind falsch. Yutoene, iutuns bedeuten jetzt oder jetzt eben = mnd. jeto, ieto, ioto, ietto. Es sind unorganische verlängerungen von iuto, woraus mnd. und neundd. itsont, itsunt, itsunds hervorgegangen sind; vgl. mhd. iezont.

### Bat-juncvrowen.

Seib. Westf. Urk. 765: "baet juncvrowen." Glossar: "bittoder kranzjungfern bei hochzeiten." Das kann es nicht heissen. Baet
steht für bate (hilfe); also hilfsjungfrauen.

#### Role

Seib. urk. 877: "unse here unde bole van Minden." Glossar: "unser herr und haupt."  $B\hat{o}le = buole$  bezeichnet hier den anverwanten (oheim oder vetter); vgl. mhd. buole.

#### Bonevden.

Seib. urk. 511: "boney den deme sypen de van dem Scharpenberg her aff kommet." Glossar: boneyden, beneben." Es ist = beneden, unterhalb. Bo- für be- (vgl. Gr. gr. I³ 257) ist in südwestf. urkunden häufig. Eine Iserlohner von 1448: "boneden der drenke" = unterhalb der tränke; eine andere von 1384, "bouen ind beneden (unten) in deme lande; eine Hemersche von 1520; "dar boneden" = unterhalb dieser stelle.

#### Vewede.

Seib. urk. 585: "bewede." Glossar: "beiweide, halbweide auf waldemeinen." Es ist verlesen für  $v\hat{e}w\hat{e}de$ , viehweide, wofür in einer Iserlohner Urk. von 1336:  $v\hat{o}w\hat{e}de$ : "winte de stad van Lon zal desse woldemeyne hebben tho erer vowede. Beiläufig: Ein  $\hat{o}hof$  (mutterschafehof) hat wol nie existiert, vermutlich aber ein  $v\hat{o}hof = v\hat{e}hof$  (viehhof), oder ein  $\hat{u}thof$ .

# Droteghen.

Seib. urk. 604 no. 3: "weret al zo dat de vrent den man droteghen wolden mit der iuneurowen." Im glossar keine erklärung. Wir verstehen: Wäre es der fall, dass die anverwanten überdruss zwischen dem manne und der jungfrau hervorrufen wollten. Droteghen ênen mid, einem etwas verleiden, wird aus einem adj. drotech, drüssig, überdrüssig, geflossen sein, gibt es ja ein mhd. driez = überdruss.

### Loden.

Seib. urk. 720: "dat ick echte und vrygh geboren sy und so gelodet, dat ich de burschopp van Sassendorpe van rechte eyge." Ebenda 938: "dat he echt recht ond so gelodet sy." Glossar: "geloedet 938 von leumund so beschaffen." So gelodet bedeutet so gewachsen, h. l. von solcher herkunft; vgl. M. beitr. I. 227: "in stede der doiden andere levende gelik wo de doiden gelodiget gewest deputert und gesatz mogen werden." Helj. hliothan, crescere, pullulare.

### Kunne - quarte.

Seib. urk. 604 no. 26: "des sal dey wynnan en bi dem kneyghte senden ene kunne-quarte." Glossar: "kenntliches, d. h. bekanntes, gebräuchliches mass, z. b. wein." Kunne ist probe, wie mhd. kunnen = explorare. Also kunne-quarte = ein quart zur probe.

### Vurreydersche.

Seib. urk. 853: "vureydersche." Nicht erklärt. Es wird = vûr-reydersche (feueranmacherin, heizerin) sein. Nach diesem ausdrucke erklärt sich in 904 (bd. III. 16): "heymliche veyrederie." "Verräterei" (Liliencr. volksl. HI, 329, 84: de vorrederie), wie das glossar deutet, wird es nicht sein, weil unmittelbar verrait folgt. Es ist verderbt oder verlesen aus vuirrederie, brandstiftung, mordbrand.

#### Luckel

Seib. urk. 899: "luckele Gerlach." Glossar: "Luckele 899 Ludwig." Luckel, von luck (heute lück) = luttik abgeleitet, bedeutet klein. Darnach ist auch der ortsname Luckelen Seithusen zu verstehen.

#### Nugen.

Seib. urk. 617: "wolde dat (sc. alde recht) we den wollboren luden nu gen oder breken, dat solle wy borgere emme helpen keren nha alle vnser macht." Glossar: "nugen, bestreiten, verneinen." Unter voraussetzung, dass richtig gelesen sei, denn es wäre ein bügen denkbar, bemerken wir: Nügen oder breken ist hd. biegen oder brechen. Wo im ags. der stamm mit v auslautet, findet sich im südwests. oft g; z. b. sävan: säggen, saigen; mävan: mäggen, maigen. So ist nügen = ags. eneóvan (fleetere), Am abfalle des anlautenden e darf man sich nicht stossen, vgl. unsere nückel, näcken gegenüber ags. enucl und engl. knacker (töter). Für uns wenigstens ist nügen ein unicum, daher vermuten wir bügen.

# Plegsede.

Seib. urk. 604: "plegzide." Glossar: "gebräuchliche zeit." Zide ist sitte; eine urkunde des Syberger archivs s. 9 hat zidde, f. (sitte). Plegzide ist pflegsitte, gewohnheit; vgl. Fahne Dortm. urk. II. s. 116: "vnd hyr genck ouer ordel vnd recht alze to Dorpmunde eyn reicht is vnd eyn pleghsede." Ludolf v. Suthen, reisebuch (v. d. H. Germ. VI. 66) schrieb: plegsede.

# Voden.

Seib. urk. 719 no. 32 (s. 414): "des gelycken (ein sal) nummant kene bome weden, de dem andern schedelich syn" u. s. w. Hier ist weden für voeden (ernähren, ziehen) gelesen.

### Sellen.

Zu Seib. urk. 765 (seite 477 anmerk.) wird glossiert: "zalen, zelde 765 verzapfen, verzapfte." z steht oft für s. Es ist sellen, verkaufen, was im mnd. auch sonst vorkomt; z. b. Scheller shigtbôk 170: sellen, seller (verkäufer), Flos (Bruns) 236: sold (verkauf); halbniederd. fragm. (v. d. H. Germ. X s. 175): "iz ne lezet nemane kopen ofte sellen" (verkaufen).

### Vischerye.

Seib. urk. 755: "wischerye dat waldemeyne is." Glossar: wiese, wiesegrund." Ein nd. wischerye (wiese) gibt es. so wenig, wie ein hd. wieserei! Es ist bekant, dass w häufig für v geschrieben steht, vielleicht manchmal in folge mundfauler aussprache. Wischerye an unserer stelle ist also fischerei, die zur waldemeyne gehören konte. Nachher liefert dieselbe urkunde wische für vische: "vnse hoff wische (fische) wel wy tho vorn dar ut hebn." Soll hier etwa wiese = heu gemeint sein!!

### Vingeren.

Seib. urk. 765 no. 2: "vingeren scho." Glossar: "handschuh." Man hätte also wol statt handschuh — fingerschuh gesagt!! Es heisst hier: fingering, schuhe. RA. s. 577 wird aus dem Ssp. der pl. vingerne angeführt.

# Vorspan.

Seib. urk. 540 artik. 60: "vorspan." Glossar: "gesponnenes." Es ist ahd. furspan, mhd. vürspan, brustspange, die das gewand zusammenhält. Vgl. der selen troist 8; bort Christi 423. RA. s. 578.

#### Ift.

Sündenf. 390: "unde ist gy ôk sin wandels fry." Für ist lese man ift (wenn).

### Begaden.

Seib. westf. urk. zeigen das wort in folgenden stellen:

700: "darweder nit dun noch begaden"; 714: "wir geloyuen — dar weder nyet zu doen of zu begaden"; 805: "vortme sullen wir dem Greuen — sicherlichen weruen ind begaden dat huys in der drancgassen zu Coelne." Glossar: "beginnen."

Wallraf Wb. urk. von 1391: "sie (die pächter) sullen mir dat geilde zur zyt begaden." Erklärt: erstatten.

Fahne Dortm. I s. 188 (no. 162): "vort sal ich — tuschen hir vnd Paschen begaden vnd antworden van Wescele — dat hey den vredelosschap nider geschlagen hebbe."

88 Weste

Lud. von Suthen (v. d. H. Germ. VI s. 56): "do alle ding wol fan en forsated weren und begaded, do lêt de formunder des orden de boden — for sik laden."

In allen diesen stellen passt die bedeutung "ins werk richten oder besorgen," wie auch mhd. begaten dieselbe hat.

# Sik rosten.

Sündenf. 1324: "wol dat ik my van older nu roste, so lende (l. levde) ik jo (doch) gerne, wen ik moste (dürfte)." Glossar: "alt, schwach werden." Sik rosten heisst eigentlich nur ausruhen, der ruhe pflegen, ist hier aber de conatu zu verstehen, also: ausruhen d. i. sterben wollen. Bemerkenswert der vocalwechsel: rosten, rusten, rüsten, resten, hd. rasten. Beisp. MChr. I. 146: "yn welcker capelle he rostet (ruht) myt er in der erden. Fahne Dortm. IV. 272: "gerostet laten" = in ruhe lassen. Koene z. Helj. 6948: roeste, ruhe. — Lacombl. arch. I. 175: "rusten"; Schuren chron.: "rusten." — Tappe adag. 78° holl.: "Gedach werk is goedt rüsten up." Heute: Nà gedän werk is guəd resten. Halbniederd. fragm. (v. d. H. Germ. X. 177): reste, ruhe. Alts. rasta. Hoffm. findl. 43: "rastich, quietus." Die reflexive form auch in der heutigen volkssprache, z. b. "läffe us mål resten!"

### Schrag.

Laurenberg (ausg. v. 1700) s. 127: "schrage tydt der fasten." Schrage hat hier nichts mit schrae (rolle) zu schaffen; es bedeutet elend, mager; vgl. Kantz. 53; engl. scrag (dünn, mager), südwestf. schrå. Der ausdruck entspricht also dem franz. jours maigres.

### Alvenlocke.

Laurenb. s. 38: "De hadde schön lanck haer, gehl als ein avenlock. Wie man sich auch das ofenloch denken mag, der vergleich scheint nicht recht zu passen. Vielleicht liegt hier eine verderbte und schon von L. nicht mehr verstandene redensart vor, die ein schönes langes gelbes lockenhaar mit dem lockenhaare der Elbinnen (süderländ. schonholden), die so geschildert werden, vergleicht. Die erhaltung des u wird einer frühen verderbnis des vergleichs beizumessen sein.

# Hauwen up den quast.

Liliener. hist. volksl. III. 324, 174: "se hauweden frisch up den quast, dar was sulk rad, dem Kalenberg geschach dar nen quad." Nicht erklärt. Quast bedeutet hier, wie noch im holl., ast-knoten. Da sich ein solcher schwer durchhauen lässt, so drückt unsere redensart aus: vergebliche anstrengungen machen. Ähnlich ist howen op cynen ôst, z. b. Soest. fehde (Emmingh. memorab. Susat.

s. 591): "Do nu im frede tho syn verhopeden dey van Soest, hoggen sey werliken op eynen oest" = sie hofften vergebens. Ôst = uost ist ags. ôst, heutiges südwestf. aust, auch naust, m. = astknoten.

# Hawen.

Liliencr. III. 329, 286: "de hawe hen und binde ein gud foder!" Der herausg.: "der eile hin und." Aber hawen heisst nicht eilen. Hawen (hauen) ist hier mähen; auf das mähen folgt das einbinden des gemähten futters ins grastuch (graselåken, drögelåken).

### Brost.

Liliencr. III. 110: "dat was orem budel ein heimlike streff (: lost)." Der herausg. will lesen: ,, des was on or budel e. h. trost." Das gäbe einen guten sinn, ist aber gleichwol abzuweisen. Woher die lesart streff? Ein abschreiber fand in seinem exemplare brost, was er nicht kante, weil bei ihm dafür borst, borste oder boest gesagt wurde. Den sinn der stelle aus dem zusammenhange ratend, schrieb er straffe oder straff (strafe), woraus weiter streff verderbt ward. Das ursprüngliche brost oder broste, f. bedeutete bruch, dann brüchte, also geldstrafe. Wie so häufig ward das r versetzt und es entstanden borst, borste, ja boest. Beisp.: Fahne Dortm. III. s. 50 (no. 144): "so brekt he ene mark dem gerichte dat het ein borste (brüchte). Ebenda s. 40 (no. 59): "welch man boede ein tuich to voren vor gerichte, worde hei des tuiges borstich (brüchtig) de clage en mach he nit ande(r)zeden." Ebenda s. 36 (no. 18): "dat were eine brocke van einer marck und hedde gebrocken ene boest dem gerichte." Dazu eine alte glosse, die nach no. 144 erklären will: "Item eine boest dat is ein marck." Aber mit nichten; boest heisst brüchte. Das wort bedeutet auch bruch in erdborste, f. (erdbruch, erdspalte), urk. des arch. Hemer von 1520. Die heutige volkssprache verwendet das masc. bürst; z. b. dat glas het en bürst; en wolkenbürst (wolkenbruch).

#### Stege.

Liliencr. III. 329, 21 4.5; "ein ider sche wol to, dat de wulf nicht dorch den stegen bite." Der herausg.: "es wird das hd. stige: steige, gitter, verschlag gemeint sein: dass der wolf das gitter vor dem schafstall nicht durchbeisse." Aber hier steht nicht "den stegen durchbeissen," sondern "durch den stegen beissen." Sicher ist also etwas gatterförmiges gemeint. Stege bedeutet ags. (stige, f.), engl. (sty) und soviel nachweislich mnd. (stege) immer nur schweinepferch, wiewol es natürlich eben so gut einen schafpferch bezeichnen könte. Unser wort steht auch in Seib. Qu. I. 106; daselbst in einem Arnsberger Weis-

90 WŒSTE

tum von c. 1350: "wan men dey swyn in dat eykeren driuet, so sall in uweliker marke nicht dan (nur) eyn stege wesen. Ebenda s. 115: "dat man unssr gnedigen heren kuchen swyn (küchenschweine) eyne stege machen sal in die Herbremen." Das wort scheint also masc. und femin., st. und sw. Der gemeinte pferch im walde muss durch eine art "sliggentûn" (gatter) gebildet worden sein, in der weise, wie unsere kleinschäfer denselben heute statt der hürden anwenden.

#### Sadenwert.

Liliencr. III. 329, 45: "de hebben einen sadenwert man vorlorn." Trotz des sadelprein (330, 57) kann sich der schreiber unserer stelle etwas bei sadenwert gedacht haben. Man ist nur, wie 329, 45; 396, 157; 398, 282; 398, 445. Sädenwert kann heissen: einen rasen wert = sehr wenig wert; vgl. altfries. sätha, soden, rasen. Man vgl. auch: helling wert = einen heller wert.

#### Mûle.

Liliencr. III. 331, 73: "de mull is dar gebunden." Wir billigen die vom herausg. für 76 vorgeschlagene änderung von gefunden in gesunden, nicht aber die von mull in munk (mönch). Sinn der stelle: Das maul, welches prahlte, sein haus solle vor gewalt bewahrt bleiben, ist da gestopft; vgl. südwestf. mûle, f., berg. mull, f. und n.

#### Luchte.

Liliencr. III. 263, 61: "de bussenschutt bi der luchten luch." Luchte, südwestf. löchte, ist nicht der leuchtturm selbst, sondern die leuchte auf dem leuchtturme, neben welche sich der schütze gelegt hatte.

# De blinden.

Liliencr. III. 334, 96: "im storme segen se de blinden, hinder den widen mocht men se finden." Nicht erklärt. So mag denn, bis auf besseres, unsere deutung gelten. In einem gedichte, wie das vorliegende, kann eine derbheit nicht auffallen. Die Braunschweiger bürger, wird hier gesagt, statt sich am sturme auf Peine zu beteiligen, stellten sich hinter die weidenbäume und sahen sich die dort liegenden blinden, d. i. kothhaufen an. Wir Südwestfalen nennen dergleichen "blinde hasen." Wir wollen hier gelegentlich auf ein synonymon für diese blinden bei Shakespeare aufmerksam machen, dessen erklärung vergeblich versucht worden. Es ist die schelte finchegg (Troil. and Cress. V. 1). Orte, wo finkeneier d. i. blinde hasen in mehrzahl vorhanden sind, nennen wir Südwestfalen stinkfinkennester.

#### Alts. kôswîn und kôkitti.

Über kôswîn (Frek. rolle) ist viel verhandelt worden; vgl. Wigand arch. I. erstes h. s. 100. Heyne (Kl. altnd. denkm.) deutet "weibliches schwein." Abgesehen davon, dass der ausdruck, so gefasst, als bezeichnung einer abgabe an unbestimtheit leiden würde, wäre es auch wunderlich, wenn man das weibliche geschlecht beim schweine durch "kuh" bezeichnet hätte. Ein dog-fox und cock-pigeon lässt man sich viel eher gefallen.

Die Werd. trad. (ztschr. d. Berg. gesch. ver. VI, 62) bringen uns nun auch ein  $k\hat{o}kitti$ . Da hätten wir denn, nach Heyne, ein kuhzicklein, ein weibliches zicklein (chitzi). Aber — bis besseres gefunden wird, verstehe man: kauschwein und kauzicklein;  $k\hat{o}$  zu  $k\hat{o}en$ , Schueren: couwen. Es sind also junge tiere gemeint, welche nicht mehr saugen, sondern ihr futter schon kauen. In Südwestfalen unterscheiden wir bei jungen schweinen (kodden) suogkodde und spænkodde. Kôswîn ist also eine spænkodde, und kôkitti ein spænhittken (spænen, entwöhnen). Einige ähnlichkeit mit kôkitti hat südwestf. fretpåst (märk. pås, pusus), fressjunge, was freilich jetzt den sinn von "gefrässiger junge" angenommen hat.

#### Alts. sarkbôm.

Wie ein Werd, heberegister (Lacombl. arch. II, 256) uns lehrt, dass die abtei zum fleischräuchern (rökelen) eine vorrichtung im grossen besass, da sie sich zwei mal zwölf plaustra rökelwide (räucherholz), d. i. wachholder liefern liess, so lernen wir aus derselben stelle, dass damals noch toten- oder sargbäume in gebrauch waren; denn sankbome kann nur für sarkbome verlesen oder verschrieben sein.

# Alts. skimo, mnd. schin.

Beide ausdrücke, welche an den betreffenden stellen zur übertragung von adumbrare und obumbrare dienen, sind misverstanden worden.

Skimo im Helj. 279 (Heyne), nicht skimo, ist schatten, scheme (prov. 27, 9). Dies folgt nicht allein aus dem contexte, sondern auch aus den formen späterer mundarten. Das wort erhielt sich als schimme (Kil. schimme j. scheme, umbra), schim (holl.) und schimm (sädwestf., Altena). Durch imm und im sollte kurzes i gewahrt werden.

Schin steht bei Ludolf (reisebuch c. 7): "dar he besworken wart mit ener lucht unde mit eme schine, dat me ene nicht mer en sach." Misverstand des schin wird Kosegarten verführt haben, lucht als "leuchte, licht" zu fassen. Aber in unserm reisebuche ist lucht sonst luft

<sup>1)</sup> Lucht bedeutet allerdings in nd. mundart auch licht. fenster (Richey); lampe (Lyra), überdies in Brem. chron. söller, kornboden, wie engl. loft.

92 Weste

(z. b. c. 15), und was wichtiger ist: wo wirklich licht oder lampe auszudrücken war, da stehen auch diese wörter; vgl. c. 24. Man deute daher lucht durch luft. Natürlich ist eine dunkle und verdunkelnde gemeint, die wir heute swark nennen würden; vgl. et is en swark (gewölk) an der lucht; et list en swark (dicker nebel) op der wiese. Eine lucht, durch welche besworken wird, kann eben nur ein swark sein. Schin, wol zu trennen von schyn (schîn) der sunnen c. 14, ist schatten, und verhält sich zu schim, wie kînen zu kîmen, kwînen zu kwîmen, snaügen zu schweiz. smäugen, nopen zu mopen.

### Alts. tîla.

Tila bei Lac. arch. II, 250: "ad decimam XXX tilas frumenti" hat bei Heyne keine aufnahme gefunden. Tila (zeile) ist stiege. Eine urkunde des Syberger arch. s. 36 hat: "dat sey de thilen recht setten sollen, damit dey thender dat sine darvan recht krege." Zur bezeichnung einer stiege, d. h. 20 garben, ist das wort noch heute an der unteren Lenne gebräuchlich. Ümtilen bedeutet: die garbenstiege umsetzen.

### Alts. kotto.

In Lac. arch. II, 230 komt cottus vor, ebenda 64 chozzo. Letzteres deutet Lac. mit einem ? durch "schürze." Heyne setzt cottus unter cot (rock). Beide irren. Cottus ist latinisiertes kotto oder koto (ahd. chozo) und entspricht süddeutschem kotze (decke). Wir haben uns den kotto von wolle (fries) zu denken. Er hatte nach Lac. arch. II, 230 den wert von 20 m. avenæ oder 10 m. siliginis. Kindl. münst. beitr. II s. 120: "ct unum cottum IIIIor ulnarum tam in longitudine quam in latitudine." Das war doch sicher eine decke.

### Mwestf. mechthilde sumer.

An die heute in Südwestfalen gebräuchlichen namen für fliegenden sommer: kobbescn-feme und laiwe-frauen-submer (fil de la Vierge, vgl. den anziehenden aufsatz in Matinées de Timothée Trimm p. 145) dürfte sich ein mwestf. mechthilde sumer reihen lassen, da in Seib. westf. urk. no. 665 (bd. II, 286) ein "Gobelinus de Rodenberg dictus Mechthilde sumer" erwähnt wird. Da nun ferner Mechthildis — Mette, wie Seib. urk. no. 703 (vgl. mit der bezüglichen deutschen urk.) lehrt, so werden auch die nds. namen der sommerfäden: metten, mettken sommer (Richey 162) auf Mathilde führen, und nicht, wie Mannhardt (Germ. mythen 638) meint, nach ags. meten zu verstehen sein. Eine myth. Mechthildis erscheint in den bair. mechthildenkränzen, welche Wolf (beitr. 73. 177) auf die frühlingsgöttin Ostara bezieht. Jene spinnfäden, welche sich im frühlinge zeigen, mögen für unsern landmann eine ähn-

liche bedeutsamkeit gehabt haben, wie sie es nach Linné für den schwedischen hatten, als zeichen nämlich, dass die zeit der aussaat gekommen sei.

# Mnd. tîdelôse, mhd. zîtlôse.

Sowol in mhd. als in mnd. schriftstücken (z. b. lob der frauen, van d. 11000 megeden, Anselmus boich) wird eine blume dieses namens als bild der Maria und anderer h. frauen verwendet. Müller im mhd. wb. 3, 915 gibt weiter keine bedeutung, als zeitlose. Es ist aber unwahrscheinlich, dass in den bezeichneten fällen die schädliche wiesenblume, nackte hure (colchicum autumnale) gemeint sei. Wie durfte diese mit lilie, rose und viole in gesellschaft gebracht werden! Wahrscheinlich ist die narcisse gemeint. In nd. mundarten komt tidlöse zwar für herbstzeitlose vor, wird aber beim volke meist nur für narcisse gebraucht:

Altm. zittlos, weisse narcisse. Danneil.

Nds. tîdlőseken, gelbe narcisse. Schambach.

Ostfr. tierlôse, gelbe narcisse. Stürenburg.

Nordwestf. Nach Jüngst (westf. flora) ist die bauerschaft Tielosen standort der gelben narcisse, wird also von dieser den namen tragen.

Südwestf. zu Werl: witte tillôse, weisse narcisse; tillôse narcisse; zu Unna: tillôse, gelbe narcisse; bei Iserlohn: pillôse, gelbe narcisse.

Berg. tillôsc, gelbe narcisse; bei Solingen, wo sie wild wächst: ôsterblôme.

Nl. Kil.: tijdloose, nurcissus; die gelbe auch sporckelbloeme; ausserdem tijdloose auch colchicum.

Der gemeine mann weiss in der regel, dass tidlôse, tillôse, pillôse die narcisse bezeichnet, während ihm für die herbstzeitlose meist der name fehlt. Wahrscheinlich ist die gelbe narcisse von jeher in Deutschland einheimisch, da sie nicht allein einer bauerschaft den namen gegeben hat, sondern auch an stellen vorkomt, wo sie schwerlich verwildert sein kann. Sie wird von alters her den namen tidelôse geführt haben, als eine vor und ausser der rechten blumenzeit blühende, weshalb dieser name hin und wider auch auf anemone nemorosa, primula veris und bellis perennis fallen konte. Erst die einführung der weissen narcisse in unsere gärten brachte den namen gelbe narcisse. Colchicum autumnale erhielt die namen herbst- oder wiesenzeitlose, wie die differenzierung vermuten lässt, erst später, aber ebenfalls, weil sie ausser der rechten blumenzeit blüht. Auch die ansicht, sie sei in Virgils nec sera comantem narcissum" gemeint, mag dazu beigetragen haben, sie dem namen nach den narcissen anzureihen. Vgl. Dasyp. s. v. nar-

cissus: "ein kraut so die apothecker narcyssen nennen: etliche meynen es sey zeitlossen," ebenso die alten kräuterbb. bei der zeitlose.

### Mann für -ing.

Patronymica sind früh und häufig in Westfalen zu hofnamen geworden. Ein recht altes beispiel ist Bekemennine im Werd, heberegister (Ztschr. d. berg. g. v. II, 308). Mitteilenswert dürfte die erscheinung sein, dass in den letzten jahrhunderten das -ing solcher namen oft mit-mann vertauscht ward. Ein hof im amte Menden, der im 15. jahrhundert urkundlich Neckinck hiess, führt heute, auch auf karten, den namen Neckmann. In der hellwegischen parochie Asseln gab es sonst zahlreiche hof- und hausnamen mit -ing. Jetzt haben sie dafür -mann. Es ist, als ob man den sinn des -ing noch herausgefühlt, aber, um des familienwechsels auf höfen willen, unpassend gefunden und mit dem angemesseneren -mann vertauscht habe.

ISERLOHN.

F. WESTE.

(Wird fortgesetzt.)

# MITTELDEUTSCHER FIEBERSEGEN AUS DEM ZWÖLF-TEN JAHRHUNDERT.

In der schönen foliohandschrift der herzoglichen bibliothek zu Gotha, welche auf 414 wol erhaltenen pergamentblättern grösten formats zuerst das alte und neue testament in lateinischer sprache und dann noch eine längere reihe kleinerer homiletischer, dogmatischer und historischer stücke von verschiedenen verfassern, ebenfalls nur lateinisch, enthält (Membr. nr. 1, Biblia Latina aus der mitte des 11. jahrh., vgl. Friedrich Jacobs Beiträge II, 11), hat herr bibliothekar Aldenhoven mitten zwischen dem durchaus lateinischen texte in einer etwas verschiedenen, aber wenig jüngeren hand einen deutschen abschnitt entdeckt, welcher ohne zweifel der veröffentlichung wert ist. Offenbar hat der spätere schreiber den ihm lebhaft am herzen liegenden gegenstand in dem prachtvollen, mit ganz anderen dingen angefüllten Codex, der ihm fertig und abgeschlossen vorlag, nicht nur überhaupt anbringen, sondern ihn demselben vielmehr untrennbar einverleiben wollen; denn statt ihn als etwas dem inhalte des gelehrten geistlichen buches ganz fremdes lediglich an das äusserste ende desselben zu stellen, hat er ihn schon auf einen leergebliebenen raum der ersten spalte von fol. 407 zu schreiben begonnen, und als er sah, dass der platz hier nicht vollständig ausreichte, mit den worten: Quere aliam partem in ultimo folio istius libri auf die fortsetzung verwiesen, welche er am schlusse des werkes in der vierten spalte von fol. 414 hinzugefügt hat, indem er

auch, damit keinem leser des buches der erste teil seiner aufzeichnung entgehen möchte, zuletzt wider mit den worten: Quere octauam commemorationem sanctarum reliquiarum et inucnies primam partem huius benedictionis auf den anfang des von ihm in die handschrift eingeschmuggelten stückes zurück verweist.

Leider ist dieser schlussteil auf dem letzten blatte des buches, wol durch die beim auf- und zuschlagen des schweren einbanddeckels verursachten reibungen, an mehreren stellen so stark abgescheuert, dass einige wörter bis auf geringe überreste verschwunden sind, und auch durch die sorgsamste anwendung von reagentien nur wenig lesbarer haben gemacht werden können; doch dürfen die mit genauer berücksichtigung sowol der sichtbar gebliebenen buchstabenreste und des leeren raumes in den zeilen als auch der erfordernisse des klar vorliegenden zusammenhanges gemachten ergänzungen, welche ich in eckige klammern eingeschlossen habe, als fast ganz sicher betrachtet werden. Nachstehend gebe ich den text dieses fiebersegens mit strenger beibehaltung der schreibweise des originals, indem ich nur einige getrente wörter verbunden oder zusammengeschriebene getrent habe, wo es nötig schien, und zur leichteren vermittelung des verständnisses die interpunction hinzugetan habe.

# Contra febres.

fol. 407°.

Inweiz der minsche nit, dat he biden sal durg unses heren godes wille inde des gåden sente petirs, dat men ime des Riden båze då, so sal der giner, de di båze kan, sprechin:
"Mensche, bide mich dårg unses herin godes wille inde des gåden sente petirs, dat ich dir des riden båze då!" Tune rogabit, — so sal he sprechin: "gane in godes namen inde des gåden sente petirs! då hes des Riden båze van den worden, di ich sprechen sal: des haue starken geloue, so hilf dit dir! inde enkeine andere erzedie indå herzå me, noch encheiner hande spise, di einich kirstin minsche eizen mach, di ensaltå nit schäwen!

Nå willen ich bit helfin unses heren des heiligen kirstes inde sente [marien] inde sente yscb[eten] inde sente annen inde sente [iohane] inde des gåden sente petirs inde aller godes

fol. 414 d.

heiligen [bůzen] Henriche [alde] Hildegunde
des Ridden inde aller siner . . . . . . . boser
siden in kirstes namen! amen! amen!
S[an]fde inde wale gebar [sente ysebet] sente
[iohanne], — sanfde inde wale gebar sente
[anne] sente [mari]en, — sanfde inde wale gebar
sente [marie unsen] here[n den] heiligen [kirste], —
Also sanfde inde also wale ge[laze den min]schen
Y [der Ridde] inde alle sine bose siden! In
kirstes namen! amen! Herena saltů
sprechin drů paternoster bit drin venijn inde
drů auemaria bit drin venijn.

Die von mir bei dieser abschrift eingeführten veränderungen beschränken sich auf die verbindung des in der handschrift getrent geschriebenen in weiz, en keine, in då, en cheiner, en saltå, pater noster, aue maria und auf die trennung des in der handschrift verbundenen herengodes, heringodes. Von den ergänzungen ist eigentlich nur ge[laze] (derelinquat) ganz willkürlich nach dem sinn ohne allen anhalt an einen buchstabenrest geraten.

Dass die sprache des kleinen denkmals mitteldeutsch ist, das bedarf keines beweises, sondern ergibt sich unmittelbar aus dem was Franz Pfeiffer (Einl. z. Nicol. v. Jerosch. p. LVI fgg.), Reinhold Bechstein (Einl. z. Evangelienbuch des Matthias v. Beheim p. LIX fgg.) und Ernst Wülcker (Beobachtungen auf dem gebiete der vocalschwächung im Mittelbinnendeutschen) über die md. lauteigentümlichkeiten gelehrt haben; besondere beachtung scheint nur zu verdienen, dass einesteils die graphische vorliebe der md. schreiber für  $\mathring{u}$  in unserem Fiebersegen sich verhältnismässig reichlich betätigt (å statt md. å, mhd. wo in bůze, dů faciat, faciam, gůden, zů; — ů statt md. mhd. û in dů tu, saltů, ensaltů, nů; - ů statt md. û, mhd. iu in schůwen horrere,  $dr\mathring{u}$  tres; —  $\mathring{u}$  statt md. mhd. u in  $d\mathring{u}rg$  per), andernteils dass auch md. erscheinungen wie der wechsel des e mit ei (in eizen edere), der eintritt des inlautenden v für b (in haue habeas), der abfall des t in der 2. sg. praes. (in dû hes habes, habebis) und die unorganische anfügung von n, cn an eine verbalform (in willen ich volo) in unserem denkmal ihre belege finden. Auffallend und vielleicht nur schreibfehler ist der mangel des t der 3. pers. sg. praes. in hilf (juvat, juvabit) und erinnert an das ebenfalls vereinzelte schrif (scriptura) bei Bechstein Einl. p. LXVIII. Noch anstössiger in dem sonst rein mitteldeutschen schriftstück sind die darin auftretenden specifisch niederdeutschen formen dat (quod), de (qui), he (is), dit (hoc), minsche (homo), geloue (fides), welche auf der nähe des abfassungsortes an der niederdeutschen sprachgrenze oder auch auf der nd. herkunft des schreibers beruhen mögen.

In bezug auf den sinn und inhalt unseres segens muss zunächst bemerkt werden, dass die beiden namen Henriche alde Hildegunde wol nur beliebig und schematisch in die beschwörungsformel eingesetzt sind. damit an ihre stelle bei deren anwendung im concreten fall der wirkliche name der zu heilenden (männlichen oder weiblichen) person treten sollte, wie auch das auffallende zeichen Y mitten im text nichts weiter als die allgemeine stellvertretende bezeichnung des hier speciell einzufügenden personennamens zu enthalten scheint. Dann ist hervorzuheben, dass der dem Fiebersegen ursprünglich zu grunde liegende heidnische glaubenskern fast bis zur völligen unerkenbarkeit von der gewöhnlichen christlichen formelhülle umkleidet ist, was sich nicht nur in der widerholten anrufung der helfenden kraft gottes und seiner heiligen zeigt, sondern namentlich in der gestaltung der eigentlichen beschwörungsformel: denn ebenso wie in dem nd. blutsegen des Goth. arzneibuchs das stillstehen des Jordans unter dem rutenschlag der jungfrau Maria als symbolischer zauberbann für den stillstand des strömenden blutes gebraucht ist (myn vrouwe sunte maria, de sloch ene roden in de hillighen Jordanen, - de Jordane entstund: also de Jordane entstund, so entsta du, blot! nü vnde jummermere, in den namen des vaders vnde des sones vnde des hilgen geistes. Amen. s. mein osterprogr. von 1872 über das mnd. Gothaer Arz. B. p. 2), ebenso wird hier der heilige vorgang der drei leichten und glücklichen geburten des täufers Johannes, der jungfrau Maria und unseres heilands selbst als ein wunderkräftiges symbol für das leichte und glückliche ausscheiden des fiebers aus dem körper des leidenden benutzt. Aber es ist doch hierbei nicht zu verkennen, dass sich schon in dieser geheimnisvollen vergleichung des ausscheidenden fieberübels mit dem aus dem mutterleibe ans licht tretenden lebendigen kinde die alte vorstellung von dem riten als einem persönlichen wesen deutlich ausspricht, welche sowohl in der herkunft dieses wortes von ahd. rîdan, rîdôn tremere Schmell. bair. Wb. 3, 54. 165. Zarncke Mhd. (Grff. 2, 475. 476. Wb. 21, 698\*), als auch in den mhd. wie noch volkstümlich mit dem ritten häufig verbundenen prädicaten des schüttelns, stossens und erstossens (s. meine Ruhlaer Mundart p. 136, 137 und Diefenb. goth. Wb. 1. 410) ihre sichere bestätigung findet.

Nicht minder klar drückt sich diese ursprüngliche anschauung von dem fieber als von einem den kranken schüttelnden und quälenden

dämonischen unhold auch in der unserem md. Fiebersegen eigenen verbindung des Ridden inde aller siner boser siden, der Ridde inde alle sine bose siden aus: schon wenn wir, was ja am nächsten liegt, dieses md. side schw. m. oder schw. f. dem mhd. site (mos) gleich stellen, welches neben der vorherschenden starken auch häufig schwache formen zeigt (Müller Mhd. Wb. 22, 322b. Lexer 2, 941), so weist der begriff "die bösen sitten des Ritten" unzweifelhaft auf ein ganz concret und persönlich gedachtes subject hin, indem man einem abstracten zustande doch kaum böse oder gute sitten beilegen kann. Noch stärker und lebendiger aber würde die grundvorstellung von einem solchen elbischen wesen heraustreten, welches mit boshafter schadenlust von einem menschen besitz ergreife und ihn mit schlimmen zauberkräften peinige, wenn es erlaubt wäre unser md. side als einen zu altnord. scidr m. incantatio magica, incantamentum, sida stv. incantamenta exercere (Egilss. 691 b. 710 c. Möb. 363, 368. Gr. D. Myth. 988), and. scid stn. laqueus, plur. scidir tendiculae, insidiae, biscidôn inlaqueare, mhd. seiten bestricken, umschlingen, ags. såda, veal-såda schwm. laqueus, ahd. seito schwm. laqueus, tendicula, pedica, fidis, chorda; ahd. seita schwf. mhd. seite, nhd. saite (s. Gr. 2, 46, nr. 507 b. Grff. 6, 159. Grein gl. 2, 387. 673. Müller 22, 243b. Lexer 2, 859. 860) gehörigen, in dieser form sonst nicht erhörten ausdruck zu betrachten: man würde dann an alles das erinnern dürfen, was Konrad Maurer (die Bekehrung des Norwegischen Stammes zum Christenthum 2, 136. 142. 143) zur beleuchtung jenes eigentümlichen stärksten zaubers scidr gesagt und über seine verderbliche ausübung durch Odin aus der Ynglinga Saga cap. 7 angeführt hat, und man würde danach annehmen können, dass der Ridde inde alle sine bose siden unserer md. beschwörung im alten volksbewustsein eigentlich den tückischen fieberunhold mit allen ihm zu gebote stehenden fallstricken und schadenstiftenden wunderkräften bedeute, welcher durch die feierliche hinweisung auf die heiligsten fälle leichter und glücklicher geburt gezwungen werden soll, seine unrechtlich erworbene behausung, den leib des von ihm umschlungenen und gequälten menschen ohne allen schmerz und schaden für diesen zu verlassen.

Aber der grund, auf welchem diese voraussetzungen stehen, ist ein durchaus unsicherer, und ich habe mit denselben nur auf die möglichkeit eines solchen neuen zusammenhanges zwischen dem dunkeln glaubensgebiete des germanischen südens und dem helleren des skandinavischen nordens hindeuten wollen.

GOTHA, IM JULI 1874.

KARL REGEL.

### ARTHUR AMELUNG.

Am 6. april d. j. starb Arthur Amelung zu Montreux an der schwindsucht. urz vor dem ausbruch der krankheit, die ihn so rasch hinwegraffen sollte, war zum professor der deutschen sprache und litteratur an der universität Freiburg nant worden. Dem unterzeichneten möge es als dem vorgänger Amelungs in dierstellung und als seinem freunde gestattet sein, über das leben und die wissenhaftliche tätigkeit des verstorbenen zu berichten. Über Amelungs lebensgang in charakter hat ein freund und schwager des verstorbenen folgendes gütigst itgeteilt.

"Amelungs familie stamt aus dem Braunschweigischen. Sein urgrossvater, er die noch bestehende glashütte zu Grünenplan 1773 gepachtet hatte, wanderte 194 in Lievland ein und gründete 8 meilen von Dorpat die spiegelfabrik Kathana mit der dazu gehörigen glashütte Lisette. Ihn begleiteten etwa 40 deutsche beiter, deren nachkommen noch jetzt den grundstock der colonie bilden. Der rossvater und vater Amelungs hatten dies geschäft fortgeführt, als Arthur am 5./27. juli 1840 zu Katharina als das fünfte von acht geschwistern geboren wurde. ater und mutter starben früh und ein onkel führte das geschäft fort. Mit 10 jahn kam Arthur aus dem väterlichen hause in die lievländische erziehungsanstalt zu 'erro, im jahre 1856 in die zu Fellin. Der aufenthalt in dieser schule ist für ine spätere richtung vielfach bestimmend gewesen; denn schon hier wante sich in interesse ganz vorzugsweise der deutschen litteratur zu, ja er trieb, angeregt irch den lehrer Joh. Meyer aus Schaffhausen, in den letzten schuljahren selbst id., mhd., gotisch und altfranzösisch. Musikalische und namentlich kunstgeschichtche studien (für die er eine feine begabung besass, wie er denn auch ein recht mchickter landschaftszeichner war) liefen nebenher, seine spätere vielseitige und insinnige weise auch hierin vorbildend.

Als er 1861 die schule verliess, trat an ihn die aufforderung heran, sich für is väterliche geschäft vorzubereiten, da von zwei älteren brüdern der eine unheilur krank, der andere gestorben war. So studierte er denn nach seiner immatricution auf der Dorpater universität im januar 1862 zunächst chemie. Aber trotzm, dass ihn dies studium wenig anzog, so währte es doch noch einige zeit, ehe sich berechtigt glaubte, dem wunsche der familie entgegen zu handeln und den zdanken an die leitung der spiegelfabrik aufzugeben, die seitdem ein jüngerer uder des verstorbenen übernommen hat.

Wesentlich eine folge dieses entschlusses, der seiner gewissenhaften und euen natur sehr schwer geworden ist, war seine übersiedelung nach Berlin im tober 1863. Hier gewann Müllenhoff, dem Amelung eine warme verehrung und eue gesinnung bis zu seinem tode bewahrt hat, einen über das ganze spätere ben entscheidenden einfluss auf seine studien. Im april 1868 promovierte er in alle und lebte seitdem abwechselnd in Petersburg, Katharina und Dorpat, mit in arbeiten an seinem Ortnit usw. beschäftigt, bis er sich im october 1871 in Dorat habilitierte, wo er sich vorher noch den grad eines magisters hatte erwerben üssen. In Dorpat docierte er bis zum december 1872. Im frühjahre 1873, am 3. februar, langte er in Breslau an.

Dies sind die umrisse seines äusseren lebens, wie es sich aus reichlichen und lücklichen verhältnissen zu einem immer arbeitsvolleren und einsameren dasein wegt hat. Der schreiber dieser zeilen ist diesen weg seit Amelungs aufnahme



100 MARTIN

in die Felliner schule schritt für schritt mit ihm gegangen und darf daher auch davon reden, wie sein innerliches leben sich vertiefte. Auf der schule und in den ersten Dorpater universitätsjahren ein fröhlicher, harmloser kamerad, ein treuer freund, ein vielseitiger feiner und klarer kopf, blieb er dem ernst der arbeit und des lebens im wesentlichen noch fern, obgleich er stets eine mehr innerliche, stille natur war. Der entschluss der entscheidung zwischen dem väterlichen fabrikbesitze und der mühevollen laufbahn eines gelehrten war die erste schwere aufgabe, die ihm das leben brachte. Wie er diese gelöst hat, völlig und interesselos den nötigungen seiner idealgesinten natur folgend, so hat er stets gehandelt, so rein und edel war er stets, uns allen das muster einer harmonischen seele. Fast nie störte sich bei ihm das gleichgewicht zwischen treuer und eifriger arbeit und feinsinnigem genusse, in jahren, wo das leben anderer hastig hin und her zu schwanken pflegt. In seiner seele sah es fast stets so gleichmässig und reinlich aus, wie in seinen manuscripten, so ruhig und heiter, wie in seinen briefen, deren köstlichen humor niemand fremdes dem stillen gelehrten zugetraut hätte.

Wer es weiss, was die wahl einer academischen laufbahn in den germanistischen fächern für Russland, was eine privatdocentur für einen fremden in Deutschland bedeutet, wird auch in diesen entschliessungen Amelungs die energischen antriebe einer idealen natur herausfühlen, um so mehr, wenn er den verstorbenen genug gekant hat, um zu wissen, dass ruhmsucht in dieser überbescheidenen, fast scheu sich abschliessenden seele keine rolle spielte.

In Dorpat hatte er sich trotz seiner aussichtslosen stellung wenigstens gesellschaftlich wol gefühlt; in Breslau kam zu manchen schweren schicksalsschlägen noch seine vereinsamung hinzu, die einen dunklen schatten über seine seele warf. Je weniger er sich in grösseren kreisen frei bewegen mochte, desto lebhafter war bei ihm das bedürfnis an eng befreundete gemüter sich anzulehnen, namentlich in einer schweren und arbeitsvollen zeit; und solche zu gewinnen ist ihm in Breslau leider erst zu spät gelungen. Stetes unwolsein und mit ihm sorgen um die zukunft kamen endlich hinzu, um diese sonst so harmonische seele in eine tiefe verstimmung hinab zu drücken, aus welcher sie auch die freudenbotschaft der berufung nur vorübergehend erheben konte.

Schliesslich darf des besten wol auch noch gedacht werden, dass sich in Amelung mit den jahren immer mehr ein tiefgehendes philosophisches interesse herausbildete, das ja auch in seinem aufsatz über Darwin und die sprachwissenschaft, mehr aber wohl aus seiner Dorpater antrittsvorlesung herausblickt: die weite des umblicks, die consequenz des denkens, welche sich in dem inhalte sowol, als in dem klar gegliederten aufbau und der ruhigen, feinsinnig anmutigen form verraten, sind dieselben eigenschaften, die seine freunde in wissenschaftlichem disput so oft an ihm zu bewundern gelegenheit hatten. Und dass er seinen auf philosophischem wege gewonnenen überzeugungen bis zu den letzten schweren stunden getreu blieb, dafür möge zum beweis dienen, dass er den beistand eines geistlichen, der ihm in Montreux zwei tage vor seinem tode zugeführt wurde, allerdings mit ausdrücken der achtung für dessen überzeugungen, die er indessen nicht zu teilen vermöge, zurückwies.

Arthur Amelungs grab befindet sich auf dem herrlichen friedhof von Clarens, von dessen höhe man weit herab blickt auf den blauen Genfersee und die ewigen berge über ihm. Eine cypresse und eine marmortafel mit seinem namen bezeichnen die stätte, wo er zur ruhe gegangen." —

والمؤفقين فالمحارة فأحالت

A. AMELUNG 101

Soweit die dem unterzeichneten zugegangenen mitteilungen. Er hat zunächst hinzuzufügen, dass seine bekantschaft mit Amelung mit dem jahre 1864 begonnen hat. Beide bildeten mit J. Zupitza und einigen anderen schülern Müllenhoffs ein germanistisches kränzchen, welches durch gemeinsame cursorische lecture und durch fröhliches zusammensein nach der arbeit gewiss allen teilnehmern förderlich und erfreulich gewesen ist. Auch hier zeigte sich Amelungs liebenswürdige natur in unvergesslicher weise. Später ward dieser verkehr durch die räumliche trennung unterbrochen, bis im vergangenen frühjahre Amelungs berufung nach Freiburg wider zu einem lebhaften briefwechsel und zu einem — freilich von traurigen ahnungen erfüllten — widersehn in Freiburg führte.

Aus Amelungs briefen ist zunächst nachzutragen, dass er in Dorpat während dreier semester Nibelungen, Minnesangs Frühling und deutsche grammatik las und gleichzeitig in jedem semester praktische übungen abhielt in got., ahd. interpretation und in bearbeitung mhd. texte mit einleitendem vortrag über metrik. In Breslau las Amelung während des sommersemesters über Minnesangs Frühling, im wintersemester über ags. und leitete got., ahd. übungen.

Amelungs litterarische arbeiten sind sämtlich im jahre 1871 erschienen. Er beteiligte sich 1) an dem von Müllenhoff veranstalteten Heldenbuche durch die ausgabe des Ortnit und des Wolfdietrichs A (Bd. III und IV. Berlin 1871 und 1873), woran sich der von O. Jänicke - welcher ihm im tode vorangegangen ist - bearbeitete Wolfdietrich B und C anschloss. Selbständig veröffentlichte Amelung 2) "Die Bildung der tempusstämme durch vocalsteigerung im deutschen, eine sprachgeschichtliche untersuchung (Berlin 1871)." 3) Die Dorpater magisterdissertation 1871 enthielt "Beiträge zur deutschen metrik"; sie liegt in dieser zeitschrift vor [in Band III, Halle 1871]. 4) Die am 16. october 1871 gehaltene antrittsvorlesung (Dorpat 1871) handelte "Über das verhältnis der philologie zu den übrigen historischen wissenschaften." Endlich 5) brachte die Baltische monatsschrift bd. II. s. 137 — 169 einen aufsatz über die Darwinsche theorie und die sprachwissenschaft. Es ist zu erwarten, dass in dem nachlasse Amelungs sich noch einiges zur veröffentlichung reif vorfinden wird, namentlich weitere forschungen über die vocalsteigerung im Deutschen.

Von den unter nr. 1-3 genanten arbeiten ist anzunehmen, dass sie in den händen der fachgenossen sich befinden, die mit den einschlägigen fragen beschäftigt sind. Dagegen dürfte es wol gerechtfertigt erscheinen, wenn die unter nr. 4) und 5) aufgezählten, in Dorpat erschienenen abhandlungen wenigstens in ihrem kerne hier berührt werden. Am schlusse des letztgenanten aufsatzes sagt Amelung (s. 167): "Blicken wir jetzt noch einmal auf alle die hier erörterten hergänge zurück, so ist denn doch die analogie zwischen der entstehung der sprachverschiedenheiten und der der organischen arten eine sehr oberflächliche und äusserliche. Nicht nur, dass die sprachen und die organismen an sich durchaus heterogene, unvergleichbare objecte sind, (hier handelt es sich um eigentliche gegenstände, materielle körper, lebendige individuen, dort um eine abstracte tätigkeit, einen blossen process, eine reihe zeitlich auseinanderliegender hergänge, vgl. s. 144): auch die allgemeinen ursachen, durch welche hie und dort die fortschreitende veränderung und die spaltung in gesonderte arten bewirkt wird, sind gänzlich verschiedene. Wie dort alles auf der physischen abstammung beruht, so hier alles auf dem socialen verkehr und geistigen austausch. Das reale band, welches verwante sprachen mit einander verknüpft, liegt nicht in dem physiologischen begriff der vererbung, sondern in dem historischen begriff der überlieferung, einem begriff,

der überhaupt nur auf geistigem gebiete anwendung finden kann ... Man darf sich durch solche bildliche ausdrücke wie abstammung, verwantschaft, descendenz, wachstum, altern und aussterben der sprachen nicht irre leiten lassen; die realen hergänge, die damit bezeichnet werden, haben mit den betreffenden physiologischen hergängen schlechterdings gar nichts gemein als den namen. Es ist ein irrtum, zu glauben, dass die entwickelung der sprache auf wesentlich anderen grundlagen beruhe, als die entwickelung jedes anderen culturzweiges, und der unterschied ist nur relativ, wenn der grosse entwicklungsprocess der sprache noch mehr als jede andere culturentwickelung sich unbewust vollzieht. Es ist eine übel angebrachte bescheidenheit gegen unser wissenschaftliches nachbargebiet, wenn wir unsere eigene berechtigung nicht anders zu documentieren wissen, als indem wir unsere disciplinen für naturwissenschaftliche ausgeben. Die abgrenzung der historischen wissenschaften gegen die naturwissenschaften liegt in dem stoff, den sie behandeln. Beide haben es nur mit den erscheinungen der realen welt zu tun; diese mit den naturerscheinungen, jene mit den culturerscheinungen. — — So lange wir nicht im stande sind, alle, auch die compliciertesten psychologischen hergänge auf einfache physikalische gesetze zurück zu führen, werden wir diese teilung des gesamten gebietes unserer erfahrung in naturwissenschaften und historische wissenschaften aufrecht erhalten müssen. Dass dieser dualismus in unserem denken endlich einmal versöhnt werde, das ist ja das ziel aller bemühungen auf beiden gebieten; aber es ist nichts damit gewonnen, sich vorzureden, dass die schranke bereits gefallen sei, die uns noch überall im wege steht."

Welches nun aber die einzelnen historischen wissenschaften sind, setzt Amelung in der unter nr. 4) verzeichneten Dorpater antrittsvorlesung auseinander. Indem er hier (s. 15) von Boeckh wesentlich ausgehend zwei hauptgebiete des geisteslebens scheidet, je nach dem psychologischen motiv, das entweder dem rein psychischen triebe nach theoretischer erkentnis, ästhetischen wolgefallen, ethischer befriedigung genügen will, oder einen aussen liegenden zweck, im letzten grunde die erhaltung des lebens und die erweiterung des lebensgenusses erstrebt, stellt er auf die eine seite kunst, religion und wissenschaft, auf die andere die sprache, die technischen fertigkeiten, die socialen organisationen. Der begründung dieses systems nachzugehen ist hier ebenso wenig möglich, als den ausführungen Amelungs über das verhältnis der philologie, welche ihm die erforschung der gesamten cultur eines der grossen culturvölker ist, zur historik, sowie weiterhin zur neuerdings sogenanten völkerpsychologie.

Soviel wird jedoch aus dem angeführten klar geworden sein, dass Amelungs anlage und bildung ihn namentlich auf die philosophische betrachtung seiner wissenschaft hinführten, dass er die probleme, die er sich stellte, ebenso tief verfolgte als er die ergebnisse seiner untersuchungen klar und ruhig darstellte. Er war ein durchaus selbst denkender kopf. Und wenn er so früh dahin scheiden muste, so dürfen wir auch auf ihn anwenden, was Lessing einmal sagt: wer viel gedacht hat, hat viel gelebt.

PRAG, 29. JUNI 1874.

ERNST MARTIN.

Aus Amelungs nachlass wird soeben ein aufsatz Über den Ursprung der deutschen Vocale in der Zeitschrift für deutsches Alterthum, XVIII. bd. (n. f. VI), s. 161 fg. abgedruckt.

#### LYCEALZEUGNIS JACOB GRIMMS.

Eine copie des lycealzeugnisses Jacob Grimms, angeblich eine übersetzung des lateinischen originals, befindet sich im besitze des fräuleins Doroth ea Hassenpflug, einer nichte Grimms. Mein hochgeschätzter freund, herr hauptmann Anton Walter von Waltheim in Hannover hatte die grosse freundlichkeit, diese copie für mich abzuschreiben.

Die copie scheint mir nicht direct aus dem lateinischen übersetzt zu sein, sondern auf eine deutsche vorlage hinzuweisen, denn nur so lässt sich die lücke nach "wissenschaften" erklären. Vor "und" stand höchst wahrscheinlich wider "wissenschaften," das auge des schreibers irrte von dem ersten auf das zweite und er liess so das zwischen beiden stehende ganz aus.

Vielleicht glückt es noch, das original aufzufinden, einstweilen genüge die mitteilung der vorhandenen abschrift.

Über den rector des Kasseler lyceums, prof. Richter, ist die selbstbiographie J. Grimms kl. schr. I. 3 zu vergleichen.

BONN.

AL. REIFFERSCHEID.

#### L. B. S.

Das lob herrlicher geistesgaben und eines unaufhaltsamen fleisses verdient der edle jüngling J. L. C. Grimm.

Möchte er nur einst freudig erfahren, dass diese hoffnung sicher und gewiss und nicht eitel gewesen sei. Dies ist mein wunsch.

Geschrieben

KASSEL, 13. MÄRZ 1802.

Karl Ludwig Richter, Rector und Professor des Lyceums.

## DIE MANUSCRIPTA GERMANICA DER KÖNIGLICHEN UNIVER-SITÄTSBIBLIOTHEK ZU GREIFSWALD.

#### MITGETEILT DURCH DR. HERRMANN MÜLLER.

Der vorrat an handschriften in der königlichen universitäts-bibliothek zu Greifswald beträgt der zahl nach 791. Diese gesamtzahl ist in neun klassen verteilt, in Manuscripta Borussica, Pomeranica, Italica, Francica, Batava, Orientalia, Latina, Germanica, Theologica. Innerhalb dieser einzelnen abteilungen ergibt sich folgender bestand:

- 1) Mss. Borussica 18 [12 in folio, 6 in quarto].
- 2) Mss. Pomeranica 453 [310 in folio, 138 in quarto, 5 in octavo].
- 3) Mss. Italica 2 [1 in folio, 1 in quarto].
- 4) Mss. Francica 5 [4 in quarto, 1 in octavo].
- 5) Mss. Batava 3 [1 in folio, 2 in quarto].
- 6) Mss. Orientalia 21 [8 in folio, 4 in quarto, 9 in octavo].
- 7) Mss. Latina 91 [19 in folio, 61 in quarto, 11 in octavo].
- 8) Mss. Germanica 122 [73 in folio, 45 in quarto, 4 in octavo].
- 9) Mss. Theologica 76 [24 in folio, 44 in quarto, 8 in octavo].

Wenn ganz naturgemäss in der universitäts-bibliothek von Greifswald, der stadt, welche den brennpunkt des geistigen lebens der provinz Pommern bildet, die Manuscripta Pomeranica nicht allein numerisch den hauptbestand der handschriften ausmachen und deren zahl reichhaltiger ist, als die der übrigen acht klassen zusammen, sondern auch rücksichtlich des inneren wertes bedeutend überwiegen, so findet sich doch auch in jeder einzelnen der übrigen klassen gar manches wichtige, interessante, oder einzige stück, welches in weiteren kreisen bekant und einer benutzung zu wissenschaftlichen, gelehrten zwecken erschlossen zu werden wol verdient. Der tendenz und der richtung dieser zeitschrift gemäss, muss eine derartige mitteilung sich auf die klasse der Manuscripta Germanica beschränken Durch eine einsicht des verzeichnisses selbst, eine kentnisnahme von dem inhalt der handschriften, bei denen man sich nicht durch die titel irre führen lasse, wird man sich leicht darüber klar werden, in welchem sinne die bezeichnung Mss. Germanica gebraucht ist, die erklärung und den schlüssel dazu finden, mit welchem recht die einzelnen codices unter diese rubrik subsummiert sind.

#### MANUSCRIPTA GERMANICA.

#### In folio.

- 1. Papier in folio, 18 blätter, sacc. XVIII, von Joh. Boettichers hand geschrieben; enthält: Ritterrecht des herzogtums Bremen, anfang, enthältend die bestimmungen erzbischofs Heinrich a. 1577, febr. 22, nebst edicten desselben vom jahre 1580, decbr. 9, und edicten erzbischofs Christoph a. 1556, sowie eine urkunde könig Christians IV von Dänemark, betreffend die wahl eines coadjutors für das hochstift.
- 2. Papier in folio. 524 blätter, von mehreren händen sacc. XVIII geschrieben; darin: Ritterrecht des herzogtums Bremen, enthaltend die privilegien der Bremischen ritterschaft von der zeit erzbischofs Heinrich [1577, febr. 22] bis ende des 17. jahrhunderts.

- 3-4. Papier in folio, zwei bände zu 136 und 140 blättern, von Joh. Boettichers hand in den jahren 1724 und 1725 geschrieben; darin: Joh. Bötticher, reise-protokolle und rechnungen, betreffend seine reise durch Deutschland vom märz 1724 bis mai 1725, zum zwecke einer collecte für den wideraufbau der im letzten kriege eingeäscherten kirchen in der stadt Wolgast. Band I. Reise vom märz bis ende december 1724 [136 blätter]. Band II. Reise vom 1. januar bis 7. mai 1725 [140 blätter, von welchen jedoch bll. 52-140 nicht beschrieben sind].
- 5. Papier in folio, 71 blätter, von zwei händen saec. XVII geschrieben; darin: Dat Lubesche recht, in niederdeutscher sprache; dahinter von anderer hand saec. XVII bl. 69 71: Rechtsentscheidungen nach Lübischem rechte.
- 6. Papier in folio, 129 blätter, vom bürgermeister Albrecht Wustrauwe zu Alt-Brandenburg um 1443 und 1453 geschrieben, in zwei columnen, in niederdeutscher sprache. Früherer besitzer der prof. der rechte in Greifswald dr. Schildener; enthält:
  - 1) Bl. 1-98: Vermehrter Sachsenspiegel, sächsische distinctionen in 6 büchern, davon buch I, capp. 48-58 doppelt vorhanden [fol. 28 col. 2 a. f. fol. 35<sup>1</sup> col. 1. med.]
  - Bl. 99-128: Richtsteig landrechts, in 49 capiteln, mit der vorrede und dem epilog.
  - 3) Bl. 1281 col. 1 col. 2 med. Verfahren gegen Friedensbrecher.
  - 4) Bl. 1281 col. 2 m. Bl. 129 col. 2. Zwei Magdeburger Schöffensprüche.
- Auf bl. 129 col. 2 med. die notiz über den schreiber der handschrift; bl. 129 von anderer hand beschrieben. Vergl. die beschreibung dieser handschrift bei Homeyer, Die deutschen Rechtsbücher des Mittelalters und ihre Handschriften. Berlin, 1856 p. 102. no. 284, wo aber irrig angegeben wird, dass fol. 28 35 die capitel 60 87 des Sachsenspiegels doppelt vorhanden seien.
- 7. Papier in folio, 17 blätter vom jahre 1678; darin: Project der neu revidierten statuten der stadt Zittau.
- 8. Papier in folio, 19 blätter, saec. XVIII; darin: Erblicher traditionsrecess zwischen kaiser Ferdinand II und dem kurfürsten Johann Georg von Sachsen, betreffend die abtretung der Ober- und Nieder-Lausitz an Sachsen, d. d. Praga,
  den 30. mai 1635, ratificiert zu Görlitz den 14/24. april 1636.
- 9. Papier in folio, 17 blätter, saec. XVIII; -- darin: 1) bl. 1—11: Novellae Novellarum über die erneuerte Königlich Böhmische Landes-Ordnung und publicirte Novellen (v. j. 1641—1654) aus bemeldeten Königreichs Landtafel zusammengetragen. 2) bl. 12—17: Ein singspiel. Latein. brief könig Karls II von England an Christian V von Dänemark, d. d. Whitehall a. 1675. octbr. 5. Satyra Batava, edita a. 1670. (Carmen Latinum.)
- 10. Papier in folio, 20 blätter von verschiedenen händen saec. XVIII; darin: Samlung politischer satyren und beiträge zur geschichte des 17. jahrhunderts, nämlich: 1) bl. 1—2: Dialogus zwischen dem papste, dem kaiser, prinz Eugen, einem italienischen hauswirte und einem deutschen soldaten. Deutsches gedicht a. 1780. Satyre auf den papst. Blatt 3 unbeschrieben. 2) bl. 4: Das baierische vater unser. Spottgedicht auf den kurfürsten. 3) bl. 5—7: Verzeichnis von medaillen. 4) bl. 8—9: Nachricht von dem Balle, welchen die europäischen Potentaten auf dem grossen Saale Deutschlands in diesem Carneval

- gehalten haben. Anno 1742. - 6) bl. 10 13: Spottgedichte auf den prinzen von Wales Stettin, 1703. Spottgedicht auf die zusammenkunft der drei könige in Potsdam a. 1709. 7) bl. 14: Französisches und lateinisches gedicht auf Karl II von Spanien und die niederlage der Russen am Pruth. 8) bl. 15—16: Satire auf Mecklenburg in niederdeutscher sprache. 9) bl. 17: Prognostikon einer baierischen nonne, welche kaiser Karl VII noch bei lebzeiten Karls VI die nachfolge im reiche prophezeit hatte. 10) bl. 18: Gedanken über den marsch der Franzosen ins reich a. 1742. Gedicht. 11) bl. 19—20: Die glückliche wahl eines neuen schulzen im dorfe Hermannsdorf a. 1742.
- 11. Papier in folio, 8 blätter saec. XVII ex. und XVIII; enthält: Extract aus Herzog Magnus, bruder Friedrichs II von Dänemark, Verzichtbrief auf seinen anteil in den herzogtümern Schleswig-Holstein, d. d. 1559, august 29 und andere dahin gehörige documente. Vidimierte abschrift d. d. 1680 octbr. 19.
- 12. Papier in folio, 5 blätter, saec. XVII; darin: Fürstlich Dithmarsische Constitution, wonach die professio bonorum und in catastrum redactio in Norder-Dithmarschen soll verrichtet werden. Unterzeichnet: Friedrich, d. d. schloss Boltörf den 20. juni 1638. (Copie.)
- 13. Papier in folio, 29 blätter, saec. XVIII; darin: Constitutiones Zittaviensium. Enthält das stadtrecht, die ordnung und polizeivorschriften, welche vom magistrat für die stadt erlassen worden sind, s. d.
- 14. Papier in folio, 6 blätter, saec. XVIII; darin: Wahre bedeutung des Verhängnisses der baldigen und zukünftigen ohne einer letzten Zeit. 1700. Enthält prophezeiungen über die geschichte der jahre 1700—1875.
- 15. Papier in folio, 33 blätter, sacc. XVIII; darin: Kaisers Ferdinandi Newe Münzordnung. Sampt Valuirung der Gulden und silberin Müntzen und darauff erfolgtem Kayserlichen Edict, zu Augspurg alles im Jahr 1559 auffgericht und beschlossen.
- 16. Papier in folio, 5 blätter, saec. XVIII; darin: Das älteste und echte Lieffländische Ritter- und Land-recht. wie solches weyland Bischoff Albrecht zum Ersten zu Riga mit Rath Meister Volquini und seines Ordens, auch Bewilligung seines Adels und anderer Zugezogenen, auffgesetzet und publiciret worden ist, umbs Jahr n. Chr. Geb. 1228.
- 17. Papier in folio, 130 blätter, von 2 händen saec. XVIII geschrieben; darin: 1) bl. 1-65: Liefländisches ritterrecht. Buch 1-3. 2) bl. 66—69: Bauerrecht. 3) bl. 69: 116: Weitere abschnitte aus dem Liefländischen rechte. 4) bl. 116: ex. -130: Samlung rechtlicher und polizeilicher verordnungen aus der Liefländischen gesetzsamlung.
- 18. Papier in folio, 82 blätter, saec. XVIII; -- darin: 1) bl. 1-62: Der königl. stadt Riga gerichtsordnung und statuta de a. 1680. Buch 1-6. -- 2) bl. 63-82: Samlung königl. Schwedischer plakate und verordnungen für Liefland, aus den jahren 1631, 1681, 1682, 1684.
- 19. Papier in folio, 46 blätter, sace. XVIII; darin: Caspar Schütz, Kurtzer und gründlicher Bericht von Erbfällen, wie es damit im Lande Preussen nach Magdeburgischem, Sächsischem und Culmischem Rechte frey und Gewohnheit gehalten wird; und sonderlich was desfalls der Königl. Stadt Dantzig Rechtsgebrauch ist. Dantzig, 1576.
- 20. Papier in folio, 21 blätter, sacc. XVIII; darin: Recess zwischen bürgermeister und rat und der bürgerschaft zu Lübeck, vollzogen am 6. januar 1669.

- 21. Papier in folio, 138 blätter, saec. XVIII; darin: Joh. Rhode, crz-bischof von Bremen, Registrum bonorum et jurium ecclesiae Bremensis. In niederdeutscher sprache; geht bis 1506.
- 22. Papier in folio, 8 blätter, saec. XVIII; darin: Species Facti wegen der Chur-Braunschweigisch-Lüneburgischen Differentien mit dem Dom-Capitul in Hildesheim. Anno 1711.
- 23. Papier in folio, 24 blätter, saec. XVIII ex.; darin: 1) bl. 1—18: Inhalt der fünf bücher lehen-recht in der Wiecke und im Stichte von Oesell, nach capiteln aufgezählt. 2) bl. 19—24: Gerichtliche Ordnung der Gehaten Gerichts Stichtischer Rechte .... aus gemeinen Stichtischen landläufigen Rechten kürzlich begriffen und ausgezogen.
- 24. Papier in folio, 25 blätter, saec. XVII ex.; darin: Über das Chur-Brandenburgsche Ceremoniale. teil 1. 2. 3. 1686.
- 25. Papier in folio, 19 blätter, sacc. XVII ex.; darin: Demüthige Supplications-Schrifft Churfürstl. Pfältzischer Gemahlin Charlotte, von wegen ihres Gemahls, Churfürstens in der Pfaltz (Karl Ludwig) aussgesetzter Ehepflichtung, sub practextu denegatae cohabitationis, an Ihro Kayserl. Majestät (Leopold I) abgelassen. Heidelberg 1661, juli 26. Nebst briefen der kurfürstin an ihren gemahl und der correspondenz des letztern mit seiner maitresse, Maria Susanna von Degenfeld.
- 26. Papier in folio, 21 blätter, saec. XVII; darin: Cartell etzlicher ritterlicher Exercitien, so auf Anordnung Seiner Churfürstl. Durchlaucht, Herrn Christian, Hertzogs zu Sachsen, zur Feier der Entbindung seiner Gemahlin Sophie, gebornen Markgräfin zu Brandenburg, am 5., 7. und 8. Juni 16... auf dem Schlossplatze zu [Meissen] gehalten werden sollen. Mit detail-bestimmungen über die einzelnen turniere und einem verzeichnis der siegespreise.
- 27. Papier in folio, 24 blätter, saec. XVII; darin: Ceremoniell für die feierliche bestattung des kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg in Berlin, am 12. september 1688.
- 28. Papier in folio, 5 blätter, saec. XIX; darin: Über den herzog von Mantua († 25. september 1637) und herzog Victor Amadeus von Savoyen; († 7. october 1637). Beschreibung des todes des letztern und beurteilung der bedeutung beider für Italien. Bruchstück einer italienischen geschichte oder übersetzung eines solchen.
- 29. Papier in folio, 10 blätter, saec. XVIII ex.; darin: Reichs-Matricul de anno 1598.
- 30. Papier in folio, 7 blätter, saec. XVIII; -- darin: Abschiedt dess Regensburgischen Collegial-Tages, anno 1630, novbr. 12.
- 31. Papier in folio, 10 blätter, saec. XVII ex.; darin: Reinssburgisches [Regensburgisches] Reichstags-Protocollum, im Fürstenrath gehalten. Sessio 1—20. (1640, sept. 18/8. octbr. 15/25.)
- 32. Papier in folio, 3 blätter, sace. XVII; darin: Urkundliche Relation dessen, was mit einem Chur-Brandenburgischen Gesandten an den Grafen, General Tilly, in einem vertraulichen Gespräch vorgegangen, am 15., 16. und 17. Febr. 1629.
- 33. Papier in folio, 14 blätter, saec. XVIII; darin: Münz-edict des Reichstages, d. d. Augsburg a. 1677. juni 21.
- 34. Papier in folio, saec. XVIII; darin: Die Churfürstl. Brandenburgischen, in dem Fürstenrathe auf gegenwärtigem Reichstage wegen Magdeburgs abgelegten

vota, vindizirt von den beschwerlichen und unerfindlichen Auflagen, womit dieselben in dem Österreichischen voto beleget werden sollen. Anno 1682.

- 35. Papier in folio, 4 blätter, saec. XIX; darin: Convention wegen evacuierung Cataloniens, und des wassenstillstandes in Italien, geschlossen zu Utrecht den 14. märz 1713. (Deutsche übersetzung.)
- ${f 36.}$  Papier in folio, 18 blätter, saec. XVIII; darin: Collectanea über die Barden.
- 37. Papier in folio, 41 blätter, saec. XVIII; enthält actenstücke zur geschichte Mecklenburgs und zwar: 1) bl. 1: Beschreibung der rückkehr des herzogs Carl Leopold von Danzig nach Schwerin am 8. juni 1730. - 2) bl. 2-4: Briefwechsel desselben und des herzogs Christian Ludwig von Mecklenburg, bezüglich auf die usurpation der herzoglichen gewalt durch letztern, während der gezwungenen abwesenheit Carl Leopolds, d. d. 1730, juni 19. — 3) bl. 5—10: Proclamation des herzogs Carl Leopold an seine untertanen, in welcher er als rechtmässiger fürst ihren gehorsam fordert, d. d. Schwerin, 1732, december 15. — 4) bl. 11-12: Erlass desselben d. d. Schwerin, 1733, juni 9. - 5) bl. 13-14: Proclamation desselben an das land d. d. Schwerin, 1733, juni 29. — 6) bl. 15 -18: Proclamation des königl. Preussischen generallieutenants von Schwerin im namen des königs, als kreisdirectors, an die Mecklenburger, d. d. hauptquartier Steinbeck, 1733, octbr. 21. — 7) bl. 19: Extract aus dem schreiben herzogs Adolf Friedrich von Mecklenburg-Strelitz an den postdirector Vatry in Stralsund, d. d. Strelitz 1704, januar 14. - Bl. 20 leer. - 8) bl. 21--40: Gegenbericht, wie es mit der Rostockischen Accise und dem dabei denen Bürgermeistern, dem Rathe und der Bürgerschaft angeschuldigten aber unerwiesenen Verbrechen oder Malversation bewandt ...... der Welt vor Augen gestellt. - 9) bl. 41: Extract des von ritterschaftlichen und landschaftlichen bevollmächtigten und deputirten der herzoglichen commission in Rostock überreichten memorials. s. d.
- 38. Papier in folio, 15 blätter, saec. XVIII; darin: Wahrhaffte und umständliche Beschreibung und Abbildung des im Monat Januarius 1740 in St. Petersburg auffgerichteten merckwürdigen Hauses von Eis, mit dem in demselben befindlich gewesenen Hausgeräthe; nebst einigen nützlichen Anmerckungen von der Kälte überhaupt und derjenigen insonderheit, welche im gedachten Jahre durch gantz Europa verspüret worden. Den Liebhabern der Naturgeschichte mitgetheilt und herausgegeben von Georg Wolffgang Krafft, prof. phys. St. Petersburg, 1741.
- 39. Papier in folio, 6 blätter, saec. XVIII ex.; darin: Kurzer Extract aus Hoffmars gründlichem Bericht von denen zu Sedlitz und Seidschütz in Böhmen neu entdeckten bitteren Purgir-Brunnen.
- 40. Papier in folio, 62 blätter, saec. XVII ex. und XVIII; darin: Schriften und briefe zur geschichte des Hamburgischen kirchen- und schulwesens; nämlich: 1) bl. 1—6: Nachrichten von der Hamburger stifts- und domkirche, s. XVIII. 2) bl. 7—12: Von J. F. Mayers hand: Kurtzes theologisches Bedenken, ob und wie das Domkapitel in Hamburg zu reformiren sey? Von Joh. Friedr. Mayer. (Concept.) Nebst begleitschreiben desselben an die Hamburger geistlichkeit. (Concept.) 3) bl. 13—14: Declaration der Hamburger geistlichkeit wegen beilegung der bisherigen streitigkeiten und irrungen, d. d. Hamburg 1694, juni 8. 4) bl. 15—19: Brief Joh. Friedr. Mayers an den generalsuperintendent Joh. Fischer zu Stockholm und antwort des letztern. d. d. Stockholm 1694, octbr. 4. 5) bl. 20—21: Erlass der schwedischen regierung an oberkirchenrat

Mayer, betreffs widerbesetzung der pfarre zum Alten Walde, d. d. Stade 1696, märz 30. (Original.) - 6) bl. 22-23: Eingabe der Hamburger geistlichen an senat und bürgerschaft in kirchenangelegenheiten, d. d. 1697, april 27. (Concept mit zusätzen von J. F. Mayers hand.) - 7) bl. 24: Schreiben derselben wegen widerbesetzung der pfarre zu St. Nicolai, d. d. 1697, mai 10. - 8) bl. 25-26: Extract des protocolles der sitzung der Hamburger kirchspiel-herren und zuraten, d. d. 1698, mai 1. — 9) bl. 27—28: Extract des sitzungs-protocolles derselben corporation, d. d. 1701, august 31. 10) bl. 29-42: Leges et constitutiones Gymnasii Hamburgensis, erlassen von bürgermeister und rat, d. d. 1652. januar 2. (8 bl.) Einliegend 2) eine ältere abschrift derselben gesetze, von cap. II. § 5 an, bis zum schlusse, von einer hand saec. XVII. [5 bl.] — 11) bl. 43 - 44: Copia eines schreibens des Hamburger senates an das fürstliche stifts-consistorium zu Quedlinburg, d. d. 1698, august 3. [2 bl.] s. XVIII. — 12) bl. 45-46: Joh. Friedr. Mayer, verordnung über den privat-unterricht zu Hamburg, namens der behörden erlassen. s. d. [Concept von Mayers hand.] — 13) bl. 47 — 54: Vereinbarung der deutschen schulmeister im St. Jacobi-kirchspiel zu Hamburg. Anno 1698. (8 bl. saec. XVIII. 4°.) — 14) bl. 55-58: Namen der jetzigen schulmeister im St. Jacobi-kirchspiel. — 15) bl. 59-60: Bittschrift mehrerer lehrer zu St. Johann um eine gratification, d. d. 1699, decbr. 20. (original.) 16) bl. 61 - 62: Bestallung für den director der deutschen schule. Heinr. Meissner, d. d. 1688, decbr. 20.

- 41. Papier in folio, 1 blatt, saec. XVIII; · · enthalt: Ordnung und form des juden-eides.
- 42. Papier in folio. 18 blätter, saec. XVIII; darin: Russische geschichte vom regierungsantritte Wassilje Iwanowitschs (1521) bis zum jahre 1654, mit appendix. Der verfasser nicht genant und nicht zu ermitteln. Bl. 18 leer.
- 43. Papier in folio, 14 blätter, saec. XVII. med.; darin: Wismaria, emporium auctum et augendum; Confectum a. 1665, mens. Julio. (Wismariae.) Enthält vorschläge zur hebung des hafenplatzes Wismar; gleichzeitige copie mit correcturen des verfassers.
- 44. Papier in folio, 24 blätter, saec. XVIII; darin: 1) bl. 1--12: Testament des Rostocker bürgermeisters Matthaeus Liebherr, d. d. Rostock 1690, novbr. 1. 2) bl. 13-24: Testament der eheleute Georg Radau (prof. jur. Rostock., später domprobst und stadtsyndicus in Lübeck) und seiner gattin Catharina, geborn. Siebrand, d. d. Rostock a. 1676, febr. 8. Nebst codicill d. d. Lübeck, auf dem Domprobstei a. 1698, märz 3.
- 45. Papier in folio, 14 blätter, saec. XVIII: darin: Schulordnung der stadt Lindau am Bodensee, mitgeteilt a. 1725, m. jan., von dem dortigen rector an Joh. Boetticher bei seiner anwesenheit daselbst.
- 46. Papier in folio, 6 blätter, saec. XVIII; darin: Instruktion und Ordnung für die Herren Rectorem und Praeceptores des evangel. Gymnasiums bei St. Anna in Augspurg. (Augspurg. Joh. Ulrich Schönigk. 1634. 4°.) NB. Copie des druckes.
- 47. Papier in folio, 15 blätter, saec. XVIII inc.; darin: 1) bl. 5—11: Erlasse königs Christian V von Dänemark und herzogs Friedrich von Schleswig-Holstein, über das kirchen- und schulwesen des landes a. 1696—1701. (4 originale und 2 copieen) 2) bl. 12—15: Zwei eingaben des rectors Dan. Hartnack zu Schleswig, an herzog Friedrich, betreffend seine stellung, d. d. 1701, mai 1 und 1701 s. d. (Origg.)

- 48. Papier in folio, 16 blätter, von zwei verschiedenen händen, saec. XVIII;
   darin: 1) bl. 1—9: Joh. Christ. Rachwitz. (rector der stadtschule zu Kiel).
  Christlicher Vorbericht und wohlgemeinte Ermahnung, was sowol die Eltern, ......
  als auch die Kinder ...... in Acht zu nehmen haben. 2) bl. 10—12: Gründlicher Bericht von den Müntzen, wie selbige von 200 Jahren her von Zeit zu Zeit gestiegen und gegolten. (Von Joh. Chr. Rachwitz.) 3) bl. 13—16 v. a. h.: Kielsche Schul-Gravamina.
- 49. Papier in folio, 10 blätter, saec. XVIII; darin: Actenstücke, betreffend die Kieler schulangelegenheiten, nämlich: 1) bl. 1—2: Promemoria des collaborators Joh. Christ. Rachwitz an herzog Carl Friedrich, d. d. Kiel 1728, mai 1. 2) bl. 2·—3·: Promemoria desselben an denselben, d. d. Kiel 1728, januar 10. 3) bl. 4—4·: Erlass des herzogs Carl Friedrich an seine regierung und mandat der letztern in betreff der eingaben des collaborators Rachwitz, d. d. Gottorp 1712, octbr. 3. Dahinter: Extract aus dem protocolle des consistorial-gerichts zu Kiel vom 16. juli 1714. 4) bl. 5—6: Eingabe des collaborators Rachwitz an das consistorium wegen der privatisten (= privatschulen). 5) bl. 7—10: Bittschrift desselben an den herzog wegen aufhebung der privatschulen, s. d. Bl. 10 ist nicht beschrieben. (Sämtlich copieen.)
- 50. Papier in folio, 42 blätter, von mehreren händen, saec. XVII und XVIII geschrieben; - darin: Actenstücke, betreffend die kirchenangelegenheiten der schwedischen provinz Stade, nämlich: 1) bl. 1-2: Erlass königs Karl XI an die regierung und das tribunal zu Wismar, d. d. Stockholm 1694, octbr. 6. (Original.) — 2) bl. 3-4: Erlass desselben an den oberkirchenrat Mayer in Hamburg, d. d. Stockholm 1694, octbr. 10. (Original.) — 3) bl. 5—6: Erlass desselben an denselben, d. d. Stockholm 1694, octbr. 10. (Original). - 4) bl. 7-8: Erlass desselben an denselben, d. d. Stockholm 1694, decbr. 1. (Original.) - 5) bl. 9-10: Erlass herzogs Friedrich von Schleswig an denselben, d. d. Tremsbüttel 1695, mai 4. (Original.) - 6) bl. 11-12: Erlass desselben an denselben, d. d. Tremsbüttel 1695, mai 11. (Original.) - 7) bl. 13-16: Erlass königs Karl XI an denselben, d. d. Stockholm 1696, juli 17. (Original.) - 8) bl. 17-18: Rescript der regierung zu Stade an denselben, d. d. Stade 1697, febr. 8. -9) bl. 19-20: Brief der Stader geistlichkeit an denselben, d. d. Stade 1697, märz 4. - 10) bl. 21 - 22: Eingabe derselben an könig Karl XII. d. d. Stade 1701, febr. 7. - 11) bl. 23 - 24: Eingabe derselben an oberkirchenrat Mayer, d. d. Stade 1701, novbr. 9. — 12) bl. 25 -26: Extract aus einem sitzungsprotocolle der regierung zu Stade vom 30. novbr. 1706, in sachen des pastors Mende, d. d. Stade 1706, decbr. 14. (2 bl. in 4°.) - 13) bl. 27-42: Urteil des tribunals zu Wismar in sachen des superintendenten Gerhard Meyer zu Bremen, klägers, gegen den dortigen pastor primarius am dome, Ulrich Mende, verklagten, d. d. Wismar 1708, febr. 29. (Abschrift. 16 bl.)
- 51. Papier in folio, 69 blätter, saec. XVIII; darin: Collectanea einiger von Koenigen und Fürsten denen bey ihren Höffen residirenden Abgesandten, und dieser wiederumb jenen, wie auch der Abgesandten unter sich selbst, gegebenen scharffsinnigen, theils ernsthaften, theils ironischen, theils grossmüthigen, theils zweiffelhaften. Antworten und Reparties, mit andern darunter lauffenden anmuthigen Begebenheiten. (Von einem dieser gesandten verfasst.)
- 52. Papier in folio, 165 blätter, sacc. XVII; darin: 1) bl. 2—127: Des fürstentums Esthland ritter- und land-recht, buch I—VI, nebst register; dahin-

- ter 2 leere blätter. (Blatt 1 der vorrede fehlt.) 2) bl. 1—38 v. a. h.: Samlung gerichtlicher erkentnisse aus dem bereiche des Ehstländischen landrechtes.
- 53. Papier in folio, 301 blätter, von zwei verschiedenen händen a. 1632 und saec. XVII med.; enthält: 1) bl. 1 -296: Leben des heil. Benedict von Nursia und der heiligen männer und frauen des ordens in niederdeutscher sprache. Am schlusse: "Uhtgenomen van vellen perickelen dar de ehrwirdige Doctor Helynandus, de van den Orden S. Benedicti was, in dem Kloster Frigidi Montis ser velle van geschreven hefft ...... Anno Domini 1632." Dahinter bl. 2961 das inhaltsverzeichnis des gauzen werkes. 2) bl. 1-5 v. a. h. saec. XVII med.: Des heiligen beichtigers Aegidii leben. Hochdeutsch.
- 54-54. Papier in folio, 2 bände von 247 und 212 blättern, von drei verschiedenen händen sacc. XVII; darin: Reimarus Kock, pastor zu St. Peter, Chronika der kayserlichen Stadt Lübeck. Thl. I, enthaltend buch 1—6, Geschichte der jahre 980—1437; das jahr 1438 am ende fehlt. Thl. II, enthaltend buch 1—2, Geschichte der jahre 1439—1499, von zwei verschiedenen händen geschrieben. (Thl. III, die jahre 1500—1549 umfassend, fehlt.) Die vorstehende abschrift gehört zur 2. klasse der handschriften; cf. Grautoff, Lübeckische chroniken I, vorrede p. 38.
- 55. Papier in folio, 279 blätter, saec. XVIII; darin: 1) bl. 1—161<sup>1</sup>: Reimarus Kock, Chronika der Kayserlichen Stadt Lübeck. Thl. I. buch 1—6: Die jahre 980—1437 enthaltend, abschrift der vorhergehenden handschrift; bl. 162—164 sind nicht beschrieben, bl. 165 enthält ein weiteres excerpt aus Kocks chronik. 2) bl. 166—174<sup>1</sup> v. a. h. a. 1738: Henrici Kerckring, cons. Lubec. Verzeichniss von denen Adels-Familien der Zwickel-Gesellschaft in Lübeck. (Lübeck) 1689. 4°. Excerpt aus diesem drucke, geschrieben a. 1738; bl. 175 und 176 unbeschrieben. 3) bl. 177—242<sup>1</sup> v. a. h.: Register über R. Kocks Lübeckische Chronicka. (Reinschrift.) Bl. 243—247 nicht beschrieben. 4) bl. 248—279 v. ders. h.: Dasselbe register. (Concept.)
- 56. 57. Papier in folio, zwei bände zu 351 und 359 blättern, saec. XVIII, in niederdeutscher sprache; darin: (Johann Renner) Chronika der stadt Bremen. Mit aktenstücken. Bd. I. Enthält buch 1—3, Die geschichte von der ältesten zeit bis zum tode des 43. erzbischofs, Johann Rohde (1511, decbr. 4.). Bd. II. Enthält die fortsetzung von erzbischof Christoph (1512) bis zum jahre 1585; dahinter späterer zusatz: "Anno 1583 hat de Raht zu Bremen" bis zur zweiten beerdigung erzbischofs Heinrich a. 1647 zu Bremervörde. Dahinter v. a. h. Auszug aus einem protokolle von 1640, juni 2, mit einer notiz über den kirchlichen glauben des erzbischofs. Die chronik schliesst im originale auf bl. 3581 mit dem jahre 1583, in welchem der verfasser starb; alles übrige ist späterer zusatz. Das original dieser noch nicht gedruckten chronik befindet sich in der stadtbibliothek in Bremen; abschriften davon sind sehr verbreitet.
- 58. Papier in folio, 14 blätter, von mehreren händen saec. XVII und XVIII geschrieben; darin: 1) bl. 1: Epistola Andr. Helvigii ad amicum de aera Indictionum, d. d. Strathburgi, e museo nostro, a. 1640, deebr. 8. 2) bl. 2—3: Claud. Salmasii Testimonium, datum Arnoldo Neumanno, d. d. Leidae 1646, juni 5; Ejusdem Epistola ad eundem, d. d. ibid. 1646, juli 26. 3) bl. 4: Monumentum Cardinalis et Ducis Richelii, ab Armando Joh. Plesseo Cardinali compositum. (Ist die lateinische grabschrift des cardinals Du Plessis auf Richelieu.) 4) bl. 5—6: Gespräch zwischen prinz Eugen von Savoyen und dem duc

de Villeroy. Gedruckt zu Cremona. (Aus dem Französischen.) — 5) bl. 7—8: Brief der königin Henrietta Maria von England an ihren gemahl Karl I, d. d. Haag 1642, octbr. 8. — 6) bl. 9—10: de Wolter, Relation de l'état de la maladie de feu S. Majesté Impériale, d. d. Munic, le 24 janvier 1745. — 7) bl. 11—12: Sidonia Hedwig Zäunemann, poetische zeilen auf die zu Erfurt am 21. october entstandene und 22. october 1736 noch fortwährende feuersbrunst. — 8) bl. 13—14: Recepta wider den stein.

- 59. Papier in folio, 101 blätter, saec. XVIII; darin: Mecklenburgische chronik, buch 1—7 von einem ungenanten verfasser. Begint mit den Herulern und Wenden und schliesst mit der vermählung herzogs Sigismund August von Mecklenburg mit Anna Maria, tochter herzogs Bogislav von Pommern a. 1593.
- 60. Papier in folio, 492 blätter. von mehreren händen, saec. XVIII; darin: 1) bl. 1-314: Mag. Bernhardi Latomi Wismariens. Mekelnburgisches Genealo-Chronicon, teil 1-3 bis 1609, novbr. 1. (cf. bl. 88 inc.) - Die vorreden zu teil 1 und 2 sind datiert Neu-Brandenburg 1610, märz und mai 1. -2) bl. 1-33 v. ders. h.: Joh. Frid. Chemnitii, Icti Mecklenburg. Epitome genealogico-historica Ducum Principumve Mecklenburgensium. Kurtzer genealogischer und historischer Begriff aller fürstlichen und hertzoglichen Personen des durchlauchtigsten hauses Mecklenburg, bis a. 2654. — 4) bl. 1-45 v. a. h.: Nicol. Marscalci Thurii, Geschichte des fürstlichen Hauses Mecklenburg, buch 1-5 in versen. Buch 5 (bl. 43-45) handelt von den Wenden und Vandalen. - 5) bl. 1-47 v. a. h.: Fratris Lamberti Slagghert, Chronik des S. Clara-klosters zu Ribbenitz in Mecklenburg, von a. 1210 bis 1578; bl. 41 - 47 enthält nach dem schlusse der chronik die verzeichnisse der zum kloster gehörenden kirchen, besitzungen, dann die predigt-texte für das ganze kirchenjahr, die namen sämtlicher seit der stiftung im kloster gewesenen nonnen, der äbtissinnen, beichtväter, der woltäter des klosters, nach städten geordnet, des in der sakristei aufbewahrten schatzes an kleinodien, die namen der verstorbenen nonnen, endlich ein verzeichnis der sämtlichen bistümer und klöster in Mecklenburg. - In niederdeutscher sprache verfasst.
- 61. Papier in folio, 278 blätter, von verschiedenen händen saec. XVII ex. und XVIII geschrieben; -- darin: 1) bl. 2-16 saec. XVIII: Ritter-Recht, das ist: Des Bremischen Adels landläufige Gebräuche und Satzungen in Erb - und andern Fällen, dem Bremischen Domkapitel a. 1577 am 22. Decbr. von Erzbischof Heinrich confirmiret und bestätiget. — 2) bl. 17 — 25 v. ders. h.: Constitution des erzbischofs Heinrich wegen wucherischer contracte im herzogtum Bremen, d. d. schloss Bremervörde, den 9. december 1580. — 3) bl. 26 - 47 v. a. h.: Baldahlscher landtags-recess, abgeschlossen zwischen den deputirten des herzogtums Bremen und den commissarien der Schwedischen regierung, d. d. Bremen, den 30. juni 1651, mit der formel des huldigungs-eides an königin Christine am schlusse. — 4) bl. 48-52 von ders. h.: Bestätigung der special-privilegien der Bremischen ritterschaft durch königin Christina, d. d. Stockholm, den 5. juli 1651. — 5) bl. 53-57 v. a. h.: Bestätigung der General-privilegien der Bremischen stände durch dieselbe, d. d. ibidem den 7. juli 1651. - 6) bl. 58-278 v. verschied. händen: Acta der grossen Königlich Schwedischen Haupt-Commission zu Bremen und Verden a. 1688--1693. (28 actenstücke zur geschichte der herzogtümer Bremen und Verden.)
- 62. Papier in folio, 21 blätter, sacc. XVIII; darin: Krayss-Abscheidt des Ober-Sächsischen kreises, d. d. Zerbst, den 17. april 1588.

- 63. Papier in folio, 166 blätter vom jahre 1557, 1559 und 1565; darin:
  1) bl. 1—165: Hamburgische chronik, teil 1—4, von Karl dem Grossen bis auf Karl V a. 1555; am schlusse: "Absolutum est hoc opus Hamburgi, a. 1557, den 29. decbr." 2) bl. 1651—166: v. ders. hand: Geschlechtstafel der herzöge von Schleswig-Holstein, und historische notizen aus dem jahre 1559, nebst liste der bewilligten zulagen in den jahren 1554—1565.
- 64. Papier in folio, 4 blätter, saec. XVIII; darin: Beschreibung des actus introductionis des königl. hohen tribunals zu Wismar. Geschehen den 17. mai 1653.
- 65. Papier in folio, 29 blätter, v. verschied. händen saec. XVIII; darin; Vergleiche und recesse wegen einrichtung und unterhaltung des königl. tribunals zu Wismar, aus den jahren 1656-1721.
- 66. Papier in folio, 69 blätter, saec. XVIII; darin: 1) bl. 2—12: Ernst Augusts, bischofs zu Osnabrück und herzogs zu Braunschweig-Lüneburg, accise-und consumptions-ordnung, publiciert den 20. october 1686; der schluss fehlt; blatt 13 leer. 2) bl. 14—34: Zoll- und accise-rollen für das herzogtum Bremen-Verden. 3) bl. 35—69: Zoll- und accise-rollen, im auftrage der Schwedischen regierung aufgesetzt, d. d. Stade, den 28. märz 1690. Bl. 54 nicht beschrieben und hier lücke im text. (Die im inhaltsverzeichnisse des bandes weiter aufgeführten fünf schriften fehlen jetzt.)
- 67. Papier in folio, 32 blätter, saec. XVIII; enthält: Beschreibung von China, verfasst von einem daselbst lebenden missionär.
- 68. Papier in folio, 21 blätter, saec. XVIII med. von zwei verschiedenen händen; darin: 1) bl. 1—14: Allgemeiner friedens-tractat zu Aachen, den 18. octbr. 1748. 2) bl. 15: Protest der markgrafen von Baden auf dem reichstage gegen die dem kurfürsten von Braunschweig-Lüneburg im Aachener frieden gegebene gewährleistung seiner deutschen lande mit bezug auf Lauenburg, und gegen den desfallsigen protest des hauses Anhalt, d. d. Regensburg, den 29. juni 1749. 3) bl. 16—20 von Schwartzs hand: A. G. Schwartz, bemerkungen zu den öffentlichen akademischen vorlesungen über den Aachener definitiv-friedenstractat vom jahre 1748, gehalten im sommer 1749; dahinter 1 leeres blatt.
- 69. Papier in folio, 36 blätter, von zwei verschied. händen saec. XVIII; darin: 1) bl. 1--4: Testament der kaiserin Katharina I von Russland der schluss fehlt. Abschrift nach dem zu Wien gedruckten exemplar. 2) bl. 5-36 v. a. h.: Urkunden und manifeste der russischen kaiser und kaiserinnen: Anna, Johann III, des herzogs Biron von Curland bericht über seine gefangenschaft; urkunden der kaiserin Elisabeth; aus den jahren 1739-1747.
- 70. Papier in folio, 16 blätter von verschiedenen händen saec. XVII; darin: Turnierordnungen und gedicht auf das ringelrennen; 1601.
- 71. Papier in folio, 323 blätter, saec. XVIII ex.; darin: Theodor Drewitz. wörterbuch der Sassisch-Niederdeutschen oder sogenanten Plattdeutschen sprache. Ein idiotikon für Neu-Vorpommern und Rügen. Mit besonderer rücksicht auf etymologie und orthographie. Band I. Von A—Ligt. Seite 193—228, 253—264, 301—303 und 310—312 fehlen.)
- 72. Papier in folio, 34 blätter, saec. XVII und XVIII; darin: Urkunden und actenstücke zur geschichte der universität Kiel, aus dem jahre 1683—1701, zusammen 19 actenstücke.
- 73. Papier in folio, 17 blätter von A. G. Schwartzs hand, saec. XVIII; darin: Hanseatica. Urkunden zur geschichte Hamburgs und der Hansa, aus den

jahren 1606 — 1618. Gesammelt von A. G. Schwartz. — (Ist bl. 159 — 175 von MSS. Pomeran. Folio 25.)

#### In quarto.

- 1. Papier in quarto, 377 blätter, saec. XVII ex. XVIII med. von verschiedenen händen; darin: Samlung deutscher und lateinischer gelegenheits- und anderer gedichte verschiedener verfasser im ganzen 56 gedichte und schriften.
- 2. Papier in quarto, 122 blätter, saec. XVI med.; darin: bl. 1—36. Dat neddersten Rechte-Boeck der Keyserlichen Stadt Luebeck; bl. 34—36 leer. Annex.: 1) bl. 1—69: Lübisches recht, mit register zu anfang; bl. 1. 9. 10. 70—74 sind nicht beschrieben. 2) bl. 1—17: Wisbyer seerecht. Am schlusse: "Hyr endiget syck dat Gohtlandsche Waterrecht, dat de ghemeyne Koppmann unde schyppers gheordineret hebben to Wyssby, dat sick eyn yder darna rychten mag. The endiget unde vullenbracht ys dys boeck am avende der Hemmelvart unses herren Jesu Christi a. D. 1541." Bl. 18—29 sind nicht beschrieben.
- 3. Papier in quarto, 390 blätter von verschied. händen saec. XVIII; darin:

  1) bl. 1—135: Mecklenburgische reimchronik, in vier büchern, verfasst durch Nicol. Marschalck Thurius (rat herzogs Heinrich); dahinter 4 leere blätter —

  2) bl. 1—59: Genealogia der Hertzogen von Mecklenburg. (Verfasser wahrscheinlich Thurius.) Dahinter 2 leere blätter. 3) bl. 1—107 v. a. h.: Verzeichniss etzlicher gedenckwürdiger Geschichten, zu Schwerin vorgelauffen, von Mag. Bernhardo Hederico, Rectore scholae daselbst, trewlich zusammengebracht. —

  4) bl. 1—76 v. a. h.: Michael Cordesius, prediger an St. Georg zu Rostock, Chronicon Parchimense, oder historische Beschreibung der stadt Parchim im Hertzogthumb Mecklenburg. . . . Mit angefügtem Stammbaume der Hertzogen von Mecklenburg.
- 4. Papier in quarto, 6 blätter, saec. XVII; darin: bl. 1 4: Über den ethnicismus.
- 5. Papier in quarto, 355 blätter, von zwei händen a. 1710 geschrieben; darin: Mag. Andreas Westphal, Anclam. Systema juris naturalis et gentium, adornatum ad methodum et dispositionem jurisprudentiae naturalis et gentium domini Buddei Phil. Prof. hac ratione, ut simul juris naturalis et gentium controversi habeatur ratio, omniaque ex historia recentissima saec. XV¹, XVI¹ et recentissimi illustrentur et controversiarum concinnetur historia nexu accurato, subjunctis scriptis in utramque partem editis. Gryphiswaldiae, 1710, die 28 August. (Bl. 1—119, 193—228 sind von Westphals hand, der rest von einem schreiber geschrieben.)
- 6. Papier in quarto, 374 blätter, von mehreren händen saec. XVII u. XVIII;—darin: 1) s. 1—179: Fr. Jasteri, Prof. Eloqu. Collegium oratorium fundamentale in C. J. Hübneri Quaestiones oratorias, habitum in Gymnas. Carolin. Sedin. a. 1706, m. Junio. (Von Joh. Boettichers hand geschrieben.) Adnex. 1) s. 1—108: Ejusdem Observationes quaedam ac monita ad Hübneri Quaestiones oratorias, Sedini a. 1708 m. Januario habitae, von and. hand; dahinter: s. 109—112: Praecepta brevia de conscribendis epistolis, und andere notizen von verschiedenen händen. Adnex. 2) fol. 1—23 v. a. h.: Rhetorica. Adnex. 3) fol. 1—9 von Joh. Boettichers hand: De Chriis expositio. Adnex. 4) fol. 1—54 v. a. h. a. 1672: Dan. Schulteti, Prof. Sedin. Dictata oratoria, a Frid. Calsovio Gry-

phisw. Palaco-Sedini a. 1672, m. Maio excepta. — Adnex. 5) fol. 1—22 v. ders. h. a. 1673: Ejusdem Dictata rhetorica ab eodem excepta ibid. a. 1673 m. Martio. — Adnex. 6) fol. 1—8 von Boettichers hand: Disput. de Phataria praeside Kirchmanno habita anno 1704 Febr. 7; — bl. 5—8 sind nicht — eben. — Adnex. 7) fol. 1—39 v. a. h. 1666: Frid. Dedekindi Prof. Gryph. Collegium metaphysicum anno 1666 m. Septembr. habitum. (Eigentum von Paul Wigand, welcher wahrscheinlich der schreiber ist) — Adnex. 8) p. 1—105 von Boettichers hand: Joh. Boetticheri Miscellanea s. Excerpta, tumultuario ordine absque titulis convenientibus ex clarissimorum et rariorum auctorum scriptis realia. Sedini, a. 1707. — Adnex. 9) fol. 1—15 v. ders. hand: Excerpte und notizen.

- 7. Papier in quarto, 230 blätter, von verschiedenen händen saec. XVII und XVIII; - darin: bl. 1-113: Auszug aus den "Altonaischen Novellen" a. 1681-1687; aus der "Europäischen fama" a. 1708 und andern zeitschriften, von Boettichers hand. - Adnex. 1) bl. 1- 14 v. ders. h.: Designatio historiae Gallicae et series regum. -- Adnex. 2) bl. 1-5 v. ders. h.: Jac. Wolff, Aus Pufendorfs einleitung. Excerpt. Stralsund, 1705. Dahinter 5 weitere blätter von ders. hand. -Adnex. 3) bl. 1-11 v. a. h.: Discursus historicus exponens historiam universalem recentiorem, maxime duorum saeculorum proxime elapsorum. Auf bl. 1 die bemerkung von Boettichers hand: Sedini 1714, ex communicatione Burmeisteri, Pastoris S. Johannis. (In deutscher sprache) - Adnex. 4) s. 1-43 v. a. h.: Novissima Historia Sueciae. (Deutsch.) - Adnex. 5) bl. 1-27 v. ders. h.: Einleitung zur neueren Polnischen geschichte; mit einem anhang: Von der Liefländischen Historie (bl. 16-20) und Einleitung zur neueren Moscowitischen historie. (bl. 24-27.) -Adnex. 6) bl. 1 - 36 v. a. h. a. 1700: Guilh. Stricker (Rector Scholae Neo-Brandenburgensis) Brevis et succincta in historiam tam profanam quam sacram introductio, ab illo dictata exceptaque ab Hinrico Knoch, Loetz-Pomerano, anno 1700 octavo Kal. Julii.
- 8. Papier in quarto, 62 blätter, von einer hand a. 1543; darin: 1) bl. 1 47 r.: Historia van Herrn Joh. Bandschouw, Burgermeister, und Herrn Henrick van Haren, Rathsherr zu Wismar, welcher Gestalt desulven a. 1427, am Tage Laurentii, daselbst enthövet sind, mit etlichen Spröken göttlicher Schrifft geziret. (Niederdeutsch.) 2) bl. 48—62: Die Vorsöninge van Herr Joh. Bandschowen und Herr Hinrick van Haren, dat en God gnädig si. In 22 Artikeln, d. d. Wismar. a. 1430. Dingestag vor Mittfasten, 21. März. (Ist eine öffentliche erklärung des bischofs von Schwerin und des rathes zu Wismar in sachen der beiden hingerichteten.) Auf bl. 47 die jahreszahl 1543.
- 9. Papier in quarto, 170 blätter, von drei verschied. händen saec. XV; enthält: 1) bl. 1—99: Arzneybuch, über wein und verschiedene arzneimittel, geschrieben a. 1430, am Montage Marie. cfr. bl. 99: ex. —, in 117 kapiteln. 2) bl. 100—120: v. ders. h.: Gesundheitsregeln und Arzneibuch. Fragment. Enthält nur capitel 38, 43, 113, 114, 140—145 und capitel ohne nummern. 3) bl. 121—123 inc. v. a. h.: Von gepranten Wassern. Bl. 124—158 sind nicht beschrieben. 4) bl. 159:—163: v. a. h.: Von Edeln Gestein; ein gedicht auf die edelsteine; bl. 164—170 unbeschrieben.
- 10. Papier in quarto. 234 blätter, sacc. XVII inc. von Joh. Boettichers hand; darin: 1) bl. 1—101: Buddeus, Vorlesung über Philosophia moralis a. 1704, nachgeschrieben von Joh. Boetticher. 2) bl. 1—132: Desselben vorlesung über Instituta moralia in 6 capiteln, von demselben nachgeschrieben.

- 11. Papier in quarto, 141 blätter, von Joh. Boettichers hand a. 1706 und 1719 geschrieben; darin: 1) bl. 1—135: Andr. Westphal, Prof. Gryph., Vorlesung über die geschichte der europäischen staaten, a. 1719. 2) bl. 137—141: Joh. Phil. Palthenius, Prof. Gryphisw., Collegium privatum über die jetzt regierenden staaten von Europa. 1706.
- 12. Papier in quarto, 6 blätter, saec. XVIII; darin: Bittschrift der französischen protestanten an könig Ludwig XIV, um aufhebung der königl. declaration vom 17. juni 1681 in betreff der kinder protestantischer eltern im alter von 7 jahren. Aus dem Französischen. 1681.
- 13. Papier in quarto, 16 blätter, saec. XVIII; enthält: Vollkommene beschreibung dessen, was in der Dobberanschen kirche zu sehen und zu lesen ist.
- 14. Papier in quarto, 7 blätter, von verschied, händen saec. XVIII; darin:
  1) bl. 1—2: Mazarinsches Kartenspiel, wie es der König von Frankreich mit dessen Adhaerenten von a. 1672 bishero gespielt. (Eine satyre.) 2) Bl. 3—4 v. a. h.: Auflösung eines Räthsels von Matthias Lonicer gestellet. 3) bl. 5r. v. a. h.: In mortem Pontificis Clementis. 4) bl. 6—7<sup>1</sup> v. Joh. Boettichers hand: Grabschrift Caroli von St. Denis, Ritters von St. Evremont. Stettin, 1708.
- 15. Papier in quarto und octavo, 22 blätter, saec. XVIII; darin: Excerpta ex chronologia curiosa sive mnemonica Schurtzfleischii, Prof. Witteberg.
- 16. Papier in quarto, 20 blätter, von mehreren händen saec. XVIII; darin:
  1) bl. 1—8: Andr. Westphal, Anclam. Historie von Land-Charten, a. 1710 in Greifswald geschrieben; dahinter: Vom Tode des Dauphin; von den Miquelets in Spanien; Über Kaiser Josephs I Regierung. 2) bl. 9—12 v. a. h.: Miscellanea, collecta Sedini a. 1714. (Über landkarten und ihre verfertiger.) 3) bl. 13—18<sup>1</sup> v. a. h.: Verzeichniss der besten Land-Charten. 4) bl. 19—20 v. a. h.: Excerpte aus dem buche: "Gründlicher und ausführlicher Bericht der Course, Landkrümmungen, Streckungen, Einläufe. Bänke, Gründe, sammt Klippen der ganzen Ostsec, von Joh. Manson, Schwedischem Steuermann." Verteutscht durch Schiffer Hans Wittenburg. Wismar 1669. 4°.
- 17. Papier in quarto, 23 blätter, saec. XVIII; darin: Stammtafeln deutscher fürstenhäuser, aus Hübners genealogischen tabellen.
- 18. Papier in quarto, 538 blätter, saec. XVII, darin: Eberhard Windeck von Mainz. Chronik des Kaisers Sigismund. Am Schlusse: Ditz puch ist gend worden in Eger, am Freitage nach 8. Veit's Tag, nach Christi Geburt Tausend vierhundert und in dem ein und sechtzigsten Jahre, geschrieben (von) Ulricus Aicher, Diener ader ercher (?) der Stat Eger, mit seiner Hand, und ist der gepurth von Kotzeng. Got helff ym mit Lib und die Junckfrau Maria, das er das und mer schriben musse, und lange bleibe gesund mit seiner schonen frawen Barbara, des Caspar Richter's doselbs Tochter.
- 19. Papier in quarto, 250 beschriebene und 36 nicht beschriebene blätter, sace. XVII und XVIII von verschied. händen: darin: Samlung von 18 verschiedenen schriften in französischer, deutscher und lateinischer sprache, über erziehung und unterrichtswesen; nämlich: 1) bl. 1—15 sace. XVIII: Instruction donnée au Gouverneur du jeune Czarevitz de Moscovie, touchant l'éducation de ce prince, d. d. Schlüsselburg, 1703, April 3. 2) bl. 1—6 von Boettichers hand: Von Vortheilen, wie ein junger Printz, auch sonst ein junger Politicus, in geist- und weltlichen Wissenschaften, wohl anzuführen und auf leichte Art gelehrt zu machen sey. 3) bl. 1—10 v. ders. h.: Detlev Marq. Friesen, Schwed. Rath, Vorschläge

wegen erziehung der söhne des general-feldmarschalls grafen Nicol. Bielcke, d. d. Stettin 1693, juli 7. - 4) bl. 1-8 v. ders. h.: Instructionen für das studium und die reise vornehmer junger Schweden. (1680, 1682.) - 5) bl. 1-8 v. a. h. saec. XVIII: Instruction des kanzlers Esaias von Pufendorf für den sohn eines schwedischen ministers und dessen hofmeister, s. d. - 6) bl. 1-65 von Boettichers hand: B. C. de Jaeger, Methodus studiorum nobili maxime Germanico commendanda. 1778. - Deutsch mit randbemerkungen. - 7) bl. 1-4 v. a. h. a. 1710: Mag. Grube zu Greifswald, Vorschlag über den unterricht. 1710. - 8) bl. 1-7 von Boettichers hand: Verschiedene excerpte aus drucken von 1712-1733. -9) bl. 1-36 v. a. h. saec. XVII: Zwei schriften über den unterricht, nämlich: a) bl. 1-27: Methodus informandi; b) bl. 28-36: Methodus habendi collegia privata. Anno 1675. - 10) bl. 1-14 von Joh. Boettichers hand: Drei excerpte aus gedruckten werken über unterricht. (1680-1723.) - 11) bl. 1-24 v. ders. h.: Johann Joviani Pontani ad Alphonsum Calabriae ducem, De principe Liber, aus der Edit. Aldina, Venetiis 1518, m. Junio, copiert. - 12) bl. 1-25 von ders. h.: Drei Briefe von Joh. Caselius, Prof. Helmstad. (Abschriften aus drucken.) -13) bl. 1-5 von ders. h.: B. C. von Jaeger, Reg.-Rath, Instruction und Gutachten dem Schlosshauptmann von Klinckowström wegen seines Sohnes damaliger Information gegeben. Aus dem eigenhändigen concepte Jaegers von Bötticher copiert. a. 1730. - 14) bl. 1-5 v. ders. h.: Treuherzige Ermahnung eines vornehmen Mannes (von Jaeger) an seine kinder. Aus dem concept des verfassers abgeschrieben. — 15) bl. 1-2 von ders, h.: Henningii Corsvant Iudicium de examine juvenum aliquot nobilium, d. d. Lassani a. 1684, Nov. 25. — 16) bl. 1—8 v. a. h. saec. XVIII: Theanus, welche man eine tochter der Pythagorischen Weisheit nannte, nachdenckliches Schreiben von Auferziehung derer Kinder. — 17) bl. 1-5 v. a. h. saec. XVIII a. m.: Excerpt aus der zeitschrift "Die Matrone" jahrg. 1730, stück 16 vom 20. april, enthaltend 3 briefe von C. J. Spätreif, von W. J. K.... und Atychis an die "Matrone" d. d. 1730. April 1, April 3 und April 6, über Erziehung. — 18) bl. 1 von Boettichers hand: Excerptum aus Erasmi Francisci Kunstund Ritter-Spiegel ausländischer Nationen. Nürnberg, 1670. Folio.

20. Papier in quarto, 121 blätter, von Joh. Droysens hand a. 1707 geschrieben; — darin: Joh. Phil. Palthenii Collegium über die izo blühende Europäische Staaten, im Jahre 1707 gehalten.

21. Papier in quarto, 149 blätter, von Joh. Droysen in den jahren 1706 und 1708 geschrieben; — darin: Collegienhefte der vorlesungen des Greifswalder professors Joh. Phil. Palthenius, nämlich: 1) bl. 1—56: Joh. Phil. Palthenii, Lectiones in litteras, vulgo "Avisen." Excerptae a. Joh. Droysen a. 1706. — 2) bl. 1—93: Desselben fortsetzung vorstehender vorlesung, gehalten 1706 septbr. 15 bis decbr. 12. Von Joh. Droysens hand a. 1708 geschrieben.

22. Papier in quarto, 361 blätter, von Joh. Boettichers und auch von anderer hand geschrieben, sacc. XVIII; — darin: Samlung litterarischer excerpte.

23. Papier in quarto, 205 blätter, von zwei händen saec. XVIII; — enthält:

1) bl. 1—102 von Boettichers hand: Christian Thomasius, Wie man sich wol bey Hoff, gelehrten und ungelehrten, auch gemeinen Leuten in Conversation und auf Reisen klüglich aufführen soll. Abgeschrieben Sedini 1716. — Dahinter bl. 105—106: Cérémoniel d'audience d'un Envoyé extraordinaire. — 2) bl. 1—24 v. ders. h.: Joh. Franc. Buddaei Collegium politico-morale, publice Halae habitum. Excerptum a. 1717. m. Augusti usque ad m. octob. — 3) bl. 1—36 von ders. h.: Verschiedene excerpte. — 4) bl. 1—39 v. a. h.: Ethices delincatio methodica.

- 24. Papier in quarto, 187 blätter, saec. XVIII; darin: Joh. Boetticher. Scholae Wolgast. Rector, Hodoeporica ecclesiastico-scholastica, cum nonnullis litterario-miscellaneis, in itinere per Germaniam subinde concinnata. (1724.) Von Boettichers hand, deutsch.
- 25. Papier in quarto, 120 blätter, saec. XVIII; darin: Jac. Droysen, Collectanea miscellanea in deutscher sprache.
- 26. Papier in quarto, 98 blätter, von zwei verschied. händen a. 1690 nnd saec. XVIII; darin: Diarium von Artzney-, Hauss-, Feldt-, Garten- und andern Sachen (auch curiosen Kunststücken). Von Joh. Boettichers hand geschrieben und später von einer hand s. XVIII (bl. 21 p. m. bl. 91) mit zusätzen versehen.
- 27. Papier in quarto, 78 blätter, von Joh. Boettichers hand geschrieben a. 1715; darin: Adnotata ad novissimum lexicon eruditorum Germaniae (d. i. J. Chr. Jöchers Gelehrten-Lexicon). Lipsiae, 1715. Deutsch.
- 28. Papier in quarto, 6 blätter und 2 blätter in octavo, saec. XVIII; enthält: 1) bl. 1—2: Succincta recensio alphabetica praecipuorum apud Pontificios patronorum (= Heiligenverzeichniss). Von Joh. Boettichers hand. 2) bl. 3—4: Brief eines geistlichen, B. Luther, an einen ungenannten über fälle religiöser bekehrung. 3) bl. 5—6: Promemoria, wie und wann die Milch-Kur am nützlichsten zu gebrauchen?
- 29. Papier in quarto, 4 blätter, saec. XVIII inc.; darin: Fürstlich Mecklenburgische Rang-Ordnung. Schwerin, den 25. juli a. 1704.
- 30. Papier in quarto, 26 blätter, saec. XVIII; darin: J. Caroc, Prof. Gryphisw. Collegium historiae philosophicae, in deutscher sprache.
- 31. Papier in quarto, 16 blätter, saec. XVIII; darin: Abschrift des druckes "Von den newen Insulen unnd Landen, so itzt kurtzlichen erkunden sind. durch den Konigk von Portugal" (in 16 kapiteln, ebenso viele briefe von Albericus Vespuccius an Lorenzo di Medici aus dem jahre 1501 enthaltend). Leypzick (Wolffgang Müller, alias Stöcklin) 1505. 4°. (Fehlt bei Panzer.)
- 32. Papier in quarto, 4 blätter, a. 1670; darin: Grundlicher und durch eigenen Praxin gewiss befundener und ergrundeter Processus 🔾, deutlich entworffen von D. C. A. K..... und geschrieben von Johann Schütz, Theol. et Phil. Stud. Rostochii a. 1670, m. Augusti.
- 33. Papier in quarto, 8 blätter, von Joh. Boettichers hand, saec. XVIII; darin: Über das liebesverhältnis des herzogs Eberhard Ludwig von Württemberg und des fräulein von Graebnitz, nebst poetischen episteln beider.
- 34. Papier in quarto, 16 blätter, saec. XVIII; darin: 1) bl. 1—4: Hamburgische Müntz-Ordnung d. d. 1622, April 8. 2) bl. 6—12: Hamburgische revidirte Gerichts-Ordnung d. d. 1632, octbr. 5. Bl. 13—16 sind nicht beschrieben.
- 35. Papier in quarto, 6 blätter, von Joh. Boettichers hand sacc. XVII ex.; darin: Verschiedene Excerpte, darunter aus Pufendorfs und anderer briefen.
- 36. Papier in quarto, 4 blätter, saec. XVIII med.; enthält: Eine gewisse Prophezeiung, so ein Bauer mit Namen Michael Andreas Heyndorff aus dem Fürstenthum Sagan in dem Dorfe Bernstadt gesaget hat anno 1730, Dec. 17.
- 37. Papier in quarto, 6 blätter, sacc. XVIII; darin: Abschrift des druckes, Die mir erlebte grosse Wasser-Fluth, welche sich in der Christnacht bis auf die folgende Nacht des abgewichenen 1717 Jahres begeben, viele Länder überschwemmet, .... in zweyen Liedern kürtzlich beschrieben." Gedruckt in diesem Jahre 1718.

- 38. Papier in quarto, 4 blätter, sacc. XVII; darin: Privilegia oder Freihoit der Alten. -- Satyre.
- 39. Papier in quarto, 8 blätter, saec. XVIII; darin: Merkwürdigkeiten der bibliothek zu Jena.
- 40. Papier in quarto, 78 blätter, a. 1707; darin: Joh. Phil. Palthenii, Prof. Gryphisw. Collegium über die itzo blühenden Europäischen Staaten. Greifswald, 1707.
- 41. Papier in quarto, 30 blätter, im jahre 1705 von Joh. Droysen geschrieben; darin: Joh. Phil. Palthenii, Annotata curiosa ad Hübneri Quaestiones geographicas. Scripsit Joh. Droysen. Gryphiswaldiae, 1705, die 8 Mai. Der schluss fehlt. In deutscher sprache.
- 42. Papier in quarto, 150 blätter, von Joh. Droysen saec. XVIII inc. geschrieben; darin: Joh. Phil. Palthenius, Collegium über den Staat von Deutschland.
- 43. Papier in lang-quarto, 28 blätter, saec. XVIII; darin: H. Stolte-nauw, Genealogische Tabellen derer Regenten in Europa.
- 44. Papier in quarto, 200 blätter, von A. G. Schwarzs hand, saec. XVIII; darin: Alb. Georg Schwarz, Sammlung zur Mecklenburgischen Lehen-Historie. A. 407-1740.
- 45. Papier in quarto, 14 blätter, geschrieben a. 1655; darin: Fundament des Buchhaltens. Anno 1655. May 19.

#### In octavo.

- Papier in octavo, 16 blätter, von Joh. Boettichers hand saec. XVIII; darin: Joh. Boetticher, Excerpta jocosa, in deutscher sprache.
- 2. Papier in octavo, 189 blätter, von Joh. Boettichers hand saec. XVIII; darin: Joh. Boetticher, Litterarische notizen über atlanten und kartenwerke der einzelnen länder, zusätze zu einer grösseren publication über diesen gegenstand, von welcher s. 257—547 am rande citiert werden. Dahinter (bl. 183—186) das register.
- 3. Papier in octavo, 37 blätter, von mehreren händen saec. XVII u. XVIII; darin: 1) bl. 1—7 von zwei händen saec. XVII und XVIII: a) bl. 1—3 s. XVIII: Vorschriften zur baum- und frucht-cultur, zur behandlung der gemüse und andere notizen; b) bl. 7<sup>1</sup> s. XVII: Lateinischer brief von C. R..... an einen freund, s. d. 2) Bl. 1—10 v. a. h. s. XVIII: Recepte, p. 5—23 einer grösseren samlung. 3) Bl. 1—10 von Boettichers hand: Mittel gegen den scorbut. 4) bl. 1—10 v. ders. und andern händen s. XVIII: Recepte.
- 4. Papier in octavo, 14 blätter von Joh. Boettichers hand, saec. XVIII; darin: Schlüssel zu den verdeckten namen, welche in Menantes (Pseudonym für Christ. Frid. Hunold) "Europäischen Höfen" zu finden.

#### ZUR ALTDEUTSCHEN SYNTAX.

- P. Piper, über den Gebrauch des Dativs im Ulfilas, Heliand und Otfrid. Programm der Realschule zu Altona 1874. 30 s.
- A. Moller, über den Instrumentalis im Heliand und das homerische Suffix φι. Programm des Gymnasiums zu Danzig 1874. 24 s.
- A. Arndt, Versuch einer Zusammenstellung der altsächsischen Declination, Conjugation und der wichtigsten Regeln der Syntax. Programm des Gymnasiums zu Frankfurt a/O. 1874. 24 S.

Drei mir freundlichst übersante osterprogramme dieses jahres behandeln, sich unter einander vielfach berührend oder ergänzend, fragen der altdeutschen syntax.

In der zuerst genanten schrift beabsichtigt herr Piper eine darstellung des gesamten dativgebrauches in den ältesten grossen quellen für drei glieder unserer sprachfamilie. Das hervortretendste merkmal der arbeit ist die reichhaltigkeit der mit grossem fleisse gesammelten belege, bei denen mit ausnahme weniger ganz gewöhnlicher fälle absolute vollständigkeit erstrebt zu sein scheint; in dieser vollständigkeit des materials bietet die arbeit eine ergänzung der als vorarbeiten genanten untersuchungen Grimms in der grammatik und Köhlers (Dresden 1864. Germania XI, 260), so wie der nicht genanten und wie es scheint nicht gekanten gotischen grammatik von v. d. Gabelentz-Löbe im zweiten teile der Ulfilasausgabe. Die belege sind aus Ulfilas, Heliand und Otfrid zusammengestellt nach stamm- und sinnverwantschaft der verba, adjectiva und substantiva, mit denen ein dativ verbunden ist, so dass eine vergleichung der drei dialekte und dadurch eine einsicht in die entwicklung des dativgebrauches in der von ihnen umfassten zeit möglich gemacht wird.

Freilich kann man nicht sagen, dass der verfasser selbst das gesammelte material für diese ihm nach s. 1 vorschwebenden zwecke selbst erschöpfend verwertet habe; er überlässt es vielmehr mit ausnahme weniger andeutungen über das allgemeinerwerden bestimter verbindungen oder änderungen der construction (z. b. s. 14 as. is mi niud gegen ahd. acc.; s. 16 possessiver dativ; s. 20 reflexiver dativ im Heliand) dem leser, eine vergleichung der verschiedenen dialekte anzustellen und seine folgerungen daraus zu ziehen. Erschwert wird diese aufgabe dadurch, dass seine arbeit zum grösten teile aus citaten besteht, die oft unvollständig angeführt, oft nur durch stellenangabe bezeichnet werden.

Dass alle stellen ausgeschrieben wurden, war weder auf dem beschränkten raume möglich noch für alle ganz gewöhnlichen verbindungen wünschenswert; wol aber wird jeder eine grössere ausdehnung des die citate verbindenden textes wünschen, der das charakteristische einer jeden vom verfasser gebildeten gruppe klar und deutlich anzugeben und die eigentümlichen, altertümlichen und in irgend einer weise auffallenden belege aus der grossen menge der gewöhnlichen hervorzuheben hat. Hier hätte meines erachtens die grammatik von Gabelentz-Löbe, die wenige aber charakteristische und sorgfältig ausgewälte belegstellen für jede art des gebrauches und mit berücksichtigung des griechischen textes bietet, dem verfasser zunächst für das Gotische als anhalt dienen können. So scheint mir z. b. die aufzählung der merkwürdigen stellen, in denen im Gotischen ein sächlicher instrumentaler dativ ohne accusativisches object bei bestimten verben steht, die wir als transitive mit einem objectsaccusativ zu verbinden pflegen (Marc. 10, 50 afvairpands

vustjai seinai = einen abwurf machend mit seinem kleide für: sein kleid abwerfend u. a.) bei Gab.-L. § 240, 3 reichhaltiger und belehrender als bei Piper s. 28; überraschende übereinstimmungen bietet auch hier der slavische Instr. Miklosich Vgl. Gramm. IV, 695 (g). 699. Mehrere altsächsische und alle althochdeutschen belege aber, welche Piper an die gotischen anreiht, erscheinen bei näherer betrachtung doch schon sehr verschieden von den gotischen, da in den ersteren — Hel. Heyne 1447 (Schmeller 43, 16). 5791 (171, 17) — ein passives verbum gebraucht ist, in den letzteren aber — Otfr. L. 30. II, 9, 85. IV, 27, 27 — überall ein objectsaccusativ beim verbum steht und der instrumentale dativ eine causale oder modale bestimmung der ganzen handlung gibt. Überhaupt sondert P. nicht wie Gab.-L. § 239, 2 die causalen instrumentale von den anderen, enger zur tätigkeit des verbums gehörenden ab.

Die sorgfältige untersuchung Gab.-L. § 231, 2 über den persönlichen dativ bei passiven verben hätte Piper doch wol davon abhalten können, diese stellen einfach (s. 29. H) zum instrumentalen dativ zu ziehn, dem auch Hel. 1564 (47, 3) that siu im ni werde farloran doch wol eben so wenig angehört als unser nhd. dass sie ihm nicht verloren werde oder gehe. Mangelnde sonderung der belege zeigt sich s. 7, wo die stelle Otfr. 1. 5, 26 fatere giboranan ebanêwîgan, die Grimm IV, 714 mit recht als ablativisch heraushebt (= aus dem vater geboren als ein gleichewiger) bei Piper ohne bemerkung steht zwischen stellen wie got. Luc. 2, 11 gabaurans ist izvis (den hirten) himma daga nasjands. Hel. 123 (4, 10) that thi kind giboran fon thînera alderu idis . . skoldi werdan und Hel. 369 (11, 18) that iru (der Maria) sunu ôdan ward, giboran an Bethleêm, wo der dativ nur zu odan ward, nicht zu giboran zu construieren ist. Diese beispiele werden das urteil rechtfertigen, dass man bei benutzung und verwertung des in Pipers arbeit gebotenen materiales der sorgfältigen nachprüfung und des nachschlagens jeder stelle nicht überhoben ist; das letztere ist für den Heliand dadurch, dass nach den seitenzahlen der Schmellerschen ausgabe citiert wird, allen erschwert, welche diese nicht zur hand haben.

Ein wichtiger punkt bleibt noch zu besprechen. Die in neuerer zeit aus der vergleichung der verwanten sprachen auch für die germanische syntax gewonnenen ergebnisse, wie sie namentlich in den schriften von Delbrück schon seit längerer zeit vorliegen (ablativ. localis, instrumentalis schon 1867; dativ 1868 in Kuhns Ztschr. XVIII, 81 fgg.; vgl. die von Curtius Erläuterungen 2 s. 173, Scherer Zur Gesch. d. deutschen Spr. s. 268 u. a., Jolly Gesch. des Infinitiv s. 130 gegebenen andeutungen), hat herr Piper ganz unberücksichtigt gelassen. Eine folge davon ist es, dass seine a nord nung im grossen und kleinen sowol vom historischen als vom allgemein sprachwissenschaftlichen standpunkte in vielen punkten angegriffen werden kann. Die functionen des indogermanischen ablativs und localis, welche nach Delbrück auf den germanischen dativ übergegangen sind, versucht Piper nicht auszusondern. Allerdings sind die meisten im altdeutschen schon durch verbindungen mit prapositionen ersetzt, aber es blieb doch zu untersuchen, ob nicht auf den ablativ z. b. noch das erwähnte fatere giboranan O. I, 5, 26, der dativ bei verben der trennung, im got. noch bei einfachen (Piper s. 2), ahd. nur bei zusammensetzungen mit ir-, int-, die nach Piper durch diese zusammensetzungen "zielend" geworden sind (s. 21), und einige andere fälle, auf den localis der temporale dativ (bei Piper s. 25 ein "ursprünglich zielender"), sowie vielleicht einige adverbiale und absolute dative zurückzuführen sind. Piper unterscheidet also nur eigentlichen dativ und instrumentalis; aber auch in der sonderung und gliederung dieser haupt122 ERDMANN

abteilungen wird man schwerlich mit ihm einverstanden sein können. Beim eigentlichen dativ wird unterschieden a) der gebrauch bei "zielenden" (s. 1 fgg.) und b) bei "zielend gedachten" verben (s. 14 fgg.); — dieselbe unterscheidung tritt beim adjectivum auf s. 22. 23: "adjectiva, deren zielende kraft nicht in ihnen selbst, sondern nur in der auffassung des sprechenden besteht," und beim substantivum s. 23: "das [mit dem dat. verbundene] subst. kann an sich nicht zielend sein, sondern nur zielend gedacht werden." Der wortlaut der unterscheidung ist nichtssagend, denn alle worte und wortverbindungen bedeuten jedesmal genau das, was redende und hörende unter und an ihnen denken und auffassen. Was herrn Piper bei diesem gegensatze vorgeschwebt hat, ist nicht etwa die unterscheidung zwischen sinnlich wahrnehmbaren bewegungen und geistigeren beziehungen, die unter dem bilde derselben aufgefasst werden, denn er führt in seiner abteilung a) verba beider bedeutungen an, während z. b. der dat. bei ahd. queman, werdan, sin s. 19 unter b) behandelt ist; - er will vielmehr, wie er s. 14 deutlicher ausspricht, unterscheiden zwischen dativen, die die notwendige ergänzung eines verbalbegriffes bilden, und solchen, die nur die person oder sache darstellen, in beziehung auf welche die tätigkeit des verbs vor sich gehend gedacht wird" - also doch wol nicht notwendig, sondern nur im bestimten einzelnen falle. Ich halte die unterscheidung für berechtigt, sobald man sie nicht als eine a priori gegebene, sondern als eine historisch entwickelte auffasst und ausspricht. Die verbindung mit dem dativ ist allerdings bei gewissen verben und adjectiven wegen ihrer bedeutung so gewöhnlich und geläufig geworden, dass wir dieselben selten ohne dativ brauchen und etwas vermissen, wenn kein dativ bei ihnen steht; und der dativ kann ferner einer durch ein beliebiges verbum mit bestimmungen jeder art ausgedrückten aussage frei hinzugefügt werden, um die an der ganzen handlung irgendwie (d. h. in einer anderen, entfernteren weise als es durch den acc. bezeichnet wird) beteiligte person auszudrücken. Diese zweite art des dativgebrauches, mag man ihn als dat. ethicus, commodi oder anders bezeichnen, halte ich für die frischere, originellere, und ich glaube, dass in ähnlicher freier weise der dativ ursprünglich auch zu den ersterwähnten verben gesetzt wurde und ihnen unentbehrlich wurde nur dann, wenn man sich gewöhnte die bedeutung des verbums auf eine tätigkeit zu beschränken, bei der in der regel eine solche entfernt beteiligte person wahrgenommen wird. In dieser fassung halte ich also allerdings diese unterscheidung neben der erwähnten zwischen sinnlicher und übertragener bedeutung der verba für die einzige, nach der man versuchen kann, die eigentlichen personlichen dative zu gruppieren, wie sehr auch beide unterscheidungen subjectiv bleiben und im einzelnen für jede sprachperiode und bei jedem beobachter verschieden ausfallen können. Die anwendung zur bezeichnung des sächlichen zieles einer bewegung ist im deutschen dativ sehr beschränkt, und die aus ihr doch wol übertragene zur bezeichnung des zweckes einer handlung hat er ganz an verbindungen mit der präposition zu abgegeben. Ohne präposition ist unser dativ in höherem grade als in irgend einer verwanten sprache der reine casus der persönlichen beziehungen geworden, als den ihn Grimm (IV, 684) ebensowol als K. F. Becker bezeichnet, und wird es voraussichtlich bleiben, denn ich glaube und hoffe, dass die bisweilen gemachten versuche, ihn im falle der flexions- und artikellosigkeit durch ein französierendes an zu ersetzen ("ich habe das buch an Karl gegeben!") dem deutschen sprachgefühl noch lange unausstehlich sein werden.

Der instrumentalis bezeichnet nach Piper s. 1. 26 fgg. "die person oder sache, von der eine bewegung ausgeht oder als ausgehend zu denken ist." Die

aufstellung einer grundbedeutung für einen casus ist freilich überhaupt schwierig, aber dass diese dem ablativ zukommende für die meisten verwendungen des deutschen instr. sehr schlecht passt, lehrt doch wol nicht nur die auseinandersetzung von Delbrück, sondern auch die bekante tatsache, dass die jener bedeutung fern stehende praposition mit im verlaufe der alten deutschen sprache vor unseren augen mehr und mehr in die functionen dieses casus eintritt und sie noch in ihrer jetzigen verwendung rein und vollständig auszudrücken scheint. Dass allerdings der altdeutsche instr. auch den indogermanischen localis und ablativ vertritt, kann man versuchen, entweder aus einer gemeinsamen allgemeinen grundlage aller drei casus (Scherer s. 268) herzuleiten, oder, was mir wahrscheinlicher ist, daraus, dass in jener periode der instrumentalis (instr.-dat.) wegen seiner häufigen adverbialen verwendung geeignet war, auch die eigentlich von anderen ausgangspunkten entwickelten localen, temporalen, modalen bestimmungen der anderen casus in sich aufzunehmen und dem dativ zuzuführen, oder eigentlich durch ihn in das immer ausschliesslicher diesen sächlichen und adverbialen bestimmungen zugewiesene gebiet der präpositionsverbindungen überzuleiten. Im einzelnen bietet die besprechung des instr., die bei Piper bedeutend kürzer ist als die des eigentlichen dativ, mir noch gelegenheit zu folgenden bemerkungen. S. 29 G: Direct mit adj. und subst. verschmolzen ist der ahd. instrumentale dativ schwerlich; er wird in allen von Piper angeführten stellen als bestimmung des ganzen satzes zu betrachten sein. So gehört auch der gotische dat. pl. sainaim raginam Col. 2, 14 als causale bestimmung zum verbum afsvairbans. S. 29 H: 2. Tim. 3, 6 steht im texte gar nicht der reine dativ, sondern präp. du lustum. S. 30 K: Die absoluten dative der Otfridstellen IV, 13, 53 gisuntên uns = so lange wir gesund und stark sind, V, 25, 7 gote helphante möchte ich als vereinzelte latinismen auffassen; sonst unterscheidet sich der gebrauch der participia im adverbialen dativ nicht von dem der adjectiva.

Herr prof. dr. Moller tritt gleich in den einleitenden worten seiner arbeit in bezug zur vergleichenden syntax, die "mit sicherheit und rechtem erfolge nur dann wird vorwärtsschreiten können, wenn ununterbrochen specialuntersuchungen über syntaktische eigentümlichkeiten der einzelnen sprachen und ihrer hervorragendsten denkmäler begleitend sie unterstützen." Eine solche wird hier für den instrumentalis gegeben, indem alle stellen des Heliand, die eine vom dativ noch lautlich unterschiedene instrumentalform zeigen, aufgeführt werden in einer anordnung, die sich im allgemeinen an die Delbrücks anschliesst, im einzelnen aber durch sehr sorgfältige unterscheidung der eigentümlichkeiten jeder verbindung auszeichnet.

Der instrumentalis bezeichnet demnach (allein oder mit der präposition mit verbunden), I. als sociativer instr. eine begleitung im eigentlichen sinne, sodann dauernde eigenschaften und vorübergehende stimmungen der handelnden person, und endlich äussere nebenumstände der handlung (s. 4. 5); II. als instr. im engeren sinne das sächliche mittel oder werkzeug einer tätigkeit, wobei sich eine formelhafte ausbildung im gebrauche des instr. bei bestimten verben und von bestimten substantiven zeigt (s. 5—7); die ursache einer handlung; endlich das mass einer vergleichung (s. 8). Der instrumentalis findet sich aber ferner als vertreter des ablativs bei verben der trennung, und zwar, was ein sehr beachtenswertes resultat ist, stets ohne präposition (s. 9). Endlich steht er nach Moller als vertreter des localis (s. 9—12) bei den präpositionen an, bi, te, widar, wiä, aftar, fora, undar. Diese

1) Miklosich, Vgl. Gramm. IV, 683 geht auch für den instr. im Slavischen von der bezeichnung des (die handlung umfassenden) raumes aus.

124 ERDMANN

beispiele beschränken sich jedoch mit ausnahme von zwei kritisch nicht vollkommen sicheren stellen mit an (1396. 3602) auf die sächlichen pronominalformen hwi, thiu; und die bedeutungen, auf welche z. b. die verbindungen mit bi, widar und wid beschränkt sind, machen es nach meiner ansicht nicht notwendig, einen ursprünglichen localis anzunehmen.

Es folgt (s. 12. 13) ein (weiter auszuführender, vgl. Arndt s. 18, 1-5) versuch, ausgewählte dativformen solcher substantiva, die keine besondere instrumentalform unterscheiden, den aufgestellten gruppen deutlicher instrumentale anzureihen. Zum schluss der untersuchung (s. 14-16) werden die casus besprochen, welche im as. für die gebrauchsweisen des absterbenden instrumentalis eintreten. Der dativ tritt für den eigentlichen instrumentalis häufig auch schon bei denjenigen substantiven ein, die in anderen stellen noch eine besondere instrumentalform bewahrt haben; ebenso für die meisten fälle des "localen" instrumentals bei präpositionen, während bestimte bedeutungen derselben (wie ahd.) noch auf die verbindung mit dem instr. des sächlichen pronomens beschränkt zu sein scheinen. Neben dem adverbial-bestimmenden instr. aber findet sich zuweilen, und neben dem ablativischen (ausser den präp. af und fon mit dat.) sehr häufig ein genetiv in ganz ähnlichen wendungen. Ich möchte bei gelegenheit dieser im allgemeinen schon bekanten tatsache die von Moller nicht erörterte frage anregen, ob nicht in der art, wie diese beiden unter sich so verschiedenen casus die vertretung des instr. und abl. übernommen haben, ein unterschied zu erkennen ist. Die vertretung eines casus durch einen andern kann entweder dadurch entstanden sein, dass durch lautliche veränderungen die form des einen mit der des anderen zusammenfiel, wobei die bedeutungen beider möglicher weise im sprachbewustsein noch lange als verschiedene empfunden sein können (Moller s. 13), oder dadurch, dass der eine casus seine bedeutung von innen heraus erweitert und den anderen verdrängt. Ich möchte annehmen, dass der erste fall eingetreten sei beim altdeutschen dativ, dessen form erst teilweise, dann vollständig für die des instr. (abl. loc.) eintrat, die verwendungen desselben aber nicht dauernd behielt, sondern sämtlich an präpositionsverbindungen abgab; beim genetiv dagegen, der formell von den anderen casus stets viel deutlicher geschieden war und dessen mannigfaltige bedeutungen doch unter einander vielfache übergänge und berührungen zeigen, ausschliesslich oder hauptsächlich der zweite. Sowol der adverbial bestimmende als der ablativische gen. lässt sich mit der mannigfaltigen verwendung des partitiven gen. bei verben in verbindung bringen, wie es auch Curtius Erläuterungen s. 165 für das griechische hervorhebt. Ein belehrendes beispiel scheint mir das as. tholôn (Arndt s. 14) zu sein. Dieses verbum heisst ohne abhängigen casus einfach leiden, dulden; ebenso mit objectsacc. et was erdulden; mit dem gen. verbunden aber entwickelt es eine separative bedeutung, ohne dass deshalb der genetiv ein ursprünglich ablativischer ist: Hel. 3552 lightes tholodun = sie litten in bezug auf das licht = sie entbehrten des lichtes.

Als ein aus Mollers darstellung sich ergebendes resultat hebe ich ferner hervor, dass auch der as. instrumentalis fast ausschliesslich sachen oder allgemeine abstracte begriffe bezeichnet; auch im sociativen instr. (s. 4) stehn nur collective substantiva und zweimal bei der präp. mit das neutrale subst. barn. Auch hierdurch steht der instr. in einem klar empfundenen gegensatze zu dem persönlichen dativ.

Die bedeutung der präpositionen fasst herr Moller doch wol zu eng, wenn er s. 9 sagt: "sie treten hinzu lediglich zur verstärkung der in dem blossen casus schon liegenden function." wenn dies auch für unser mit und von vielleicht passt; in den meisten fällen aber drückten diese partikeln doch wol eine specialisierung des im blossen casus allgemein angedeuteten verhältnisses aus und konten daher in verbindung mit dem casus auch zu verwendungen kommen, die der blosse casus nie gehabt hat oder die sogar der grundbedeutung desselben sehr fern liegen. Grimm gramm. IV, 862: "präpositionen sollen das casuelle verhältnis nicht nur ersetzen, sondern auch verfeinern."

Der zweite teil der abhandlung s. 18-24 gibt eine übersicht über den gebrauch des homerischen suffixes  $-\varphi_{\ell}$  und weist nach, dass dasselbe dieselben functionen umfasse, wie das instrumentalsuffix in der sprache des Heliand und auch durch dieselben casus bei seinem absterben vertreten werde; ich möchte hinzufügen, dass auch in der bedeutung der substantiva, an welche es tritt, sich mit den as. instrumentalformen berührungen zeigen, und dass es namentlich nie bei bezeichnung persönlicher einzelwesen gebraucht wird. Die sorgfältig und übersichtlich geordneten belege werden zum teil anders erklärt, als es bei Delbrück Abl. loc. instr. der fall ist, namentlich wird s. 20 das nach Delbrück rein dativische φρήτρηφεν ἀρήγη (II. II, 363) durch eine ansprechende auffassung der bedeutung des verbums zum ablativ gezogen; die erklärung von Ἰλιόφι ελυτά τείχεα (Il. XXI, 295) komt doch auf einen annominativen gebrauch heraus, den man gewöhnlich nur dem reinen genetiv beilegt. Wenn herr Moller aus der vergleichung den schluss zieht, dass auch das homerische -qı ursprünglich ausschliesslich ein instrumentalsuffix gewesen sei, so ist die möglichkeit dieser annahme zuzugeben, dagegen nach Curtius Erläuterungen s. 68 (zu § 178 D), Chronologie s. 257 daran zu erinnern, dass das sskr. -bhi zur bildung mehrerer casus, die unter sich durch weitere angefügte suffixe unterschieden werden, verwant wird, sowie dass -bi in dem (freilich geschlechtslosen) dativ der lat. pronomina tibi, sibi sogar herschend geworden ist, so dass wir die voraussetzung Mollers (s. 18), dass dies suffix im Griechischen einem einzigen bestimt ausgeprägten casus ursprünglich angehört haben müsse. nicht zugeben können. Grössere sicherheit in diesen fragen wird nur erreicht werden können, soweit es gelingt bei jeder einzelnen wortverbindung die bedeutung, welche sämtliche bestandteile derselben bei ihrer entstehung hatten oder haben konten, festzustellen und dann die ausbildung und ausbreitung der fertigen wortverbindung zu verfolgen. Dazu gehört, dass der allgemein vergleichenden grammatik hineindenken und einleben in den sinn jeder stelle entgegenkomme; und mit dem dankbaren hinweise darauf, dass auch nach dieser seite die Mollersche abhandlung vielfache belehrung und anregung gewährt, gestatte ich mir die anzeige derselben zu schliessen.

In der dritten abhandlung gibt herr dr. Arndt zunächst (s. 1—10) eine übersichtliche darstellung der as. formenlehre, beschränkt auf die wirklich im Heliand belegten formen. Etymologische nachweise sind nicht gegeben, auch sind die vereinzelten abweichungen (in der längenbezeichnung der vocale sowie in der ansetzung seltenerer casusformen) von Heynes laut- und flexionslehre nicht motiviert; doch ist dankenswert namentlich für das praktische bedürfnis der lectüre die anführung zahlreicher beispiele (mit der nhd. bedeutung) zu jedem flexionsparadigma, auch die zusammenstellungen über schwankungen der flexion sowie des grammatischen geschlechts der substantiva (s. 3).

S. 10-24 folgen bemerkungen über alle teile der syntax, natürlich nicht alle gleich vollständig und zu einem erschöpfenden system geordnet, aber überall

bemerkenswerte eigentümlichkeiten des sprachgebrauches hervorhebend. Ans der cas us le hre sind am reichhaltigsten genetiv und dativ behandelt; zwar wird auch hier weder vollständigkeit der belege noch historische begründung der spracherscheinungen erstrebt, doch sind die hauptsächlichen verwendungen der casus deutlich gesondert und mit sorgfältig ausgewählten beispielen belegt, bei deren aufsuchung das Heynesche glossar ein vorzügliches hilfsmittel war. Bei vergleichung der betreffenden abschnitte mit den beiden anderen abhandlungen habe ich kein irgendwie auffallendes beispiel derselben bei Arndt vermisst; eine ergänzung zu beiden bietet z. b. der präpositionslose locativ ferne — in der hölle (Hel. 2511), den ich bei Piper vergebens gesucht habe und den Moller nicht anführt, weil er schon die dativendung hat. Auf die im as. sich zeigende freiheit in der verbindung eines verbums mit verschiedenen casus in wechselnder bedeutung ist häufig (z. b. s. 14. 19) hingewiesen; s. oben über tholôn.

Aus den anderen abschnitten bedarf die bemerkung (s. 20): "der artikel kann zum substantiv treten oder nicht, ohne wesentlichen unterschied" doch wol eingehender prüfung. Aus der wol am meisten fragmentarisch behandelten modus- und satzlehre hebe ich heraus die (auch in Heynes glossar unter that erwähnten) verbindungen von that mit dem imperativ (s. 21) in den versen 32. 70. 2993, die sich den von Grimm in Kuhns Ztschr. I, 144 fgg. besprochenen stellen anreihen und durch bewahrung des modus der directen rede in lockerer satzfügung zu erklären sind; s. 22 excipierendes ne si und ne wâri je nach dem vorhergehenden tempus, während Otfrid ausschliesslich das erstere gebraucht; s. 23 ausgedehnten gebrauch der partikel the nicht nur in relativsätzen jeder art, auch neben dem flectierten persönlichen pronomen, sondern auch im zweiten gliede der doppelfrage, wo eine erklärung derselben mir sehr schwierig scheint. Weshalb s. 21 (mit Heyne) die mit der partikel wita in auffordernder bedeutung verbundenen formen 223 kiasan, 228 fragên, 3996 wonian als infinitive betrachtet werden sollen, sehe ich nicht ein, da der auffordernde conjunctiv von Arndt unmittelbar vorher belegt ist, auch z. b. in der letzten stelle unmittelbar vorher und nachher ohne wita die formen 3996 wernian wi, 3997 tholôian, 3999 duan, 4000 folgôn, ni lâtan gebraucht sind, die doch wol einfacher als 1. pl. conj. präs. aufgefasst werden; die auslassung des persönlichen pronomens entspricht dem imp.

Im ganzen glaube ich, dass die arbeit sowol zur einführung in die lectüre des Heliand als auch namentlich in ihrem syntaktischen teile zur vergleichung mit dem sprachgebrauche anderer quellen vielen ein brauchbares und willkommenes hilfsmittel sein wird.

GRAUDENZ IM JULI 1874.

OSKAR ERDMANN.

# BRUCHSTÜCKE EINER HANDSCHRIFT DES JÜNGEREN TITUREL.

Die grossherzogliche hofbibliothek zu Darmstadt bewahrt zwei pergament - doppelblätter einer zweispaltig geschriebenen Titurelhandschrift des vierzehnten jahrhunderts, die bis jezt noch unbeachtet geblieben sind. Um sie dem buchdeckel, auf dem sie aufgeklebt waren, anzupassen, sind sie um ein viertel ihrer breite gekürzt worden und es ist dadurch der verlust von spalte IIb, IIc und IIIb, IIIc herbeigeführt, deren jede uns sechs und eine halbe strophe gewährt haben würde und von deren zeilen nun nur noch die ersten oder lezten buchstaben zu lesen sind, ausserdem ist noch von dem zweiten blatte die unterste zeile weggeschnitten. Die höhe der blätter beträgt 21, die breite 19 centimeter. Der schreiber, der bei den reimpunkten nicht absezte, trente die strophen, deren anfänge durch rote initialen bezeichnet sind. Nach dem Hahnschen drucke 1 enthalten die stücke strophe 195 - 218, 363 - 369, 381 - 391, 405 - 411 und 558 - 580, ausserdem aber noch sechs und eine halbe strophe, die sich in der Heidelberger handschrift nicht finden, wovon die auf str. 385 folgende die Murauer hand-

1) Den strophenzahlen der Hahnschen ausgabe habe ich die des alten druckes von 1477 in Klammern beigefügt, nach der in meinem besitze befindlichen Büschingschen abschrift desselben, welche ich schon bd. II s. 80 fgg. zu gleichem zwecke benuzt habe.

Darnach gliedern die Darmstädter bruchstücke sich folgendermassen:

Hahn. alter druck.

- str. 195 -218 = cap. 1. Wie Tyturel der rechte herre des grales geboren ward. str. 205-228. 248-249.
  - " 362-369 = cap. 3. Wie Tyturel daz slosz zům grale, genant Montsalvatsch, buwete und ein kostleiche capelle darinne. str. 381. 394-396. 426-429.
  - 380-391 = cap. 3. str. 403-408. 440.\* 409-413. 415.
  - 404-411 = cap. 3. str. 386-393.
  - " 557-570 = cap. 5. Wie Tyturel seine kinde lerte tugende und in geistliche betiutunge des grales seite. str. 616-628. 638-639.
  - " 571—580 = cap. 6. Wie Frymutel künig im grale wart und seine zwå töchter Tschoysiane und Hertzelaude herauz gab in die ee. str. 640—643. 629—634.

schrift (Zeitschr. f. deutsche phil. II s. 82) als str. 440 nach der zählung des druckes von 1477 bietet. Der schreiber, der zwar die vorlage in seine mitteldeutsche mundart übertrug, hat sich, wie es scheint, keine weiteren änderungen erlaubt, so dass die in unseren bruchstücken erhaltenen strophen bei weitem lesbarer sind, als die entsprechenden stellen in der ausgabe von Hahn. Der rechte wert der Darmstädter bruchstücke wird sich aber erst feststellen lassen bei einer untersuchung des gesamten handschriftenmaterials des Titurel.

BONN.

BERNHARD SCHÄDEL.

fol. Iª

195 Der vberker kegen den vngelouben.

- (205) mit helfehant des hohesten. begunden se de heide sus irroube.
- (206) Se waren de gesigenden. mit krefte an allen siten.
  V\(\bar{n}\) sarrazine de ligend\(\bar{e}\). mit tote v\(\bar{n}\) ouch mit tefen wunden witen.
  De sich mit dem toufe geben wolten.
  der widersaz mit tote crist tze lobe v\(\bar{n}\) tz\(\bar{u}\) er\(\bar{e}\) wart v'golten.
- 196 Diz was sin erste herte. ich meyne des edelen iungen.
- (207) Vf siner selten verte. da von im engel sûze gedone syngen. Sit do her in von tugenden quam so nahen. Do se in tzû dem grale beleyten vn in dar nach tzû den himele ruchte vntphahen.
- 197 Sit daz he scunferture. den heyden was gescehende.
- (208) Der clare ivnge gehure. vrowet sich sam der morgen sterne brehende. Dem wachter t\u00e4t deme kalter nacht belanget.
  Vnd als der milte riche vrowet de de lange in noten sint v'twanget.
- 198 Wer titurellen sehende. was den werden sûzen.
- (209) Der was im vrowde iehende. so daz her allen sorge kvnde bozen Wes ovgen sin ovgen ie berürten. der was de vrowde habende sam in geluckes rade hohe vürten.
- 199 Dona spirit' sancte. siben valt vn mere.
- (210) wem got der e v'hancte, der hat von rechte wol kegë selten kere. Salomone dauites kinde gelichet. Tyturel mit selten wen h' nv mit den grale wird gerichet.
- 200 Ane an dem gewalte. d' wite vn ouch der breyte.
- (211) Da wider so betzalte. tyturel von dusent werdicheite. Mit ritterscaft de engelscar tzů merē. Vň daz her lange lebende was vň ne gewanchte an gotes erē.

201 Aber von siner clare. de vrowde were so gebende.

(212) Iz tete der seltenbare. de bar im selten vil de wile er lebende.

fol. I' Was der ich eyn teil von im benenne.

Vn ist daz ich mit lebene noch von gote d' iar so vil bekene.

202 Von clarheit also grozer. saget dise abenture.

(213) Doch selicheit genoz er. so daz sin angesichte vrowden sture. Gap gelich den meye wunne berende. der allen creaturen vf d' erden vrowden vil ist werende.

203 Her vrowt alsam de synne. tůt nach kalde rifen.

(214) Ir vrowden vber wunne. der trůren sorgen tůt vil gar verslifen. Her vrowet sam d' von hitze in noten ist lebende. Vn iem ein brune ein linde ist suzen luft vnde breiten scaten gebende.

204 Her vrowt sam kvninges gruzen. tůt de gar v'herten.

(215) Vn wil in daz ny bůzen. mit gerichte al nach ir durfte v'ten. Her vrowt alsam ein heyde rich geblomet. tût de vrowde gerenden de gerne sûlcher vrowde sint gerûmet.

205 Her was eyn vrowden tzvnde. als de gesichte des blinden.

(216) Wen her ist wider . . de. sus mochte man an den sůzen vrowde vinden.

We vrowet nach turste win der luter vn clare. we vrwet amys amyen 1 da stete leb wont al synder vare.

(217) We vrowt den gast ellende. mit hvnger naz vñ mûte. Herberge rich vn behende. wer im der wirt tzů denste meyen blote. ... h' nicht vur williche wandelunge.

ich wene dist vrowde wol vber clunge. der werden angesichte

206 Al sin vru begynnē. se daz vil gerne sahen.

(218) De werden wol v'sunnē. daz se im alle sûlcher wirde iahen. An im gebrach nicht wen ein cleyne vnsculde. Vater måter vrohten daz her da von v'lure gotes hulte.

207 Nu was iz got doch gebende. wes solte h' in do tzihen.

(219) Ir ist leyd' vil ny lebende. daz in d' hoheste geben kan vñ lihen. Vn we se des ie mer von gote vntfahent. Ie grozer vn ie mer mit der selbe gabe se got vursmahent.

208 De selben sint vårkeret. vil me dan der sus tete.

(220) Ob in ein torheit leret. daz h' vf henden genge vn vůze hete.

<sup>1)</sup> amys amyon mit einer dunklern dinte durchstrichen und unterpungiert.

130 schädel

Vn stro alsam eyn rint vår salmen eze. vn h' in stark' glot gerner dan vf linden plumë seze.

- 209
  (221) Des mocht ich vil gemezzen. dem sümeliche tünt geliche.

  Des hat ouch ir besezzen. vil de helle vür daz himelriche.

  De got mit seltē vnde erē hette beratē.

  da mite se in eren solten vn im da mete nicht wen laster taten.
- 210 Her kan ouch se wol scenden. de im da laster betent.

  An allē selten phenden. vn nimb' dekeiner eren sich genetent.

  Den got da git de sint von rehte im gebende.

  Tyturel der w'de was mit gotes helfe mit gote lebende.
- 211 Her helt ouch synd' lere. da von man sin ny urochte.

  Man sol den vrowen ere. beten daz vil w'dicheit ie wrochte.

  Dem werden mane d' vrowen eren kynde.

  se wenet vil maniger eren da mite her in tzå rucke last' bunde.
- 212 Wer vrowen eren welle. der sol ir werde merē.
- (224) Ir wirde h' nicht tzů velle. de rechte maze kan nicht baz geleren.
- fol. I<sup>d</sup> Wen al de wile daz man si lebende in iugende.

  So halte sich kvsche reine so cronet h' vrowe ere ob alle tugende.
  - 213 Vår daz h' kvsche brichet. sunder eliche stete.
- (225) Vn stete man irsprichet. vn in ir beid' ere wirt durchgrete. He vn dort tzu gote vn ouch tzur werlte. de reynicheyt v'coufet ist de man wieget tzum hohesten gelte.
- 214 Secht juden vn dar tzů heyden. dise ere habent in hûte.
- (226) De cristen gar gesceyden. sint da von daz ieman des nv mûte.

  We reyne se doch mit toufe sin begozzen.

  vnde da so witze cleydet vnkvsche tût de blenke gar vbervlozzē.
- 215 Sus wirt der touf gevneret. da tzů man vnde wibe.
- (227) Ir wirde wirt v'keret. de grozeste so se was an beyder libe. De reynicheit der sele vnde werltlicher ere. wirt iz tzû gote versûnet iz scadet an eren dannoch sere.
- 216 Were iz den manen ere. se solte iz doch lazen.
- (228) Dar vmbe daz imber m're. de vrowen an werdicheit sint v'wazen.

  So sprich? wankelbolt des steten mûtes.

  Tete se iz we gerne ich iz tete so gan h' vrowē eren weynich gûtes.
- 217 Wer sich kusche halte. wil der kyme tzur stete.
- (248) Vñ sol der also waltē. daz sele vñ ere in tzû missetete. Icht he vñ dort tzû beyden siten bringe. w' sine e tzûbrichet der hat ir beider ere gemachet ringe.

218 Wen als d' man v'keret. den mût an der minne.

(249) Her hat de sinne gevneret. vil me dan ob h' kegen ir hette de sinne. Daz h' de keiserinne vur sich nicht wolte.

Da mite wer se geweret noch baz

col. II

362 ner gev'ten gehuset hetten beidenthalp nicht v're.

(381)

363 Der tempel in mitten inne. het ein werk so riche.

(394) Gote vñ dem (so) tzů minne. irbowet scone den tempel vberal geliche. Wen daz de kore alle sunder altar warē. anders im da nicht gebrast diz werk vberal vulguam in dritzich iaren.

364 Nicht wen eyn altere. da inne was geherret.

sus richeite wund' was dar an gemerret. (395) De kore al synder lere. Vår de clochus da stundē riche zimborie. dar inne der heylige bilde iegeliches bref seit da sin historie.

365 Der selbe tempel riche. besynd't wart dem grale.

(396) Daz man in tageliche. da inne solte behalten tzallen male. Vn vf vnpor irhabē in solher mazen. daz ein sacristen. wit vn clar dar vnder was verlazen.

366 Dri was d' portē. nicht me synd' wane.

(426) Der eyne kegen den nortē. d' werlte daz man heizet meridiane. De andere hette vzvart kegen occidente. de dritte kegen aquilone von dannen kvmt vns selten gåt presente.

367 Ir palas vn ir dormter. stundē kegē meridiane.

(427) Eyn cruceganc wol geformter. da twische lach des waren se nicht ane. Als iz tzů der broderscefte wol horte. gerende lobes riche tzirte wol iegeliche porte.

368 De porten waren riche. von luttern roden 1 golde

(428) Gesteinet gar ordenliche. da vf v'wiret ich ne weiz wes man se solde. Vntgelten lan se waren ot ouch gerichet. mit slozzen vñ gespenget daz vf erden in ne nicht wart gelichet.

369 Mit listen man do nam trachte. vor iegelicher porten.

(429) Al der steine slachte. de lagen

380 Durch daz in allen koren de muren mit smaragd ware gemeget vaste.

381 De louber ware dicke. wen sich eyn luft enborte.

in einer süzer stimmen clinge horte. (404) Daz man se sunder scricke.

1) roden von derselben hand über der zeile nachgetragen.

132 SCHÄDEL

Rechte als ob sich tusent valken swungen. in einer scar geliche vn scellen groz vo golde an im irclungen.

- 382 De reben al vbervlucket. waren mit scar der engel.
- (405) Als ob se warē getzucket. vz paradise vī wenne de reben gengel.

  Der louber clank begunde wegende vûren.

  de engel so gebartē sam se sich lebelich kvndē rûren.
- 383 Der hoeste kor d' vrone. wart ie dar vzgesvndert.
- (406) Mit aller tzirde scone. dise tzirde ist turer dan ander hundert. Rebe vn engel dar zu was bereitet. daz wint dar in v'holne mit listen groz vn balgen was geleitet.
- 384 Der music vn pervsen. beide hohe vn lise.
- (407) Als ie von dem winthusen. d' meister da geleitet gap de wise. Mit der pafheit gaben sûz gedone. d' engel scar gelichē don synd' wort ia was in dannoch scone.
- 385 Als in de tzirde riche. so vil gab vrowdenluste.
- (408) So sprachē se al geliche. got h're vat' v\u00ed sl\u00fcgen sich tz\u00edr bruste. Sit du vns v'legen hast sulche ere. was hastu den tzem trone. da iz ist hund't dusent valtich m'e.
- (440) Tzů lobe mit sulchem rate. der tempel ist irbowen. D' hohen trinitate. vň d' meyde gesegent ob allen vrowē. Vň tzů lere d' cristenheit kegĕ himelriche. als sanct thomas in india den sal mit worte bywete lobeliche.
- fol.III Ob ir ein spil nv were. doch sol al mensche kvnne.

  He denken bi den mere. engel wirde vn himelsce wunne.

  De mensche vn engel habe in gotes antluze.

  Daz se dar nach mit sinne werben so wirt in daz spil vil nutze.
  - 386 Ob da were icht slufte. nicht herre got enwelle.
  - (409) Daz vnder erdenslufte. sich reyner diet immer velsch geselle. Als iz etteswenne in gruftin wirt gesamet. man sol vns an dem lichte cristen gelouben kvndë vñ sin amet.
  - 387 Cleiner vn grozer. cristalle gelich den hûten.
  - (410) Gele var vnde rozer. balsam vasz de brünen sam se glütē. Vf iedem kore was dri stunt tzwey gehangē. vn vzen vür den koren ie tzwei von golte an richen strangen.
  - 388 Dar obe engel swebetē. in clafter tzwey gemezzen.
  - (411) Als se de licht da hebeten. vn oberhalb wart mit gesichte v'gezzen.

Der strange we se de engel musten halten. biz vf an daz gewelbe. sus wart da maniger richer kost gewalte.

- 9 Vil engel kerzē habten. vf cancellen vn vf mure.
- 2) He gewunden dort de gestabten. we se doch richer kost nam vnture. Der se vån balseme groze richeit haten. doch wolten se von kertzē durch gute wonheit lichtes nicht geraten.
- O Vil crone rich von golte. da vf vil kertzē luchte.
- 3) Gehangen alse se solte. ein engel habete clafter tzwa mich duchte. Her wolte de crone hin kegen den luften vuren. nemā enkvnde kesen ob se da haben golt mit richē snůren.
- 11 Welicher leve stimme. in dem tempel wart gehoret.
- 5) Irclenchte von edelicheit d' gimme. von d' wite vñ hohe wart. Τđ
- wunsche gar vůlvůret )4
- 6) heiz mich des iemā legen ich wene den selten kynst od' kost beroret.
- )5 Tzů iclichem gaten. dru venster an allen wenden.
- Gespinnelet vzberaten. da in gedreit daz werk das ougē penden. Kvnde vf siner weyde kegen der svnnen. ir dak gelich des tempels ir knope růbin groz de vaste brunnen.
- )6 Vf den knopen crutze. hohe snevar cristalle.
- 18) Dem tubel tzů einer scutze. want im da gar gesaget was betalle. Scak vn mat vurraten vn vurscunden. daz werde houegesinde v'sigelet was vůr allen houbetsvndē.
- )7 Vz golte ein ar gerotet. gevûget vnde gevunket.
- (9) Vf ylich crutze gelotet. verre sehende neman des bedunket. Wen daz h' vlugelichen selbe swebete. Daz cruce von der lut' gesicht v'los da vffe her sich vnthebete.
- 38 Ein turn all enmitten. stunt in disen allē.
- (a) Vz manig' golt smitten. was richeit groz von werke dar an gevallen. Vn manich tusent clar lichter steine. tzwier andern hohe wite vnde tzirde lach an disem eine.
- was michel groz tzů loben. 09 Des enop ein licht karbunkel. )1) Wen de nacht was dunkel. daz man gesehe beide niden vñ oben. Ob in den walte de templeise verspetē. wisunge tzů recht' herb'ge heten. Daz se von sime glaste
- 10 Dar tzů vil manich and'. edel stein gap sture.
- 92) Des varwe sam ein tzander. glest d' da gloyet in den vure.

134 SCHÄDEL

Dem brehen gab der karbunkel helfe. Seben gestirnen se geswigen da schein dusent valtich gestirne mit gelfe.

411 He rot da gel

(393)

fol. IV\* was iehende.

557 ware minne vn rechte vrochte můz vns tůn d' engel scar gesehende.

558 Da stunt ouch wol turneren. der ivngen diet tzů leren.

(617) Durch strites k\u00f6nduer\u00er. kegen heidenscefte gote v\u00f1 den gral tz\u00fc eren. Scirm\u00e8 scezen loufen v\u00e4 spring\u00e8. der liste vunde lere stund da gescriben mit worten al vmbe tz\u00fc ringen.

559 De vzer lere der iugende. des ersten wart besceyden.

(618) De se d' inneren tugende. vzē trûgen riche tzv werdē cleiden.
Vn deste baz da vnder wûrden venge.
Wan hort der hohesten tugende was ie de kvnst d' tzuchte anegenge.

560 Do sus sin w'de witze, de ivngen tzů den alten.

(619) Bewiste ienz vnde ditze. do sprach her sus nv wil ich iamers walten.

Durch waz mich got so maniger dinge letzet.

ervar ich des de kvnde ich wandelz ob in ruwen sculde irgetzet.

561 Richawden her was mir nemende. wunsch al miner vrowden.

(620) Der mich ie was getzemende. ich wer noch vil vnnach in d' bescowden. In betriesen wise min ere irstarp in dem hefte. ob richaude noch lebete so lebete ouch ich an werder ritterscefte.

562 De craft in h'tzeleide. sich hette bi mir vernucket.

(621) De wart mir anderweide. võ clarissen tode gar vntzucket.

Ob sich d' gral so werd' vruchte was scamende.

so wil ich der vnwerde ouch mangel han de sint an wirde irlamende.

(622) Hey kvnd ich iheremiam. tzü miner clage irmeten. Durch sine melodiam. in lametacien wolt ich irbeten. Clagender leiche

fol.IV<sup>b</sup> geherten sus lert min h'tze iam' daz v'wunte.

563 We daz der gral so lange. sich tragens hat besetzet.

(623) Daz min' vrowde ein tzange. de mich nv hat vierhvnd't iar geletzet.

Mit welher tat min lip iz habe v'sculdet.

daz mûz ich sin der clagende biz da min lip nv vulle ein sterben

duldet.

- 34 Tzů clagene mich noch setzet.1 ein dinch mit iamers lere.
- (4) Daz firmitel gesetzet. noch nicht ist dem grale an kynincliche ere. Noch anders nemā dem ich selten gunde. Daz ist mir iamer gebende d' mir vur alleme iamere get von grunde.
- 35 Tzwolf min' kinde. sin he von mir gesceyden.
- můz mich daz selbe nv von sculden cleidē. 5) Tzű iamers houegesinde. Daz ir deckein den gral ne solte beruren. vn plage doch d' tugende se mochte ein engel wol mit erē vůrē.
- 36 De was richawde berende. mit hoh' richer tzuchte.
- 16) Ich clage daz nicht 2 merende. sint he tzůme grale d' mīnen vruchte. Vn ich mit vrowden riche w' der lebende. Halet in paradise wen ich gote sulchen wücher w'e gebende.
- 87 Ich gan in wol des riches. al dort tzem paradise.
- 7) Doch het ir iegeliches. ein kvnne groz al dar geborn tzů prise. So w' iz dort also nicht gar v'einet. Als ich he von richawden de is nach der min h'tze in iam' weynet.
- 88 Ob ich von minen grůze. ie werde trost vntfenge.
- 🔊 Vn ob d' mine sûze. ie selden craft an mir begenge.

Wart mir ie groz von mininchlichen wibe. mime sechen sendē clagendē libe. Der ist nv gar irwildet

- 39 Min aller hoheste girde. de ich gewan vf an himelriche mit gote ie gerde.

Vn w' vf erden wunsches leben solte.

der gerde ouch nicht mere. den daz her lange mit eren lebe wolte.

- O Des was ich ie der gerende. tzů gote mit stet' girde.
- 9) Des was h' mich wol werende. daz ist mir nv v'wandelt in vnwirde. Dar an de wisen suln wol gedenken. neman kan vf erden lip gût wirde haben sunder crenken.
- So w'dichlichen scone. hete mich d' hoeste besoldet.
- ) Iz wart ne kuninges crone. mit also richen selden me v'goldet. Vår vntugenden bin ich her behalten.
  - wan soltes du mit sulichen seltē alten. ev hertzelebe firmitel
  - 1) setzet ist von derselben hand durch übergeschriebenes w in wetzet verändert.
    - 2) nicht von derselben hand über der zeile nachgetragen.
  - 3) vor str. 571 in kleiner roter schrift: Abetur we firmitel . . . wart tzom graile.

- 572 Du kanst d' selden sinne. kegë tugenden nicht v'lesen.
- (641) Durch werder wibe mine. mustu an dem libe scadhen kesen. Vn anfortas ich vant iz amme grale. ein tol doch nicht den vullen gesunt wart ich ne sit dem male.
- 573 Dise rede nv horte. beide ritter vn vrowen.
- (642) Den iz ir vrowde storte. an witzen vā an truwen de v'howen. Se wûrden noch betzalt de des vnbaren. ob selber iam' rûrte so werden lep dem se iz gebundē waren.
- 574 Noch do h' was in crefte. her gap in iamers vreise.

  Wen h' vz ritterscefte. wundē vūrte vn alle de templeise.

  De h' dicke brachte vz grozer herte.

  Wen her mit siner hohen crefte vn mit irer hilfe den gral mit wirde werde.
- (643) Der starke mit der crefte. waz nv d' swache wûrden. Von alters anehefte. vn daz her ouch de craft nach ritters orde. Tzů was daz
- fol. IV<sup>a</sup> ie gab im v'lust vn richawden leit mit sorgen.
  - 575 Al siner clage d' grozē. wil in d' gral irgezzen.
  - (629) Mit vrowden vnd'stozen. he wart sin leit daz h' mit wirde setzen. Solde den syn an sine stat ny scone. Do h' de scrift was lesende firmutel d' sol he tragen crone.
  - 576 Vnd daz ein irregengel. vur allem velsche were.
  - (630) De maget d' tugēde ein engel. so reine so gût vñ ouch so seldebere. Daz se den gral des ersten solte rûrē. tzû tragene w'dincliche. daz kvnde im siner leyde vil vntfûren.
  - 577 Do iamer he gemeret. wart titurel so starke.
  - (631) Des vant h' scrift geheret. d' gral w' aller diet vûr dot ein arke. An welhem tage mā den gral were sehende. de selbe woche vmme were an im dekein sterbē gescehende.
  - 578 Vrow ebenture ir creget. vür hohe meister brechen.
  - (632) Ich ne weiz ob ir vns treget. daz min h' walter kvnde sprechē. Daz hulde gotes vn got vn w'ltliche ere. in ein scrin icht mochtē de gebet ir grales diet vn vnrbaz mere.
  - 579 So daz se wunsch mit lebene. haben synd' sterben..
  - (633) Vn in d' gral tze gebene. daz habe so woldich immer g'ne werbē. Tzûme grale wesen vûr alle kvnincriche. ey vrunt von blienveldē du spriches mir tzallen tzitē w'liche.

wenest mir han becrenket. vn dine witze gemeret.
dir nv witze nicht wenket. so wirt din selte dusent valt geheret.
n ob din houbet trum grale w' tragende crone.
tu nicht wan daz gute

### DER HUMOR IM DEUTSCHEN RECHT.

Vor längerer zeit schon, bei gelegenheit von Homeyers funfzigrigem doctor-jubiläum, hat prof. Gierke unter obigem titel (Berlin 71) eine kleine, in mehrfacher beziehung höchst anziehende schrift ausgegeben, die jedoch erst jetzt mir zu gesicht gekommen ist und ranlass zu näherer erörterung einiger einzelner punkte gibt, woraus ih erhellen wird, dass mancher rechtsbrauch, der einen humoristien anstrich besitzt, genauer betrachtet, denselben verliert und ihn veilen sogar in sein gegenteil umschlagen lässt. Gleich der erste uch, den ich hier besprechen will, gewährt ein solches beispiel, em es (s. 14 fg.) heisst:

"Sodann entstehen mancherlei besonderheiten von unverkenbar tischem gehalt durch die deutsche neigung dem le blosen ein gewisleben, dem gegenständlichen eine selbständige wesenheit anzuhten.... Hier wurzelt die uralte satzung, dass, um die geheiligte welle des hauses nicht zu entweihen, der leib des darin erschlagenen setäters oder des selbstmörders durch ein loch unter der schwelle ausgezogen werden soll." Hier handelt es sich jedoch keineswegs i der heiligkeit der schwelle; der ursprüngliche grund dieses weitbreiteten und auch ausserhalb Deutschlands sich findenden brauches nämlich ein ganz anderer und beruht in der vorstellung von der lerkehr verstorbener, namentlich gewaltsam getöteter, wenn diese ürchtet wird, und welche dadurch gehindert werden soll, dass man leichname aus der wohnstätte durch eine solche frisch gemachte

1) Diese widerkehr wird von den mit solchem tode bedrohten auch ihrerseits angedroht; so z. b. in einer neuisländischen sage, wo es sich von dem kampfe s gewissen Jon mit einem ächter (geächteten, bandit, strassenräuber) auf freiem e handelt: "orgadi útilegumadr þá afarhátt, og hotadi að ganga aptur og ra Jón, ef hann dræpi sig." (Da brüllte der ächter entsetzlich und drohte h seinem tode wider zu kommen und Jon totzuschlagen, wenn er ihn chlüge). Jon schützt sich aber gegen den widergänger durch das gewöhnliche chfalls humoristisch aussehende mittel. "Jón setti höfuð útilegumanns við honum, og kvaðst ætla, að nú mundi hann ekki gánga aptur." (Jon setzte abgeschlagenen kopf des ächters an den hintern desselben und sagte, er dächte, er nun nicht widerkommen würde). Árnason 2, 167.

138 LIEBRECHT

öffnung (wie z. b. die angeführte unter der schwelle) fortschafft, die man leicht wider zumachen kann, was bei der tür nicht der fall ist. S. meine besprechung von Birlingers unlängst erschienenen Sagen, legenden usw. (zu no. 359) in der Zeitschrift für Ethnologie 1874 s. 74 (wo zu lesen zu gemacht st. gemacht). Noch will ich erwähnen, dass die von Gierke (s. 36 anm. 121 und s. 53) angeführte durchziehung der leiche eines getöteten lauschers durch die traufe und eines säumigen schöffen unter der schwelle sicherlich auf ein späteres noch viel vollständigeres vergessen der ursprünglichen bedeutung des in rede stehenden gebrauches hinweist.

An einer anderen stelle (s. 17) bemerkt Gierke: "Der ersatz für ein getötetes tier wird als ein wergeld aufgefasst, und wie einst in vorgeschichtlicher zeit beim manne, so soll noch bis über das mittelalter hinaus nach uralter tradition beim tiere das wergeld durch beschütten des toten körpers mit rotem weizen ermittelt werden." Auch diese art wergeld findet sich weithin und selbst in Afrika; s. meine nachweise in Pfeiffers German. X, 108 (zu Simrocks Mythol. 2. a. s. 553) so wie oben Band V. s. 481 (zu Palladius Visitatsbog, Ordsaml. "hylae og fylde").

"Zur zeit der erwähnten weistümer überhaupt nur noch als überlieferung fortlebend ist jenes recht (auf die erste nacht) auch in der alten zeit der strengsten unfreiheit nicht etwa wörtlich gemeint gewesen." (S. 27.) Hierzu bemerke ich, dass das jus primae noctis im europäischen mittelalter bekantermassen nicht nur in Deutschland, sondern auch sonst noch weithin beansprucht und auch geübt wurde, wie in Schottland, Nordengland, Russland, Frankreich und Italien, s. ausser den von Gierke angeführten schriftstellern auch noch Weinhold, Die deutschen Frauen des Mittelalters s. 194 fg., die erklärer zu Shakespeares Henri VI. part. II. act 4. sc. 7; über das italienische cazzagio s. Roquefort Gloss. Supplem. p. 106. Dass dieses recht (wie ich teilweise aus einem früheren artikel in den Heidelb. Jahrb. 1869 s. 810 fg. widerhole) auch in Spanien einst wirklich bestand und ausgeübt wurde, zeigt Ferd. Wolf, Ein Beitrag zur Rechtssymbolik aus spanischen Quellen, Wien 1865 s. 24 fg. (oder Sitzungsber, der philos.-hist. Classe der k. Akademie d. Wiss. bd. LI s. 90 fg.), wo es so heisst: "7. (Symbolische handlungen) zur bezeichnung des jus primae noctis (in Galicien Pcyto Bordelo, in Catalonien Ferma d'espoli forzada [l. forçat] oder Derecho de prelibacion genant; ausserdem galt dieses recht nur noch in Aragon, aber hier im ausgedehntesten masse, indem es sich hier nicht blos auf die brautnacht beschränkte, sondern dem herrn jederzeit über die weiber und töchter seiner hörigen zustand): Pragmatica de Cataluña, lib. IV. tit. XIII (aus der Sentencia arbitral Ferdinands des Katholischen, wodurch dieser so wie andere malos usos

für immer abgestellt wurden). "No pugan la primera nit, que lo pagés pren muller, dormir ab ella, ó en senyal de senyoria la nit de las bodas, apres que la muller será colgada en lo llit, pasar sobre aquel sobre la dita muller [d. h. "Sie sollen in der ersten nacht, wo der bauer ein weib nimt, nicht bei ihr schlafen, noch auch als zeichen der oberherlichkeit in der hochzeitnacht, nachdem das weib sich ins bett gelegt hat, über dieses und das besagte weib hinwegsteigen dürfen"]. Vgl. Hist. de la legisl. Tomo VI p. 67-68. 498 u. 500; -Helfferich, Westgothenrecht s. 408 — 414." Endlich führe ich noch folgende stelle an aus einer besprechung der Histoire du droit dans les Pyrenées par M. G. B. Lagrèze. Paris, imprimé par l'ordre de l'Empereur à l'imprimerie imperiale 1867 in der beilage zur Augsb. Allgem. Zeitung vom 18. april 1868 s. 1661 fg., wo es so heisst: "Das andere noch seltsamere institut ist das droit du seigneur oder jus primae noctis. Seit geraumer zeit wurde in Frankreich viel geschrieben über die frage: ob dieses recht als solches jemals existiert habe. Während Bouthors 1854 seine existenz nachzuweisen gedachte, bestritt dieselbe Veuillot mit aller entschiedenheit in einem 467 seiten starken werke. Die frage kam mehr als einmal im schosse des instituts zur sprache. Lagrèze selbst beteiligte sich an diesem streite durch eine 1855 erschienene monographie; seitdem hat er die forschungen fortgesetzt und das ergebnis in vorliegendem werke niedergelegt. In Deutschland hat ein solches recht niemals bestanden, wenn sich auch in einzelnen gegenden andeutungen finden, dass es per nefas in anwendung gebracht worden sei [man vergleiche jedoch das oben in betreff des Westgothenrechts angeführte]; dagegen hatte es sich in mehreren romanischen ländern zu einem förmlichen rechte fixiert [vielmehr, wie wir sehen werden, aus urältester zeit erhalten]. So übte es der adel von Piemont unter dem namen cazzaggio aus, und obwol es im übrigen Spanien unbekant ist, konte es erst Ferdinand der Katholische durch gesetz vom 11. april 1468 in Catalonien mit einigen andern harten abgaben aufheben und an ihre stelle eine geldleistung setzen. Hier war es unter dem namen firma de esposa forzada 1 bekant. In Frankreich war es in verschiedenen landschaften heimisch, so in Limousin, der Bretagne und der Auvergne. Hier wurde es jedoch schon früh in geldleistung umgewandelt; am längsten aber erhielt es sich in seiner ursprünglichen gestalt in Bearn und Bigorre. Noch im 17. jahrhundert bestand es in voller übung, wie der verfasser durch mehrere documente

. .

<sup>1)</sup> Spätere erklärung des oben angeführten ferma de espoli forçat, dessen wörtliche bedeutung dunkel ist (ferma oder firma = unterschrift); lateinische urkunden baben dafür "firma sponsaitiorum coacta." So teilt mir prof. Milá in Barcelona mit.

140 LIEBRECHT

nachweist. Über die entstehung dieser misgeburt des mittelalterlichen rechts kann bei dem mangel ausführlicher urkunden nicht einmal eine vermutung ausgesprochen werden. [S. jedoch das hier weiter unten folgende]. Soweit sich überhaupt klarheit in dieses gebiet bringen lässt, ist es dem verfasser gelungen; mit grossem fleiss hat er alle spuren dieses rechtsinstituts aufgesucht, das wol zu keiner zeit einer genauern schriftlichen fixierung sich erfreute. Damit scheint diese angelegenheit auch für Frankreich erledigt." Diese darstellung enthält, ausser den von mir angedeuteten, auch in der Spanien betreffenden stelle einige ungenauigkeiten, wie die vergleichung mit dem oben aus Ferd. Wolfs abhandlung angeführten zeigt; so galt das in rede stehende jus nicht blos in Catalonien, sondern auch in Aragon und Galicien, und das spanische malos usos bedeutet nicht "harte abgaben," sondern "schlimme herkömlichkeiten." Wenn ferner, wie wir sehen werden, jenes jus nicht erst in Europa und im mittelalter entstand, wenn dasselbe vielmehr einst fast überall existierte und geübt wurde, warum sollte dies nun nicht auch in Deutschland der fall gewesen sein? Grimm, der daran zweifelt, führt jedoch selbst ein Züricher Weisthum (RA. 384 Anm. 2) an, wo es heisst: "so das hochzit zergot, so sol der brütgam den meier bi sinem wip lassen liegen die erste nacht, oder er soll sie lösen mit 5 sch. 4 pf." Er fügt freilich hinzu: "Er wird also nie verfehlt haben diese kleine summe zu erlegen; " allein zur zeit der abfassung dieses späten Weisthums war das ursprüngliche recht allerdings wol für ein geringes ablösbar geworden, was jedoch durchaus nichts gegen die ursprüngliche wirkliche ausübung desselben beweist; um so weniger als dieses jus früher nicht blos, wie wir gesehen, bei den Westgothen, sondern auch in Holland bestand; dies erhellt aus Bayle, Dict. Crit. s. v. Sixte IV ed. 1730. IV, 224, randglosse no. 56, we in bezug auf dasselbe gesagt wird: "Monsieur Pars, Ministre de Katwic, raconte dans un ouvrage, intitulé Katwykse Oudheden, c'est à dire Antiquités de Katwic pag. 196 que certains Seigneurs de Hollande (il en nomme quelques uns) ont eu un semblable privilege et que les etats l'ont aboli en leur donnant quelque argent." Also erst die generalstaaten hoben dort dieses recht gegen eine abfindungssumme auf. Aber auch noch älter und weiter herschend, sogar bis nach Asien und Afrika hin findet sich das in rede stehende jus; so übte es nach Solinus c. 22 der könig der Ebudischen inseln, nach Herod. 4, 168 der des libyschen stammes der Adyrmachiden (vgl. die sage von dem sohne des kephalenischen königs Promnesus bei Heraclid. Pont. fragm. 31), in Arabien masste es sich an ein alter könig der stämme Dschadis und Thasm, s. Caussin de Perceval, Hist. des Arabes 1, 28 fgg., und in betreff des

königs von Ziamba (südlich von Cochinchina in dem südöstlichen teile der halbinsel Cambodscha) berichtet Marco Polo (buch III cap. 6 n. 360 der engl. übersetzung von Marsden. London 1854): "In the first place it should be noticed that in his dominions no young woman can be given in marriage, until she has been first proved by the King. Those who prove agreeable to him, he retains for some time, and when they are dismissed he furnishes them with a sum of money, in order that they may be able to obtain, according to their rank in life, advantageous matches. Marco Polo, in the year 1280, visited this place, at which period the king had threehundred and twenty-six children, male and female. Most of the former had distinguished themselves as valiant soldiers." Aber auch in Indien finden sich spuren davon, dass jenes jus einst dort herschte, wie ich aus einer stelle bei Burnes entnehme, der in seiner reise nach Bokhara und Lahore (London 1834; französ. in Bibliothèque univers. des Voyages etc. par Albert Montémont vol. 37 p. 423. Paris 1835) folgendes berichtet: "A cinquante milles environ de Tolumba [am Ravy] dans la direction de l'est, je m'avançai de quatre milles dans l'intérieur des terres pour examiner les ruines d'une antique cité nommé Harapa . . . . La tradition fixe la chute d'Harapa à la même époque que celle de Shorkote (welches wahrscheinlich durch Alexander den Grossen zerstört wurde, Burnes 1. c. p. 419 fg.) et les indigènes ajoutent que ce fut une vengcance divine exercée contre le gouverneur qui reclamait certain privilège lors du mariage de chaque couple et qui dans le cours de ses sensualités se rendit coupable d'inceste." In Brasilien beanspruchen dieses recht die priester, speciell bei den Calinos (am untern Purus) der häuptling; s. Bastian, Die Rechtsverhältnisse bei verschiedenen Völkern der Erde. Berlin 1872 s. 179 (nach Spix und Martius). Fasst man nun alles bisher angeführte zusammen, so kann nicht der mindeste zweifel darüber herschen, dass sich in dem besprochenen uralten und überall verbreiteten rechtsgebrauch eine spur jenes Hetärismus, jener ἐπίκοινος μίξις erhalten habe, deren einstige herschaft Bachofen in seiner erschöpfenden untersuchung über das mutterrecht (Stuttgart 1861) ausführlich besprochen hat. Die inhaber der gewalt hielten, wie es scheint, länger an dem ursprünglich allgemeinen rechte fest, als es schon längst in den übrigen volksschichten verschwunden war. Vielleicht jedoch gehört hierher auch was Maundeville berichtet (c. 27); "In another isle (im gebiet des Prester John), which is fair and great, and full of people, the custom is, that the first night that they are married they make another man to lie by their wives, to have their maidenhead, for which they give great hire and

•

142 LIEBRECHT

much thanks. And there are certain men in every town that serve for no other thing; and they call them cadeberiz, that is to say, the fools of despair, because they believe their occupation is a dangerous one."—

"Der häufigste fall des scheinrechts ist die scheinbusse. . . . . Gedungene kämpen nämlich und ihre kinder erhalten als busse das blinken eines schildes gegen die sonne (den blik von eme kampscilde jegen die sunne); spielleuten aber und allen, die sich selbst zu eigen gegeben haben, gibt man als busse den schatten eines mannes. . . . . Leuten, die wegen unehrenhafter lebensweise oder weil sie gewinn der ehre vorziehen, rechtlos sind, gewährt man einen blossen schein, in in dem zugleich misachtender spott liegt; nicht mehr als ein schildesblinken erhält der gedungene kämpe, der um lohn sein leben einsetzt; nicht mehr als einen mannesschatten, an dem er rache nehmen mag, der spielmann oder wer selbst das höchste gut, die freiheit, dahingegeben, weil die persönlichkeit ohne ehre nicht mehr als der schatten vollberechtigter an der ehre vollkommener persönlichkeit ist." (S. 33 fgg.) Ganz anders jedoch erklärt diesen rechtsbrauch Rochholz, Glaube und Brauch im Spiegel der heidnischen Vorzeit 1, 112 fgg., wo jener am schatten genommenen scheinbusse eine ursprüngliche, für wirksam erachtete wesenheit beigelegt wird. Es heisst dort unter anderm: "Dem mit seinem schatten unziemlich spielenden kinde wird von jenem eigenhändig ins gesicht und dem schatten des gegners wird vom unfreien spielmann an den hals geschlagen. Dort nimt sich der schatten selbst rache, hier wird sie an ihm genommen, in beiden fällen aber zum unheil des schattenwerfenden, denn diesem soll damit ans leben gegriffen sein." --

"Der seidene oder zwirnene faden (mit dem der verbrecher angebunden wird) bedeutet einfach das loseste nur dem schein nach bindende band. Er komt auch sonst oft in ähnlicher bedeutung vor, z. b. in der redensart, ein gut oder haus solle so hohen frieden haben, als sei es mit seidenem faden umfangen oder umhangen; oder auch wol blos, es sei mit einem faden umhangen und deshalb geschützt. Denn auch hier soll der faden nicht etwa eine besonders starke, heilige, sei es wirkliche oder vorgestelte hegung ausdrücken; es ist vielmehr gemeint, der friede des grundstücks solle so stark und heilig sein, dass die loseste, geringste umhegung, ja die blosse vorstellung einer solchen gegen jeden eingriff schützen solle, als wäre sie die mauer." (S. 38.) Hierzu heisst es in der anmerkung: "Nach den bei Grimm RA. s. 183 bis 184 gegebenen beispielen könte diese bedeutung zweifelhaft und vielmehr, wie Grimm dies annimt, eine wirkliche symbolische hegung

gebannter grundstücke durch einen darum gezogenen faden sein." Allerdings ist Grimms annahme die richtige; s. meine angaben Germania XVI, s. 224. Hierher gehört auch die von Gierke (in derselben ann. 129) aus dem Weistum zu Meudt angeführte stelle. Dass eine abhegung zur erhöhung der heiligkeit und sicherheit zuweilen auch da in anwendung kam (in wirkliche oder gedachte), wo sie eigentlich überflüssig war, erhellt aus dem beispiel ebend. aus Kaltenbäck I, 469 § 14 in bezug auf ein haus.

"Scheinladung durch umkehren eines steines vor dem hause. Grimm Weisth. I, 305." (S. 39 anm. 134.) Was hier als scheinladung auftritt, war ohne zweifel ursprünglich bei der wirklichen ladung in gebrauch, dass nämlich vor dem hause ein stein umgekehrt wurde. In der Historia septem Infantium de Lara, authore Ott. Vaenio. Antwerp. 1612 komt der eigentümliche in dem betreffenden spanischen romanzencyklus (Durans Romancero General. Madrid 1849—51 vol. I no. 665 bis 694) nicht erwähnte umstand vor, dass vor die tür des alten Gonzalo täglich sieben steine gelegt werden, um ihn an die sieben durch verrat umgekommenen söhne zu erinnern. Ob nun wol dieser wahrscheinlich auf alter sitte beruhende umstand mit dem oben angeführten zusammenhängt und in demselben eine art ladung und aufforderung zur rache enthalten ist?

"Nach einer bestimmung des Benker heidenrechts soll der mann, der von seiner frau geschlagen wurde, aus dem hause weichen, eine leiter ansetzen, das dach höhlen (maken en hohl durch den dack) und das haus zupfählen usw." (S. 42.) Was ist der sinn dieser durchbrechung des daches, nachdem der mann selbst das haus verlassen? Ich denke, dieselbe wird vorgenommen, damit der eingesperrten frau nur dann die möglichkeit, gleichfalls aus dem hause zu kommen, gelassen werde. wenn sie durch das loch im dache hinauskrieche. Letzteres aber ist eine reminiscenz des aus - und eingangs, wie er in ältester zeit stattfand, nämlich durch die dachöffnung oder das rauchloch, was durch das von mir in der Zeitschr. f. Ethnographie 5, 101 fg. mitgeteilte bestätigung erhält. Auch ebendas. 3, 165 heisst es: "Wie die winterwohnungen der Kamtschadalen und die der Mandanen in Amerika, so hatten auch diese aleutischen häuser ihren zugang durch luken im dache. aus denen man durch leitern niederstieg und welche zugleich als rauchöffnungen ... am tage zur beleuchtung dienten." Ja, alle die zahlreichen hypaethraltempel des altertums weisen sicherlich auf jene ursprüngliche bestimmung der dachöffnungen hin, wie dies schon Grimm, Gesch. d. d. Spr. s. 117 fg. (1. a.) erkant hat ("Es sollte, seitdem man gotteshäuser mauerte, wenigstens oben im dach ein loch für den eingang 144 LIEBRECHT

und ausgang des gottes gelassen werden"); nur dass diese öffnung eben nicht auf tempel beschränkt war, sondern auf die hütten der urzeit zurückgieng und bei jenen als altehrwürdige reminiscenz an dieselbe beibehalten war.

Schliesslich noch will ich meine vollkommene zustimmung zu dem ausdrücken, was der verfasser über das sagenhafte recht bemerkt (s. 19 fg. 56), welchem nichts im leben entspricht, so dass es daher nicht mehr zu dem wirklichen recht zu rechnen ist, wozu namentlich die androhung nicht ernst gemeinter grausamer strafen gehört. Ganz richtig nämlich fügt Gierke hinzu, dass in allen solchen fällen dem spätern geschlecht leicht das als sagenhafter scherz erschien, was den vorvätern bitterer ernst gewesen war. Auch bei Grimm RA. 739 heisst es: "Manche strafen beruhen bloss auf dem rechtsglauben und auf der sage; geschichtlich zu erweisen ist nicht, dass sie in Deutschland vollstreckt wurden, wohin namentlich die unter 3. 4. 5. 7. 8. 9. 13. 18 genanten todesstrafen gehören. Ableugnen lässt sich freilich die möglichkeit ihrer vollstreckung im höheren, roheren altertum nicht, und einzelne strafen, deren wirklichkeit man sonst noch bezweifeln würde, sind nach unbestreitbaren zeugnissen vollzogen worden." Namentlich in betreff der no. 13 (s. 695 "Mülstein aufs haupt fallen lassen") glaube ich nachgewiesen zu haben (Benfey's Orient und Occid. 2, 269 fgg.: "Eine alte Todesstrafe"), dass dies keineswegs eine bloss "mythische strafe" war und auch bei einigen andern der genanten strafen dürfte sich der gleiche nachweis geben lassen.

In dem vorhergehenden habe ich mich ebenso wie Gierke auf das deutsche recht im engern sinne beschränkt, sonst hätte sich noch mancher andere gebrauch herbeiziehen lassen, wie z. b. der von mir in den GGA. 1871 s. 1032 fg. besprochene und auch Ztschr. f. d. Kulturgesch. 1872 s. 376 erwähnte, wonach nicht nur in Frankreich und Italien, sondern auch in den Niederlanden, ja wahrscheinlich auch selbst in Deutschland zahlungsunfähige schuldner sich gegen jeden persönlichen zwang schützen konten, wenn sie auf öffentlichem markte den hintern entblössten, wobei sie zuweilen auf eine dazu bestimte säule stiegen. Dieser dem anschein nach sehr humoristische rechtsbrauch geht jedoch auf einen höchst grausamen ursprung zurück, wie ich in Pfeiffers German. 2, 256 wahrscheinlich gemacht. Eine andere humoristische weise der strafe ledig zu werden erwähnt Weinhold, Die Deutschen Frauen im Mittelalter s. 294 anm. 2 nach stadtrechten des mittelalterlichen nordens, wonach es die schuldigen von jeder strafe befreite, wenn die frau den ehebrecher an dem sündigen gliede durch die stadt strasse auf strasse ab zog. Ich mutmasse gar sehr, dass ursprünglich die ehebrecherin gezwungen wurde, den mitschuldigen ihres vergehens mit eigenen händen zu entmannen. Nicht minder humoristisch ist, was Grimm RA. 453 aus dem englischen recht anführt. Die wittwe des verstorbenen tenant behielt ihr freebench (wittwengut), dum sola et casta fuerit; aber auch wenn sie sich vergangen hatte, konte sie sich im besitz erhalten, wenn sie auf einem schwarzen Widder rücklings vor gericht ritt und einen demütigenden spruch hersagte, welchen Addison angibt.¹ Das rücklingsreiten (jedoch auf einem esel) findet sich auch als strafe der frauen, die ihren mann geschlagen; Gierke s. 52. Was aber den widder betrifft, so fällt mir ein, dass Adam Flasch, Argonautenbilder, München 1870 s. 7 fg. bildliche darstellungen einer auf einem widder sitzenden frau auf Aphrodite bezieht. Ob also wol der englische rechtsbrauch irgendwie aus einem von den römischen legionen aus Südeuropa nach England gebrachten brauch herstammen mag?

Ehe ich nun aber die in rede stehende arbeit Gierkes verlasse, will ich erst noch zu den das. s. 11 anm. 28 angeführten sühnformeln folgende formel gegen sühn- und friedensbruch hinzufügen, die den (handschriftlichen) Costumen van Antwerpen cap. XXX art. 8 und 9 entnommen ist und so lautet; "Hoort, goede mannen, hoort wat ick hier gebiede van mijns Ghenadichs Heeren, ende van der Stadt weghen."

"Soo ghebiede ick hier ban ende vrede, van uwes Vuders weghen ende uwes Moeders wegen, van uws Broeders ende van uws Susters wegen, van uws Ooms ende Moyens wegen, van uwe Neven ende Nichtens weghen, ende van allen den ghenen dier van bloets wegen aencleven mogen, het zy geboren oft ongeboren soude mogen worden, also verre den wint wayet ende den regen spreyet: So ghebiede

1) Auch Raumer (England 1, 437) erwähnt diesen rechtsbrauch und den spruch, welchen die unkeusche wittwe hersagen muste, während sie auf einem schwarzen bock (d. h. schafbock, widder), den schwanz in der hand, zum nächsten gerichtshof ritt; er lautete, wie folgt:

, Here I am riding upon a black ram
Like a whore as I am.
And for my crincum crancum
Have I lost my bincum bancum:
And for my tail's game
Am brought to this worldly shame;
Therefore, good master Steward.
Let me have my land again."

Grose erklärt crinkum crankum "a woman's commodity" (i. e. cunnus); unter bincum bancum ist wol das "freebench" zu verstehen; der umstand, dass die schuldige den schwanz in der hand hat, weist auf das "tail's game" hin.

146 schönbach

ick ban ende vrede, cenwerff, anderwerff, derdewerff, viermael over recht, dat ghy d'een den anderen hier en boven niet en misdoet noch doet misdoen, in woorden noch in wereken, heymeliek noch openbaerlick, by u selven noch by yemanden anders, ende oft ghy hier en boven yet misdoet oft deet misdoen, dat soude zyn op Soenbrake ende Vredebrake, ende daer over soudemen van wegen ons G. Heeren des Hertoghs van Brabant, rechten oft doen rechten ghelijckmen over eenen Soen-breker ende Vrede-breker schuldich waer te rechten, nae den onden Lantrechte. Aende ommestaenders gedraghe ick my dat ick den Vrede aldus ghedaen ende gheboden hebbe."

LÜTTICH.

FELIX LIEBRECHT.

# ÜBER DAS PASSIONSSPIEL BEI ST. STEPHAN IN WIEN.

Mein verehrter freund Joseph Maria Wagner in Wien macht mich gütigst aufmerksam, dass ich bei meiner untersuchung der Marienklagen (Graz, november 1874) das "passionsspiel bei St. Stephan in Wien," welches durch Albert ritter von Camesina in den Berichten und mitteilungen des altertumsvereins zu Wien, band X (1869) s. 327 - 348 veröffentlicht wurde, übersehen habe. Der codex nr. 8227 der k. k. hofbibliothek zu Wien, welchem v. Camesina das passionsspiel entnommen hat, führt den titel: "Kurze Beschreibung auf was Weise die kais. Residenz und Hauptstatt Wienn in Oesterreich anfänglich zum christlichen Glauben bekehrt, wie die geistliche Obrigkeit bis 1685 Item was für Kirchen, Cappel, Clöster daselbst bevindlich, alles mit sonderbarem Fleiss aus vielen alten Archiven etc. zusammengetragen durch Joannem Mathiam Testarelle della Massa Bohemie regis equitem Prothonotarium Apostolicum und des Hohen Thumb-Stüffts zu Wienn Canonicum capitularem et Seniorem." Der catalogus canonicorum ad S. Stephanum gibt an, dass Testarella "obiit 18. Februarii 1693 aetatis suae anno 57."

Die aufzeichnung Testarellas schildert zuerst die ceremonien, welche am palmsonntag in der Stephanskirche abgehalten werden, dann die pumpermetten am mittwoch, donnerstag und freitag der charwoche und gibt den gesang der nach den metten um den friedhof und in der kirche herumziehenden processionen an. Es folgt eine erzählung der gründonnerstagsfeier, darauf die passion am charfreitag vormittag. Nachdem die grablegung geschildert und die frommen verse, welche die

26 zünfte haben auf die von ihnen gespendeten kerzen (?) schreiben lassen, aufgezählt worden sind, führt Testarella noch die dramatische darstellung am charfreitag nachmittag genau an.

Das "Teutsche uralte Gesang" bei der erwähnten procession enthält zunächst zwei lateinische strophen, in denen Christus und Maria angerufen werden, mit deutscher übersetzung.

Darauf folgen — und wol als hauptteil — zwölf deutsche strophen. Jede derselben enthält vier verse, die in zwei halbverse zu drei (vier) hebungen mit meist klingender, mitunter gereimter cäsur zerfallen. Die endreime sind stumpf. 1 Jeder strophe folgt: Kyrie eleison, Christe kyrie.

Der processionsgesang soll die hauptmomente des leidens Christi vor der kreuzigung anführen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass alle strophen desselben zu gleicher zeit entstanden sind. Von den letzten fünf strophen beschäftigen sich nämlich 8—11 ausschliesslich mit Petrus, strophe 12 lautet:

O, du armer Judas, wie dein Vatter hiess,

Er hatt ein staubiges Hütel auff, darzu ein rostigen Spiess,

Er thet sich ritterlich wehren, er stundt wohl hinter der Thür.

Als baldt die schlacht fürüber, da tratt er wider herfür.

Diese spottverse passen nicht nur gar nicht zu den früheren strophen vom leiden Christi, sondern stehen mit ihrer in der bezüglichen sage nicht begründeten heiteren auffassung von Judas' vater im directen widerspruche zu strophe 7, welche heisst:

O du Armer Judas, wass hast du gethan, Das du Vnssern Herrn also verrathen hast, Darumb so mustu leiden die höllische Pein, Lucifers geselle mustu Ewig sein.<sup>2</sup>

Diese strophe gibt einen ganz passenden schluss des processionsgesanges ab. Es gewint dadurch auch die folgende notiz Testarellas bedeutung: "Von disem Uhralten gesang werden jeziger Zeit unter obgesagter Procession nur die ersten 7 gesungen." So werden wir wol mit zuversicht die letzten fünf strophen als späteren zusatz auffassen können. Ob nicht schon innerhalb der ersten sieben strophen eine aus-

on the second Second the second

<sup>1)</sup> Mit ausnahme von 3 3. 4 gefangen : erhangen, welcher reim jedoch im dialekt auch kann als stumpf gegolten haben.

<sup>2) [</sup>Es ist die übliche vierte strophe des kirchenliedes feria quarta septimanae sacrae. Vgl. Schmeller ed. Frommann 1, 1203. Z.]

scheidung vorzunehmen sei, lasse ich dahingestellt.¹ Sicher aber ist, dass unter den strophen 8—12 zuerst 8, 10, 11 gesungen wurden. Denn man vergleiche:

- 8. Die Juden kommen gegangen mit einer grossen schaar, Die Jünger all entrunnen, St. Peter der blieb stahn, Er zucket wol in grimmen vndt schlug in hauffen dar, Da gab er eim ein schwinderling 2 vndt traff in an ein ohr.
- und 9. Sie trungen all den gartten zu, ein Jeder wolt hinein, Da fielen etlich Juden mit laithern über die Zäun. Es brach einer schier den halss ab, es fählt kaum umb ein haar,

Da kam S. Peter auch darzu, vndt schlug ihm ab das ohr.

Diese beiden darstellungen desselben ereignisses können nicht wol nach einander gesungen worden sein, sondern nur eine von beiden konte verwendet werden. Ich möchte strophe 8 für die ältere halten.

Von der am charfreitag vormittag aufzuführenden passion sagt Testarella: "Unter wehrenden Gottesdienst wird herunten in der Kirchen auff der Bühn, da dass Crucifix den vorigen tag darauff gestellt wordten, von den Stewerdienern der Stadt Wienn das bittere Leyden oder passion vnsers lieben Herren durch die von Uhralten zeiten hero verfasste reymen dem Volck vorgetragen."

Das nun folgende stück wird mit unrecht ein passionsspiel genant, wie schon v. Camesina selbst s. 342 bemerkt hat. Denn es enthält klagen über den tod Christi, verhandlungen des Joseph von Arimathäa mit Pilatus und die grablegung.

Zuerst spricht prologus 170 verse. Die einleitung wird durch eine in den üblichen worten abgefasste aufforderung zum schweigen gebildet. Was prologus aber erzählt, unterscheidet sich von dem bei anderen stücken gegebenen resumé des leidens Christi. Ein solches

#### 1) Es lautet 3:

Pilatus vnd sein knechte, Judas der falsche Mann, Die haben gar vnrechte an vnsern herrn gethan. Es blieb nicht vngerahen (l. vngerochen), sie wurden gefangen, Pilatus war erstochen vndt Judas erhangen.

und 6 1 Pilatus hat vnrechte an vnsern herrn gethan.

Die widerholung ist auffallend und 3 hat hauptsächlich auf das künftige schicksal von Pilatus und Judas hinzuweisen. Man nehme hinzu anm. 1.

2) Schwinderling—maulschelle, wol eine gründliche, worüber einem hören und sehen vergeht. Schmeller, bair. wörterb. 2 II 687. [Weinhold, beiträge zu einem schlesischen wörterbuche. Wien 1855 s. 89. Z.]

begint erst mit vers 43. In der vorhergehenden partie wird davon geredet, dass Christi leben von der geburt im stall bei mitternächtlicher kälte bis zum kreuzestode nichts als leiden enthalten habe. Daran schliessen sich die verse 39—42:

Nun bitt ich euch durchs jüngst gericht, halt diess nicht für ein schlechtes gedicht, last Euchs einmahl zu hertzen gahn. hebt also zu gedencken an.

Nach dieser sonderbaren einschaltung und ermahnung wird nun wie in der Bordesholmer Marienklage (HZ. XIII, 288 fgg.), in der tirolischen klage mit den propheten (Pichler, über das drama des mittelalters in Tirol s. 115 fgg.) und andern das leiden Christi rasch berichtet und mahnworte angeknüpft. Ich glaube, dass die erste partie spät zugesetzt worden ist.

Magdalena und die beiden ersten Marien sprechen klagen. Die verse jeder dieser drei personen und auch die der meisten folgenden zerfallen in zwei teile, einen der gesprochen und einen der gesagt wird. Es hat sich in dieser differenzierung der alte unterschied der cantat - und dicitverse lebendig erhalten. Magdalena klagt in ihrer rede ihre frühere sündhaftigkeit als ursache des todes Christi an. In ihren versen erinnert

Meine weltliche freüdt im rosengartt
.... bringt solchen lohn

an das "mundi delectatio" derselben frau im Benedictbeurer osterspiel. Ist der "rosengartt" vielleicht mit der "auwe" zusammenzuhalten, in welcher Magdalena mit dem jüngling nach dem von Jos. Haupt (im I. bande von Wagners Archiv für die geschichte der deutschen sprache und dichtung) veröffentlichten osterspiele v. 311 fgg. sich aufhielt?

Die verse der beiden ersten Marien enthalten nur umschreibungen der die Trierer Marienklage (Fundgruben II, 260) einleitenden allgemein bekanten worte. Maria. die mutter Christi, spricht zuerst 4 verse:

O, liebe kinder der Christenheit, helfft mir tragen mein gross hertzen leydt, auff klieb sich die Erdt und die stein, dazu die gräber ins gemein.

Hier sind die schon erwähnten ersten verse der Trierer Marienklage:

1) Dass 97. 8 koht: spott, 125. 6 stadt: katt gereimt wird, darf nicht auffallen.

O lieben kint der kristenheit, helfet klagen mir mîn grôz herzeleit. Mîn klage ist erde unde steine und die ganze werlde algemeine usw.<sup>1</sup>

mit dem in meiner schrift als XI bezeichneten gemeinschaftlichen versikel:

diu sunne birget iren schîn al der werlt gemeine, diu erde erbidemt, swie si lît, ûf kliebent sich die steine

in gedankenlosester weise zusammengearbeitet. Für das schlechte gedächtnis des verfassers war "stein" der anhaltspunkt zur verknüpfung. Die verse, welche Maria sagt, gehören diesem stücke an, enthalten aber nichts merkwürdiges. Johannes spricht 10 trostverse, die nur oft verwendete gedanken widergeben, ohne dass man sie einer bestimten quelle zuweisen könte. Dagegen sind die vier von Maria gesprochenen verse, welche folgen:

Ihr Frawen klagt den jamer mein, wie ist erzogen das kindte mein mit ruthen und mit geisslen ser,

Ich weiss nicht wo Ich mich von mein lieben Kindl hin kehr

nur eine aus mangelhaftem gedächtnis aufgezeichnete fassung von 41—45 der Münchner Marienklage (Altdeutsche blätter II. 374 fg.):

Lieb frawn, ich chlag den schaden mein: mir ist erczogen mein kindelein mit wunden und mit pesemser. wellend ich vil armew cher von meinem lieben chinde!

Auch in dem passionsspiel aus Eger (Germania III, 284, 17 fgg.) sind diese verse erhalten. Was Maria weiter sagt, das erinnert in seinem anfange an die klagen in dem Trierer stück 264, 27 fgg. und 268, 21 fgg., welche auch sonst vorkommen. Aber schon die nächsten verse, die Christi heilende tätigkeit besprechen, sind wider eigenes werk des verfassers. Es folgt eine scene zwischen Simon und Maria. Simons verse sind neu. Er spricht sie, indem er "das schwerdt aussziehet und giebts Maria ins hertz." Das ist dieselbe action, welche mit Maria in der Bordesholmer klage ausgeführt wird. Dort gibt die

<sup>1)</sup> Besser im Alsfelder passionsspiele (ausgabe von Grein) 5906 fgg.

spielordnung Marias bewegungen an, welche sie ausführt "cum gladio Symeonis quem tenet beatus Johannes ante pectus ejus." Man vergleiche noch daselbst die spielangaben vor den versen 376, 400, 421, 473, 567, 654, 690. Die antwort Marias:

Ein scharffes schwerdt mir geheizzen war aus Simeonis munde, Jesu Christ, da ich deiner genass. das schneidt mich heüt zur stunde.

gibt nur die von mir unter VI zusammengefassten verse wider, welche lauten:

ein swert mir geheizzen was von Sîmeônis munde, Jhesu Krist, do ich dîn genas; daz snîdet mich ze stunde.

Marias nächste acht verse umschreiben nur das eben angeführte.

Die scene der abnahme Christi vom kreuze hat der verfasser des vorliegenden stückes mit einer ausführlichkeit, welche sonst nur im Alsfelder passionsspiele vorkomt, in eigenen versen bearbeitet, ja auch mit neuen zügen bereichert. Zwar ist der schutzengel, welcher zuerst den Longinus ermahnt und dann alle sünder, hier übel hereingebracht, um so besser ist, dass Longinus vom Pilatus abgesant wird, um nachzusehen,

ob Er schon gestorben sey.

Longinus sticht in die seite Christi, wird sehend und zeigt den tod des erlösers dem Pilatus an. So steht die Longinusscene in sicherer verbindung mit dem ganzen. Im Alsfelder passionsspiele sendet Pilatus den centurio und die Longinusscene bleibt unvermittelt. Auch des Pilatus sohn, der seinen hier ohnedies sehr mild behandelten vater zu entschuldigen sucht, ist von dem verfasser selbst hinzugetan worden.

Maria und Johannes besprechen den entschluss, der abnahme vom kreuze beiwohnen zu wollen. Wenn auch die ersten 18 verse keineswegs ganz neu sind, so gehören doch die letzten 12 diesem stücke. Joseph redet nur Maria mit der bitte an, dass ihm gestattet werde. Christum zu begraben. Die acht verse, welche Maria antwortet, sind höchst ungeschickt interpoliert, denn in der spielangabe heisst es sogleich: "Maria schweigt still und Johannes redet an statt Maria zu Joseph." Johannes sagt:

1) Die beiden ersten verse dieser stelle finden sich, an Nicodemus gerichtet, im Alsfelder passionsspiele 6695. 6.

Josseph du guter getrewer mann, du solst mir nicht vor übel han, den mein frau vor grosser klag dir jetzt nicht mehr andtwortten mag. bestätt Jessum zum grab nach Ehren, dass will ich dich für sie gewehren.

und noch 14 verse später sagt Joseph:

- alss die reine nicht mehr thät sprechen.

Die nächsten 76 verse, von Nicodemus, Joseph und dessen knecht gesprochen, sind dem Wiener stück eigentümlich. In acht versen fleht Maria Nicodemus um den leichnam Christi an. Die verse sind neu, die gedanken spricht Maria auch im Alsfelder passionsspiele 6689 — 6690 aus. Nach einer klage Magdalenas wird während einiger verse, die Joseph und sein knecht sprechen, der leichnam entfernt. Maria spricht:

Es ist nun zeit dass ich mich scheidt.
O Gott, warumb nimbst unss nicht beydt?
ich bitt dich mit inniglichen sinnen,
lass mich deines zorns werden innen.
O wehe dass ich erlebt den tag,
daran mein kindt gestorben ist.
O todt, nimb mich hin zu diesser frist.

Dem fünften vers fehlt der entsprechende reim. Schon diess beweist, dass unsere stelle aus dem gedächtniss aufgeschrieben wurde; selbstgefertigte verse haben keine lücken. 6801 fgg. des Alsfelder passionsspieles heissen:

Owe, dass ich ie gelebet dissen tagk, dass ich armes wipp nit gesterben magk! owe toid, komme hude und nim mich durch din gudde!

Ob in den beiden ersten schlechten versen des Johannes, die nun folgen:

Maria, du solst auch stehen und mit mir nach hausse gehen —

eine erinnerung an 6793. 4 des Alsfelder passionsspieles liegt? Diese lauten:

Johannes, wo soln mer aber hin gen Mit den luden, die hie sten —?

Zu den folgenden vier versen Marias vergleiche man auch v. 90 der oben erwähnten Münchner Marienklage.

72 verse werden noch am vormittage beim heiligen grabe von den drei Marien, Magdalena und Johannes gesprochen. Sie gehören unserm stücke. Johannes führt Maria auf den berg Sion.

Die verse der am charfreitag nachmittag um das heilige grab herum aufgeführten scene mahnen zwar häufig an in andern Marien-klagen vorkommendes, sind aber selbständig.¹ Jedoch ist diese nachmittagsklage nur eine erweiterung der vormittagsklage; die verse, welche Johannes 330b vormittags spricht, hat er sehr ähnlich 337c nachmittags zu sagen. Die ganze scene enthält gar keine handlung und ist offenbar entstanden, um der sehnsucht des volkes nach recht vielen herzbrechenden klagen zu genügen.

Der verfasser des Wiener Stückes — dessen entstehungszeit wol erst in die zweite hälfte des XVI. jahrhunderts fällt — hat ohne zweifel eine der alten Marienklagen gekant, ganz gewiss aber nicht mehr vor sich gehabt. Dass diese alte klage der gruppe angehört hat, welche aus den in meiner schrift als DEF bezeichneten stücken — also der Münchner, Trierer und der ins Alsfelder passionsspiel aufgenommenen Marienklage — besteht, ist nach den gegebenen anführungen wol sicher.

GRAZ, IM NOVEMBER 1874.

ANTON SCHÖNBACH.

1) Zu den worten Marias beim grabe 338c vergleiche man Fundgr. II. 260. 8 fgg. und Alsfelder passionsspiel 5912 fgg. — Marias verse 337c beginnen mit einer übersetzung des: Quis dabit capiti meo aquam et oculis meis sontem lacrimarum? etc. Jerem 9, 1.

## DIE ORTSNAMEN DES KREISES WEISSENBURG IM ELSASS.

Mit vollem rechte findet W. Hertz in den sagen des Elsass 1 "noch urdeutsches volkstum." bei welchem "von verwälschung nichts zu spüren" ist. Darum geht er in das reich der sage zurück und zeigt uns, wie sage und geschichte im Elsass in engster verbindung stehn, wie "die nationale eigenart der Elsässer deutsch, kerndeutsch" ist.

Ein gleiches interesse wie die sagen bieten uns die ortsnamen und um so mehr, da gerade sie am meisten uns die alten formen bewahrt haben, die ihnen von den alamannischen und fränkischen vorfahren unserer heutigen Elsässer gegeben worden sind.

1) Deutsche sage im Elsass. Stuttgart 1872.

Im folgenden sollen nun nur die ortsnamen eines und zwar fast durchweg von Franken bewohnten kreises besprochen werden: hoffentlich kann in kürze eine bearbeitung der ortsnamen des ganzen Elsass nachfolgen. Bei der jetzigen arbeit musten besonders die Traditiones possessionesque Wizzenburgenses (herausgegeben von Zeuss, Speier 1842) berücksichtigt werden, die nicht allein eine sehr vollständige samlung von urkunden vom 1. mai 693 an bis zum 25. april 861 enthalten, enthalten, sondern auch in ihrem zweiten teile eine grosse anzahl von ortsnamen in der sprache des 13. jahrhunderts bieten. Von Schöpflins Alsatia illustrata wurde die bearbeitung von Ravenèz (5 bande, Mühlhausen 1849 — 1852), ausserdem das Dictionnaire géographique, historique et statistique von Baquol (Strassburg 1851), Schöpflins Alsatia diplomatica, B. Hertzog, Edelsasser Cronik u. a. benutzt. anordnung ist im grossen und ganzen die von Weigand (Oberhessische Ortsnamen im Archiv für Hessische Geschichte und Alterthumskunde. Aus den Schriften des historischen Vereins für das Grossherzogthum Hessen bd. 7 s. 241 - 332) eingehaltene, wenn auch einige änderungen eintreten musten.

Nach einer ziemlich allgemeingültigen beobachtung sind die einfachen ortsnamen im vergleich mit den zusammengesetzten nur sehr wenige. Die auch hier vereinzelt auftretenden einfachen ortsnamen sind meist dative mit ursprünglichem aber schon frühe wider weggefallenem zi, ze, zu und dem artikel. Hierher gehören zuerst als ursprüngliche dative des singular:

Bühl, zu dem buhelen, bühelen, bühel, zu dem mässigen hügel (ahd. puhil, buhil, auch puol, buol); Rott, Rode quod vulgo dicitur Manglotzanda Poss. W., zu der anrodung, dem neubruche, von ahd. daz rod. Mit dem keltischen stamm sal, deutsch salt: Selz, im Itinerarium Antonini (vergl. Als. ill. I, 568) Saletio, bei Ammian VI, 2 Saliso, bei Fredegar (7. Jahrh.) Saloissa, unter den Ottonen Salise, Salso, Salisa, Celsa, oppidum Salsense (Als. ill. I, 431; Baquol 395), Salsa 1084 und 1213. dazu in den Poss. W. in pago salinense, mithin zur salzstadt. Auch Sulz, villa sulcia 737, Sulza in den Poss. hat seinen namen von einer nicht vor gar langer zeit noch benutzten salzquelle. Zu dem nämlichen stamme gehören endlich auch die am Selzbache gelegenen orte Riedselz (ritsalse Poss.) und Steinselz.—Wörth, Werda 1132, ze dem werde, zu der von dem Sauerbache (der Sauer) gebildeten insel (ahd. warid).

Ein dativ plur. lässt sich in dem kreise nicht aufweisen. Dagegen sind mehrere einfache ortsnamen von personennamen gebildet, und zwar:

Hatten, Hadana villa 808, Hatana 816, zum wohnsitze des Hado oder Hatto, während Förstemann (Die deutschen Ortsnamen, Nordhausen 1863. s. 232 fg.) hier einen eigentlichen flussnamen vermutet. Rödern, Rotheren 1084, auch Rutheren, zum wohnsitze des Rother oder Ruther, in Ober-Rödern und Nieder-Rödern, welches letztere einige für das von Ptolemäus im gebiete der Nemeter genante Rufiana halten wollen. Siegen, zum wohnsitze des Sigo (vergl. Förstemann, altdeutsches Namenbuch I, 1086).

Endlich schliesst sich hier noch an Mothern, vielleicht Matrarilla in urkunden des 8. und 9. jahrhunderts, zum wohnsitze an der
Moder, was aber wol auf Modern bei Buchsweiler zu beziehen ist.
Mothern im kreise Weissenburg ist dagegen "zum wohnsitze des Mothar
oder Mother" (Förstemann, altd. Namenb. I, 934).

Durch Zusammensetzung sind weitaus die meisten ortsnamen gebildet, und zwar:

- 1) Mit ahd. diu aha, got. ahra (entsprechend dem lateinischen aqua): Kefenach, zu dem wasser, an welchem schoten- und hülsenfrüchte (ahd. diu chëvâ, mhd. këre, schote, hülse) wachsen. Hierher gehört wol auch Lobsann, früher Lubesahe, auch Lusau und Lubesan (1347), vielleicht zum wasser, an dem koriander (luopi, luopes) wächst.
- 2) Mit ahd. der und die pah, bah, mhd. bach, kleines fliessendes wasser: Asbach (Aschbach), ein im Elsass mehrmals vorkommender name, Aspa-aha, zum wasser, an dem die espe (ahd. aspa) wächst. Birlenbach, früher Birelbach, was auf ahd. biril, korb schliessen lässt, zum bache, an welchem korbweiden wachsen. Bremmelsbach, zum bache, an dem die brombeere (ahd. brâma) wächst. Diefenbach. ofters im Elsass vorkommend, im 15. jahrhundert in der Diefenbach, Dürrenbach, auch ein im Elsass mehrfach und zum tiefen bache. früher als Durrenbach (12. jahrh.), an dem Dürrenbach (15. jahrh.) vorkommender ortsname, zu dem dürftigen (ahd. durri), d. h. im sommer austrocknenden bache. Eberbach, Erbenwilare 808, mithin mit Eribo, Erbo, nhd. erbe zusammengesetzt, zum aufenthalte des Eribo. Eschbach, zum bache, an welchem die esche, der asc, wächst. Klimbach, Klincbach, zum rieselnden oder rauschenden bache (vergl. ahd. klingan). Laubach, zu dem mit laub überwachsenen bache. Lembach, Lonunbuach 786 (von Zeuss für Laubach gehalten), Loncubuoch, Lonchbuacho, Loenenbach (mit übergang des buoch in bach), also eigentlich zum Lohn - oder Lehen - buchwalde (ahd. lon und buocha): in der tat ist Lembach ein lehen des bistums Strassburg gewesen. Über den übergang des lonun-, loenen- in Lem- vergl. Als. ill. III, 315. Lau-

terbach (Ober- und Nieder-), Lûterenbach, zum hellen bache. Salmbach, Salhunbach 1046, Salenbach Poss. W., später Salembach, zum bache, an welchem die weide (ahd. salaha, plur. salahun, salhen) Seebach (Nieder - und Ober -), schon sehr frühe Sebach, zum bache, der sich dort seeartig (got. saivs, ahd. seo) erweitert. Spachbach wird wol aus aspa-aha entstanden und -bach ein späterer zusatz sein, da die erklärung "zum lärmenden (von mhd. spahen, lärm machen) bache" zu gewagt erscheinen muss. Steinbach (Oberund Nieder-), zum steinigen bache. Sulzbach (Langen-), Solzbach 1369, von dem bache benant, der den ort durchfliesst und den stamm sult, eine im verhältnisse des ablauts stehende nebenform zu salt (s. oben bei Selz) in sich schliesst. Trimbach, Drigenbach, zu dem orte, an welchem sich drei (drige) kleine bäche vereinigen. Winzenbach, Winzingas 774, auch Winzingen, erst später Winzenbach 1163. also eigentlich zum besitze des Winzo oder Wanzo (Graff, althochd. Dagegen ist Hundsbach eine misverstandene Sprachschatz I, 906). form für Hunspach, in Hunonis pago, im gebiete des Huno (statt Uno, Unno mit unorganischem h.)

- 3) Mit brunnen, born, bronn, aussprudelnde zu tage kommende quelle (ahd. der prunno, brunno, mhd. brunne): Drachenbronn, Pfaffenbronn (weil der Weissenburger abtei gehörig) und Morsbronn (Mornsbrunnen 1219, zum brunnen des Moring oder Mauring, nhd. Möhring).
- 4) Mit ahd. diu purue, bure: mhd. bure, nhd. burg, mit mauern umschlossener ort: Kleeburg, Klea Poss. W., entweder zu ahd. kle. nhd. klee oder zu nhd. klei, engl. clay, thon gehörig, vergl. Förstemann, altd. Namenbuch II. (2. bearbeitung), s. 408. - Lauterburg. rilla nomine Lutera (wie der fluss) 1103, im 13. jahrhundert Lutterburg, zur burg an der Lauter, soll nach Schöpflin das Tribuni der Römer sein. Schönenburg, Sconenburc, Sconinburc, zur burg von schönem aussehen. Surburg, Suraburgum 740, monasterium Surburg, zur burg an der Sauer (Sura). Weissenburg, ursprünglich name des heutigen dorfes Altenstadt (s. unten), dann der abtei und erst seit dem 11. jahrhundert nach der vollständigen zerstörung des alten ortes auch name der heutigen stadt, Wizzunburg, Wizenberg 675, Sebusium (Beat. Rhen. Rer. germ. III 324). Albiburgum bei Peutinger, auch Leucopolis - zur burg vom weissen aussehen. Dagegen ist Walburg keine zusammensetzung, sondern der name der heiligen Walpurgis, der dort in dem Hagenauer walde (dem heiligen forste) eine gegen die mitte des 16. jahrhunderts an das Weissenburger stift gekommene abtei geweiht gewesen ist.

- 5) Mit daz dorf, dorf: Betschdorf (Ober- und Nieder-), analog Betschweiler am Odilienberg aus Bernhardsdorf, später Bertschdorf entstanden und nicht, wie Schöpflin annimt, aus Biberesdorf. Discheldorf, vielleicht Disteldorf, zum dorfe, bei welchem viele disteln (ahd. distil) wachsen. Goersdorf, villa Gerleches, Gerlaigesvilare, Gerlaigovilare, Gerlaichestorf, Gerlachestorf 8. jahrh., zu dem dorfe des Gerolah (Gerlach) oder Gairclaig (Gerlich), s. Förstemann, altd. Namenb. I, 482. Kesseldorf ist vielleicht ähnlich zu erklären wie das oberhessische Kesselbach (Weigand a. a. o. s. 275): zum dorfe, "bei welchem der kessel zum kochen des opferfleisches über das feuer gesetzt zu werden pflegt;" wenn es nicht einfacher "zu dem in einem talkessel gelegenen dorfe" ist; an den personennamen Kezil, Chezelo ist wol nicht zu denken. Mitschdorf, Mediovilla 757, Muzzinchesdorph 791, Muzzingdorf, zum dorfe des Muzzinc. Oberdorf, Oberndorf 1332, zu dem oberen dorfe. Preuschdorf, Bruningesdorf 772, dann Bruoningesdorf und Briungesdorf, zum dorfe des Brûninc (abkömling des Brûno), nhd. Breuning, Brüning. Vergl. Breungeshain bei Weigand a. a. o. s. 310.
- 6) Mit ahd. hart, wald, zusammengesetzt ist Scheibenhard. Scheibenhart 1206, wol corrumpiert und vielleicht statt Scheidenhart, zum gränzwalde.
- 7) Mit daz heim, haus, das man bewohnt, wohnsitz, heimat: Beinheim, Badanandovilla, Batanandovilla745, auch Batanandovillare, Batenandovilare, das später zu Banenheim, Bainenchain 773. Beinenheim, Beninheim 884 geworden ist zu dem wohnsitze des Badanand oder Batanand (Förstemann, altd. Namenb. I, 199). Biblisheim, Biberes und Bibures –, später (1310) Bibelies, zu dem an dem Biberbache gelegenen wohnsitze. Forstheim, zu dem im walde gelegenen wohnsitze. Hegeney, Aginoni villa 786, Heckenheim 1158, zu dem von Agino (Hagino, Hegino), dem vater des in der urkunde vom jahr 786 (Trad. W. nr. 82) als donator genanten Engilbertus, erbauten und nach ihm benanten wohnsitze. Ingolsheim, Ingoldeshahe und Ingoldeshaha Poss. W., zum wohnsitze des Ingolt. Wingen = Windheim, zu dem dem winde ausgesetzten wohnorte.
- 8) Mit hoven, dem dativ plur. von der hof, hof, "inbegriff der zu einem gute gehörigen gebäude," was auch als simplex in Hoffen, früher wol auch hoeffen, vorkomt: Geitershofen, zu den höfen des Giselbert (?). Oberhofen, zu den oberen höfen. Memmelshofen, Meinnelshofen 1347, zu den höfen des Maginold oder Meinhold. Rittershofen. Rottershoven 1227, auch Rutershofen, zu den höfen des Hruodhart oder Ruthart.

Mit mhd. hûsen. ahd. hûsun von daz hûs, nhd. haus: Albrechtshausen, zu den häusern des Albrecht. Elsasshausen. Eselshusen 1122.¹ wol aus Ecclishusen entstanden, zu den häusern des Azzilo oder Ezzilo. Kutzenhausen, Chuzincusi 742, Kutzenhusen 1312, zu den häusern des Chuzo (Förstemann, altd. Namenb. I. 317). Münchhausen. Munihhusa 788, Munihhusen Poss. W., zu den häusern der mönche.² Schaffhausen, Scaphusa 782, Scafhusa. Scaphhuson 784, Scaphhusa 788, nach Förstemann, altd. Namenb. II, 1296 fg., zu den vorrats- oder lagerhäusern, was auch auf die lage am Rheine passt.

- 10) Mit ahd. loh. lucus. wald: Hölschloch. Heldenslug, Heilensloch, zum walde des Heribold. Lampertsloch, zum walde des Lampold oder Lampert.
- 11) Namen mit stat, stadt: Altenstadt oder Altstadt, zi dero Altunstat, Aldenstat; noch jetzt beim volke "in der Altstadt," zu der alten ortschaft, im gegensatze zum neueren Weissenburg, dessen namen Altenstadt früher trug, wie aus einer urkunde des 8. jahrhunderts hervorgeht, in welcher das monasterium Wizenburg neben dem castrum Wizenburg genant wird (Trad. W. nr. 152). Letzteres, sowie auch das Nithardi historiarum lib. III c. 5 genante Wizzûnburg 3 kann sich aber nur auf Altenstadt beziehen, auch beweist eine urkunde vom jahre 775 (Trad. W. nr. 108). dass das kloster Weissenburg in Altenstädter gemarkung (in marca urenvilare) erbaut worden ist. Altenstadt heisst in einer urkunde Heinrichs VII. aus dem jahre 1311 und auch sonst öfters retus villa, nach Schöpflin (Als. ill. 1, 583) ist es das römische Concordia: übrigens ist es wenigstens zweifelhaft, ob der ort römischen ursprungs ist: die dort in gräbern des 17. und 18. jahrhunderts gefundenen römischen münzen sind nicht als beweis für jene behauptung anzunehmen. - Gunstett, vielleicht zur kampfstätte (ahd. gund).
- 12) Mit daz tal. thal: Schleithal, nach der analogie von Schleifeld in Oberhessen (Weigand a. a. o. s. 287 fg.), zu dem an einem sanften abhange gelegenen thale. Mattstall, im 16. jahrhundert Matstal, zum wiesenthal (ahd. mato. mhd. mate. nhd. mate = wiese).
- 13) Mit dem vom lateinischen villa hergeleiteten vilare, ahd. wilari, wiler, wilre (als simplex in Weiler bei Weissenburg) sind meist perso-

<sup>1) &</sup>quot;Lehen gelegen zu Froeschwilre mit namen der hof genant Eselshusen." Schon 20 jahre später tritt E. als dorf auf.

Der ort gehörte der altei Selz, die vielleicht nicht so alt ist wie M. S. Als. ill. IV, 420.

<sup>3) &</sup>quot;Quibus peractis Lodhuvicus Renotenus per Spiram et Karolus juxta Wasagum per Wizzûnburg Warmatiam iter direxit."

nennamen zusammengesetzt: Fröschweiler, Froscheim 820, Fröschwilre 1406, nach Förstemann (die deutschen Ortsnamen s. 147) aus Frosincheim hervorgegangen, zum wohnsitze der Frotsindis. Hermersweiler, Hermannsweiler, zum wohnsitze des Hermann. Hochweiler, Hohenwilari 8. jahrh., Hochweiler 1521. Kröttweiler (auch Grepern) ist wol eine arg corrumpierte form für Gretweiler. Leutersweiler (auch Leitersweiler) liutereswilari 1356, zum wohnsitze des Leuthard. Merkweiler, Margbergavillare 769, später Merchweiler. zum wohnsitze der Marcberg (Förstemann, altd. Namenb. I, 913). Merzweiler, Morezunwilare und Morizanwiler 968,1 zum wohnsitze des Morizo, Gen. Morizun. Reimersweiler, Rimenwilare, villa Remoni, zum wohnsitze des Ragimar, Reginmar, Rainmar, nhd. Reimer. Retschweiler, Retersweiler 1391, zum wohnsitze des Retere, Rathar. Schwabweiler, Suabwilare, 13. jahrhundert, zum wohnsitze des Suabo, nhd. Schwab.

WEISSENBURG I. E. IM MÄRZ 1873. DR. LUDWIG BOSSLER.

1) Am 16. november 968 übergab Kaiser Otto I. seiner gemalin Adelheid fünf königliche schlösser im Elsass, darunter auch M.

### BESPRECHUNGSFORMELN UND NOTFEUER.

Aus den im original in meinem besitze befindlichen acten über einen zu Wittenburg in Mecklenburg im märz/april 1689 abgehandelten hexenprocess entnehme ich folgende besprechungsformeln:

I. Dit Hövet Vei hefft sick Verfangen
Unse H. Christus ist gehangen,
Sobalt alse Unse H. Christus ist vom Hangen Kahmen,
sobalt schall dem Hövet Vei dat Verfangen Vergahn.
Im Nahmen des Vaders, des Sähns und des Hillgen Geistes.

In zeile 3 und 4 lässt sich der reim leicht durch umstellen der schlussworte herstellen.

Vgl. Kuhn und Schwarz, nordd. sagen s. 450, no. 383. Kuhn, märk. sagen s. 388.

II. Dat Hövet Vei hefft sich Verfangen Im Water undt im Winde.

Vgl. Kuhn und Schwarz, nordd. sagen s. 450, no. 384.

11

e 1

160 SELLO

III. Gegen das mal auf dem auge bei vieh und menschen:

Drey Junfern lepen gerade, gerade, gerade.

Dei eine lep dat graß Uth der Erde,

Dei Ander lep dat loff vam Bohm,

Dei Drüdde lep dat Mahl vam oge

Im Nahmen usw.

vgl. Kuhn und Schwarz, nordd. sagen s. 441 no. 331, s. 442 no. 333. Ad. Wuttke, der deutsche volksaberglaube, 2. bearb. s. 160.

IV. Wider das Unbenämbt oder Heyl. Ding.

Die Glocken sindt woll geklungen

Dem Hilligen Dinge ist woll gelungen.

Du schast nicht Ecken.

Du schast nicht strecken,

Du schast nicht kellen,

Du schast nicht schwellen,

Du schast still stahn,

Asset Marien Ehren Ahten hefft gahn.

Im Nahmen usw.

vgl. K. Russ, bilder aus der volksheilmittelkunde. Unsere zeit bd. 18, s. 711:

Ich höre eine glocke klingen

Und alle heiligen singen,

Und ein heiliges gebet lesen,

Du sollst vom rotlauf genesen.

Wuttke a. a. o. s. 161 von der rose. Vgl. Grimm, Deutsches wörterb. 2, 1164. 10. Frischbier, Hexenspruch und Zauberbann (in der prov. Preussen). Berlin 1870 s. 82 fgg.

V. Christus hielt uff seine Handt,

Damit Stille Ick für und Brandt.

Im Nahmen usw.

Wenn die inquisitin diese worte gesprochen, so hätte sie dabei "gepustet."

vgl. Wuttke a. a. o. s. 161.

VI. Den huck hätte sie folgender massen gestillt:

Sie nehme einen Keßelhaken, so ufn feur herde hengende, in die handt, ließ den Ahten darüber gehen undt Japete darüber undt sagte: Jode, Joduth
Ick kan den Kehtelhaken nicht upschluken.
Im Nahmen usw.

Ausdrücklich wird bemerkt, dass sie niemals "amen" dabei gesagt habe. (Vgl. Alb. Höfer, bienensegen aus Pommern. Germ. I, 109.)

"Wenn das zäpschen angeschwollen ist und dadurch, grösser geworden, die hintere zunge berührt, so sagt man, die hucke, d. i. das zäpschen, ist herabgefallen. Die hucke muss wider aufgezogen werden, was gewöhnlich mit einem lösselstiel geschieht, den man gegen das zäpschen drückt" usw. Frischbier a. a. o. s. 65.

Wenn eine hexe einer andern ihre künste mitteilen will, so nimt sie einen weissen stock von der strasse beim zaune, tut ihn ihr in die hand und sagt, sie sollte "an den witten stock griepen undt gott vorlahten."

Der teufel erscheint als ein "glatter kerl," schwarz gekleidet, mit einem krähenfuss und schwarzem hut.

Drei- oder viermal hat inquisitin mit dem teufel gebuhlt, und ist es darnach wie ein schwarzer vogel in gestalt einer krähe von ihr gekommen und fortgeflogen.

Inquisitin kann mittels eines "senckels" aus einem "ständer" milchen.

Hierzu füge ich eine stelle aus Hieronymus Bocks kräuterbuch, fol. 404 der ausgabe von 1587, Strassburg, über das not feuer, welche in Grimms mythologie wenigstens nicht steht:

Und darmit ich der Nerrischen superstition unnd mißbreuch einer gedencke, so haben etliche der Teutschen, sonderlich im Waßgaw, ein solchen glauben und zuuersicht, so bald ein Vihe sterben einher felt, vermöge dasselbig durch kein ander mittel abgeschafft werden, es werde dann ein Notsewr angezogen, das bringen sie auß dürrem Eichen holtz, mit großem not gezwang einer stangen zû wegen, dieselbig muß man auff dem dürren Eichen holtz mit gewalt wie ein schleifistein herumber treiben, und ist solche stang auff beiden seitten der understen höltzer mit ketten angebunden, das sie keins wegs mag weichen, unnd so man gemelte gebundene stang ein zeit lang mit arbeit umbtreibet, so kompt nach viler bewegung erstmals ein grosse hitz, nach der hitz solget ein Rauch, und nach dem Rauch entzündet sich das Notsewr, das empfahet man mit andacht und grosser reverentz inn Zunder unnd anders.

Auff solch gezwungen Notfewr seind etliche Jungfrawen blosses leibs, mit etlichen Ceremonien ordiniert und bestellet, tragen blosse Schwerter inn ihren händen, darzü sprechen sie ihre reimen unnd sprüch, als bald darnach würt ein grosses Fewr angezündet mit vilem holtz, zü stund treibet man das Vihe mit ernst und andacht durch das errungen Notfewr, güter hoffnung und züversicht der unfall unnd Vihe sterben soll dardurch gewendet werden, und wie diß Volck glaubet, also geschichts etwann.

Man müß aber vorhin, ehe das Notfewr gemachet ist, alle andere Fewr im Dorff und Flecken, als untüchtig unnd schädlich, mit Wasser außleschen, unnd so jemands diß gebot uberfüre, der würt hart gebüsset.

POTSDAM.

DR. G. SELLO.

### ZUR DEUTSCHEN HELDENSAGE.

- 1. Müllenhoff, Zeugnisse und excurse XXX, 10 (Haupts zeitschr. 12, 379) gibt aus Jacob Ayrers historischem processus iuris, 1656, interessante zeugnisse zum Hürnen-Siegfriedslied. Es sei mir gestattet, aus der ausgabe Frankfurt a/M. 1604 fol. einige kleine ergänzungen und varianten mitzuteilen.
- S. 331 spricht Belial in der versamlung der teufel: "deßgleichen wöllen wir den riesen Kuperan, welcher mit dem Hürnen Sew-fried dergleichen sachen gehabt, zum zeugen benennen."
- S. 342 (1656 s. 538): "so hat der rieß Kuperan dem ritter Sieg-fried, könig Sigmunds in Niderland sohn, für den schlüssel, welchen er zu Crain gehalten" (verunstaltung des namens, die einigermassen zu Nic. Olahus Kreinheiltz, Grimm, HS. 2. aufl. 307 stimt), "deß königs Leibrechts tochter am Rhein in gefängnuß gehabt, unwarhafter weiß verläugnet, und darnach zum andermal ein falschen eydt darwider geschworen und sich darmit meineydig gemacht und sich selbsten berühmbt" (scheint mir mit rücksicht auf Hürn. Seyfr. 113 passender als 1656 "beraubt"), "daß er nicht zeug sein könne."

Nicht uninteressant ist auch s. 362: "Letzter zeug der rieß Kuperan, der ein ungläubiger heyd, epicurer, tyrann und todtschläger ist, antwort zu dem andern gemeinen fragstück, er hab sich mit essen und trinken ernehrt. Und bey dem sechsten fragstück, er sey darumb

ein ritter und kriegsmann, daß er die leut erschlagen wöll, hab ihr viel erschlagen und hab auch selbsten einen solchen lohn empfangen."

2. Erwähnenswert scheint es mir auch, was Hermann Conring de origine iuris Germanici cap. XXX (Jena 1720 s. 180) vom verfasser des Ssp. erzählt:

"Aliis dicitur Epko: nonnullis etiam Eccardus audit, crediturque is esse fidus Eccardus qui in proverbium apud Germanos abiit, quod tamen nihil habet simile vero."

Ich habe diese stelle noch nicht erwähnt gefunden, und kann es hierbei nicht unterlassen, meine verwunderung auszusprechen, dass K. Bartsch in seinem vortrage "Die deutsche treue in sage und poësie 1867" den in die altgermanische sage eingedrungenen geist des christentums besonders in der gestalt des vor dem Venusberge sitzenden treuen Eckart erkennen will, welcher eine typische figur für das verhältnis der treue gegen den nebenmenschen geworden sei. Eckhart am Venusberg und als vorgänger der wilden jagd findet sich erst spät und lokal beschränkt (?), und durch sein warnertum erscheint der beiname des "getreuen" wenig motiviert; tritt er doch viel eher auf als ehrwürdiger herold, der vor dem zuge der göttin oder der unholde einherschreitet, profanum vulgus arcens, und allerdings in dieser seiner tätigkeit auch aufmerksam machend auf die folgen neugierigen fürwitzes. Den schönen beinamen, der ihn bis heut unvergessen gemacht hat, und den wir schon im jahre 1041 finden (fidelissimus fidelis noster Eccardus), den ihm das Rosengartenlied, Alphart, Biterolf beilegen, hat er sich einzig als Harlungentrost erworben. Nur schade, dass wir verhältnismässig so wenig von ihm wissen, und dass die tat, welche seine treue erst im schönsten lichte erscheinen lässt, die rache an Ermenrich oder Sibich, uns so mangelhaft in der prosaischen vorrede zum alten heldenbuch, im lied von der Rabenschlacht, und von Agricola überliefert ist.

- 3. Bei dem citat aus Luther (Grimm HS. no. 146) ist es mir nie recht ersichtlich gewesen, warum darin eine anspielung auf den Laurin gefunden werden soll; mir scheint es viel natürlicher, dabei an den Sigenot zu denken, wobei der zwerg, welcher die demut bezeichnen soll, meines erachtens eine viel entsprechendere stellung erhält.
- 4. Zu den citaten aus Fischart (Grimm HS. no. 150) vermag ich eine kleine nachlese zu geben, leider nur nach Scheibles abdrücken:

"Bechtungisch messerwerfen." Gargantua, nach der ausgabe von 1617 s. 327. — "Bedörfen kein brustfleck, denn sie haben

die Rauch Elß zuvor daran." Aller praktik großmutter, nach der ausgabe von 1623 s. 609. — "Ach ihr Dannheuserische, Sachsenheimische trew Eckart dauren mich." a. a. o. s. 614. — "Weist nicht den Hildenbrandischen spruch:

Wer sich an alte kessel reibt, der empfahet gern den ram."

(Casp. v. d. Roen, v. d. Hagen, heldenbuch 1825 s. 220 s. 14. Uhland, volksl. no. 132 v. 13.) a. a. o. s. 131.

5. Zu Rollenhagens Froschmeuseler:

"Denn der ursach halben haben auch die alten Deutschen des Dietrichs von Bern, des alten Hildebrandes taten gereymet, welchen die historien Celtam Brennum, das ist den held Brenner nennen." Vorrede: dem günstigen leser (1595 sign, Bij <sup>6</sup> 1683 s. 8.)

Von der maus Stückeldieb heisst es:

"Sah auß gleich als der wilde mann, der mit Bernern zu streiten kam."

III, 2, c. 2 (1683 s. 586.)

6. Bücher und schriften Philippi Theophrasti Bombast von Hohenheim, Paracelsi genant. Basel 1589. 4°. 2 teile.

"Nuhn ist nicht minder, es ist etwas daran: dann wie die unholden ihr bulschafft haben auf dem Höberg, und da zusammen kommen und erlangen von den geistern künst, damit sie umbgondt, also haben auch die mann ein Höberg, den sie Venusberg heißen (ist aber nicht der Venusberg, vonn dem das Carnüffel spilen stehet). Da sie dergleichen zusammen kommen, und der teufel in einer frawen gestalt, zu einer frawen wirdt, der ihn auch solche charakter anzeigt und fürhelt mit ihren ceremoniis." I. s. 324.

7. Grimm, D. WB. ad vocem biermärte sagt, Christ. Weise schriebe biermeethe und citiert die drei erznarren nach der ausgabe von 1704. Die ausgabe Leipz. 1688 s. 109 hat: biermehrte, ebenso in den "Drei klügsten leuten" Leipz. 1684 s. 51.

NEUES PALAIS BEI POTSDAM. DR. JUR. GEORG SELLO.

### HERDERS THEOLOGISCHE ERSTLINGSSCHRIFT.

Die ostermesse des jahres 1766, rühmlichen andenkens in der geschichte unserer litteratur — Agathon, Laokoon, und, wenn auch verfrüht, Herders Fragmente stehen auf ihren Tafeln — hat zwei kleine theologische schriften auf den markt gebracht, um die sich bis heute niemand hat kümmern mögen. "Schrift- und vernunftmässige Erläuterung der Lehre von der Heiligen Dreyfaltigkeit" betitelt sich die eine; die andere, ihr widerpart, "Nachricht von einem neuen Erläuterer der H. Dreieinigkeit." Nach dem herkommen und dasein dieses feindlichen geschwisters erkundigungen anzustellen durfte ich mir deswegen nicht erlassen, weil an der letzteren schrift der name Herders überlieferungsmässig haftet. Von zwei Rigischen Freunden meiner arbeit, dem stadtbibliothekar dr. Berkholz und dem dr. Buchholtz, treulich unterstützt, bin ich nach langwierigem suchen beider stücke habhaft worden; jenen freunden danke ich es, dass ich die untersuchung habe durchführen können, deren ergebnisse ich hier vorlege.

Beide schriften tragen auf dem titelblatte ausser der angabe des inhalts nur die jahreszahl; aber wir gehen schwerlich fehl, indem wir Kur- oder Livland als ihre heimat, Mitau oder Riga als druckort bezeichnen. In Riga haben sich die nach meinem wissen einzigen exemplare erhalten: die "Erläuterung" ist, zusammengebunden mit einer in Hamburg 1763 gedruckten erbauungsschrift und mit einem theologischen tractat von Gottlieb Schlegel, 1783 zu Riga in Hartknochs verlag erschienen, laut einer alten einzeichnung ex dono bibliopolae in die dortige stadtbibliothek gekommen. Der Rigische buchhändler kann nur der auf dem titel der dritten genante Friedrich Hartknoch sein. Freilich findet meine vermutung über die örtliche herkunft keine unterstätzung an Gadebuschs "Livländischer Bibliothek," die weder die "Erläuterung" noch die "Nachricht" unter die heimischen schriften aufnimt; um so bestimter aber weist nach den baltischen provinzen der bericht Goldbecks, der in seinen "Litterarischen Nachrichten von Preussen" (Berlin, 1781, I s. 163) die "Nachricht" unter Herders Schriften anführt, als den verfasser der "Erläuterung" aber G. F. Stender

19

166 STPHAN

unzugeben weiss, jenen durch seine verdienstliche Lettische grammatik bekant gewordenen Kurländischen prediger.

Auf Goldbecks gewährleistung hin hat dann die "Nachricht" in ullen umfänglicheren verzeichnissen der Herderischen schriften eine stelle gefunden, zuletzt in Goedekes grundriss (s. 658). Eine angabe jedoch, die wenigstens von äusserlicher bekantschaft zeugte, findet man nur bei Beise in den Nachträgen und Fortsetzungen zum Schriftstellerloxicon von Reckes und Napierskys (I, 253); den inhalt gekant und genutzt hat einzig der anonyme verfasser von "Herders Dogmatik" (1801), eines in forschung und darstellung unverächtlichen, doch wenig bekant gewordenen buches. Wenn nun hier von einem mit Herders theologischen arbeiten wol vertrauten gelehrten die schrift unbedenklich anerkant, eine lange stelle (s. 30-32) daraus als beleg entnommen wird (s. 200 fgg.), so befremdet es andererseits, dass Georg Müllor, der die herausgabe der theologischen werke Herders übernommen hatte und in dem gleichen jahre 1805 damit begann, aus der gesamtausgabe das büchlein ausgeschlessen hat, ehne sich irgend über gründe, die ihn geleitet haben könten, zu erklären. Die frage nach der authentieitat ist offen gelassen, wir sehen uns nach den mitteln um, sie auf sicherer grundlage zu erledigen.

Hei der Goldbeckischen neti: fühlen wir diesen sicheren boden ntcht unter uns. Der bibliograph, und wäre er auch so gewissenhaft, ato unser Goldbeck, übernimt für seine nachweisungen anonymer achtitisteller keine unbelängte verantwertung. Es mögen sich dieselben in violen fallen auf mitteilungen des auters, des verlegers, auf zuträgoret gut unterrichteten, schlecht verschlessener freunde stützen; dennoch blothen falle gettigt, we das blesse getächt, eller gar nur das motion und tasten des historikers auf den namen geführt hat. Wahrachondich ist es in unserem falle, dass der beriehterstatter aus zuverbiologica quallo schopti; deur unter denen, udie ihm durch mitteilung omiger machrichten Gederlich gewegener filter Gelibeck neben dem dinkonna Proscha, dem unhalden beschitzer Herders in seinen letzten or halpshrour, mehrere manner sin, mit deren Herder wiltrend seines alademonstron tobens machweistich er verkebt gestämlich bar, einem verthat mit etagen anch nach der entlerning aus Kinigsberg nicht gan adgebreichen wirder ibn biegengliebeiten gegeben swar bis zum rature trans, the ansalar and Classic gettern but, seel im einzelnen mala pomani, alber die schieber leise ber leiseinigen seines berühmten bout on many there is a bound by the second second and age. beings Goldhad any survey broggeness engaged to the front from the true six rate eingemedicer lightly to the general second being a Winger with the also such night edingt glauben schenken, so wäre es doch widerum unverzeihlich, spur, auf die er uns weist, nicht nachzugehen. Wir verlieren sie it aus den augen, wenn wir, den termin des erscheinens beider riftchen näher zu ermitteln, unsere untersuchung von vorn aufmen.

Als "fertig gewordene schriften" führt der messkatalog die beidreieinigkeitsschriften und ebenso die "Zwey Fragmente über die tsche Litteratur, als Beyträge zu den Briefen, die neueste Litteratur effend. 8. Riga bei J. Fr. Hartknoch" auf. Die ankündigung ist testens im laufe des april an die redaction des katalogs eingeschickt, noch früher also müssen sich sowol die anonymen dogmatischen riftchen als die Herderischen Fragmente druckfertig in den händen verlegers befunden haben; andernfalls wären sie in die serie der hriften, welche künftig herauskommen sollen," verwiesen worden.

Unzweifelhaft verhält es sich also mit den Fragmenten. Mitte z, spätestens den 20., des jahres 1766 schickt Herder an Hamann, sich damals in Mitau aufhielt, drei manuscripte. "Ändern Sie n nach Belieben, lesen Sie sie als mein erstgeborner Kunstrichter, schreiben Sie mir Ihre Meinung sonder Arglist, Rückhalt, Fehd, ahrde und Schonen." (Herders Lebensbild I, 2, 127.) Schon am erwidert Hamann (ebenda s. 128 fgg.), dass er in Hartknochs buchen — der damals noch in Mitau war — die manuscripte abgelegt e. "Ohne einen sorgfältigen und gelehrten Corrector wird es um Druck schlecht aussehen." Der druck stand folglich unmittelbar or; das beweisen zudem auch die nächsten zeilen, in denen Hamann bezug auf eine lücke, die er entdeckt zu haben meint, hinzusetzt: orgen Sie dafür, dass es (das fehlende wort) durch Hartknoch einetzt wird." Aus des verlegers hand sollte das manuscript ungesäumt die druckerei geliefert werden; darum "hat Hamann auch nichts in geändert, als etwa ein zweimal geschriebenes Wort ausgestrichen," darum vertraut er zwei sachliche bemerkungen, die er nötig findet, er dem briefe an. Glücklich für uns: denn diese bemerkungen, die iber den sinn des wortes καλὸς κάγαθός, die andere auf die chichte des dithyrambus bezüglich, gehören unverkenbar zur zweisamlung der Fragmente (s. 280 fgg. 305 fg.).1

<sup>1)</sup> Hamann teilt die wichtige stelle aus dem Herodot (I, 23) über Arion, erfinder des dithyramben mit. "Sie müssen hiebei wissen, liebster Freund, ich den Herodot für keinen Fabelschreiber mehr halte." Herder hatte, unbet mit jener stelle und unzuverlässigern nachrichten folgend, einen älteren rung des dithyramben und Theben als heimat der Bakchischen dichtung ange-

Den eindruck, den er bei lectüre des ganzen empfangen, gibt Hamann in dem tone warmer anerkennung und mit der genugtuung wider, die der lehrer über die wolgeratene erstlingsleistung seines schülers empfindet. "Mit der Ordnung, dem Reichthum, der Schönheit des Entwurfs sowohl, als der Ausführung bin ich im Ganzen zufrieden." Dies urteil über das ganze beweist, dass die erste samlung sich ebenfalls bei dem anvertrauten befunden hat; zu dieser hatte aber Hamann einzelne bemerkungen deswegen nicht zu machen, da er bei einem besuche in Riga zu anfange des februar ausreichende gelegenheit zu mündlicher erörterung gefunden hatte (Lb. 112), und die von dem autor angenommenen verbesserungen schon der noch in demselben monate vorgenommenen "gänzlichen Umschmelzung" dieses ersten teiles (s. 119. 123 a. a. o.) zu gut gekommen waren.

Wir kennen somit das erste wie das zweite manuscript. Solte nun unter dem dritten einfach die dritte samlung der Fragmente verborgen sein? Unmöglich; denn diese wurde erst im mai ernstlich in angriff genommen. "Gegenwärtig," meldet ein brief aus dieser zeit, "arbeite ich am 3. Fragment, nachdem der Messkatalog wieder etwas den Funken meiner Autorschaft angefacht." (S. 139 a. a. o.) stück von mässigem umfange muss es doch aber gewesen sein, dieses dritte manuscript; wie hätte es sonst neben jenen beiden selbständig aufgeführt werden dürfen? Sollte nicht aber eben darum der zum richter berufene freund wenigstens mit einem worte darauf zu sprechen kommen? Wir mustern den Hamannischen brief noch einmal. Einen sehr vergnügten abend und nachmittag habe er bei der lectüre gehabt aber doch habe die zeit für das angenehme geschäft nicht ausgereicht. Darauf folgen die mitgeteilten urteile und bemerkungen, sämtlich den Fragmenten gewidmet: selbst die den corrector betreffende besorgnis wird nur bei einem blicke auf die zahlreichen griechischen stellen, mit denen Herder gerade dieses buch verbrämt hat, verständlich.1 Die

nommen. Die erhaltene belehrung nötigte zu einem einschiebsel, dessen fugen sich noch sehr wol erkennen lassen. "Er mag nun in Thebe oder dem wollüstigen Korinth von einem oder dem andern erfunden seyn: gnug, es war noch eine Zeit, da sich die Delphine von dem Arion, dem angegebenen Erfinder, bezaubera liessen." Die angeklebte anmerkung: "wie Herodot anführt, den ich für mehr als Fabelschreiber halte," widerholt einfach die worte des lehrmeisters.

1) Hamanns warnung war begründet genug. Die griechischen eitate sind durch die ungeheuerlichsten drucksünden entstellt, zum teil unverständlich geworden; keine auffälliger, als die stelle aus Proklus über den dithyrambus (s. 309). "Die Druckfehler" — sagt die der dritten samlung augehängte Nachschrift — insonderheit in den griechischen Stellen, wird der Leser dem Verfasser nicht anrechnen,

ritischen bemerkungen und ratschläge sind anscheinend abgetan, der riefsteller wendet sich einer persönlichen angelegenheit zu: "Herr prof. indner schreibt, dass meine Engländer (es sind die gedruckten gemeint) zhon hier seyn müssen; noch habe aber nichts erhalten" - da fällt ım ein, dass er seiner censorpflicht noch nicht volles genüge getan, nd er holt das versäumte nach: "Ihre Widerlegung des St. habe am üchtigsten durchlaufen müssen; bin aber auch damit zufrieden"urz und gut, so wie es die auf die neige gehende seite oder geduld at erlauben wollen. Dies "bin aber auch damit zufrieden," welches as vordere "bin im ganzen zufrieden" recht geflissentlich wider aufimt, worauf kann es gehen, als ebenfalls auf ein eigenes ganze, auf as manuscript numero 3? Dafür spricht der wortlaut, dafür die selbtändige stellung der sentenz, und - um allen zweifel zu entfernen, n die Fragmente kann bei diesem nachtrage einfach deswegen nicht edacht werden, weil dort von vorn bis hinten kein widerlegter St. ufgetrieben werden kann.

In Goldbecks fusstapfen sind wir also wider eingetreten, denn s hiesse den schatten des bescheidenen mannes beleidigen, wolten wir ms seine auskunft über den verfasser der Erläuterung jetzt nicht, wenigtens versuchsweise, zu nutze machen. Behält sie doch ihren wert, vieviel man auch ihr wahres gewicht herabsetzen mag. Mag sie ihren nhalt einem blossen in gelehrten kreisen gehenden gerüchte verdanken; lieses gerücht, jedenfalls sofort nach veröffentlichung des büchleins unsgekommen, wäre von Hamann oder Herder aufgegriffen, und so bei ener erwähnten mündlichen verhandlung Stenders name mit der erläuzerungsschrift in verbindung gebracht.

Aber eine vermutung, und wäre sie noch so annehmbar, bleibt is doch immer; eine vermutung, die nach einem einblick in die Nachricht von manchem Herderkenner für höchst fragwürdig erklärt werden könte. Besser aber können wir uns auf diesem wege unseres fanges nicht versichern. Die rechte hat sich an ihrer historischen handhabe müde gearbeitet; die linke, die gern nach handschriftlicher beglaubigung greifen möchte, greift in das leere. Die beute droht zu entgleiten. Was bleibt zu tun? Was jener tat, der sein beuteschiff nicht fahren lassen wolte. Man beisst sich auf gut philologisch am rande fest; und will die schärfe versagen, so hilft am ende die zähigkeit aus.

Aus der genauen betrachtung der form muss sich die überzeugung von dem Herderischen besitzrecht an der Nachricht ergeben, wenn

der 200 Meilen von seinem Druckort [Leipzig] entfernt lebt. Sie machen meine Anführungen in diesem Theil sparsamer usw."

anders er ihr verfasser ist. Denn ein stärkerer beweis liegt in der übereinstimmung der form, als in der des inhalts. Dieser kann und braucht, in erzeugnissen eines rastlosen kopfes besonders, nicht durchweg mit dem übrigen im einklange zu sein. Die formbetrachtung aber ergibt eine untrügliche gewissheit, wenn sie gelingt. Sie gelingt, wenn der nachweis erbracht wird, dass ein schriftwerk so viele und so volle übereinstimmung mit den übrigen, in deren kreis es gehören soll, kurz, dass es so viel familienähnlichkeit besitzt, dass des bildners hand unverkenbar bleibt.

Zahlreicher und augenfälliger müssen die berührungen sein, wo das erzeugnis eines schriftstelles vorliegt, der rasch und mehrerlei neben einander zu arbeiten pflegt, und ein solcher ist Herder, wenigstens in der periode seiner entwicklung. Von seinem zwanzigsten jahre an sehen wir ihn in einem überaus fruchtbaren schaffen begriffen. Ausser den Fragmenten beschäftigen ihn in den beiden ersten Rigenser jahren mehrere grosse aufgaben. Die eine ist die früher besprochene abhandlung über den nutzen der philosophie für das volk, von der ein grosser teil ausgeführt vorliegt. Zwei andere lässt Herder als "künftig erscheinend" schon zur ostermesse des jahres 1766 ankundigen: "Beyträge zur Geschichte des lyrischen Gesanges" und "Vergleichung der griechischen und französischen Tragoedienschreiber. Aus dem Französischen und mit Anmerkungen für das deutsche Theater." Auch von diesen arbeiten ist, wie von der erstgenanten, zu jener zeit nichts ans licht gekommen; was aber hiervon und von minder ausgebildeten andern entwürfen später im Lebensbilde vorgelegt ist, komt an umfang den beiden ersten teilen der Fragmente mindestens gleich. Neben dem selbständigen schaffen regt sich, besonders lebhaft im jahre 1765, die lust am recensieren. Solch geniale fülle ist wahrlich staunenswert; freilich zeigt sie auch eine sehr bedenkliche kehrseite. Gegen das ende der Rigenser periode erhebt Hamann einmal mit schonungsloser strenge seinen warnruf wider die überreizung der productivität, in der Herder sich vermesse, "vier und vielleicht fünf Werke auf ein mal anzufangen und die Fortsetzung davon zu versprechen." "Kann man bei einer solchen Zerstreuung sammeln? verdauen und con amore arbeiten? Sind nicht Mattigkeiten, Nachlässigkeiten, Widersprüche, Wiederholungen und so viel andere Menschlichkeiten unvermeidlich?" (Lb. I, 2, 428 fg.). Von seinem genius gewarnt, hat Herder sich vor der einen gefahr, sich selbst auszuschreiben und zu widerholen gehütet; der anderen, der einförmigkeit des ausdrucks, häufiger verwendung der gleichen stilmittel, ist er nicht ebenso geschickt ausgewichen. Dies zeigt sich indessen nicht so auffällig, bei einer wechselsweisen betrachtung der drei hauptwerke jener

periode, der Fragmente, des Torso und der Kritischen Wälder, als bei einem zusammenhalten dieser ersteren mit der masse der kleineren, der unausgebildeten schriften; oft empfängt man den eindruck, als habe der junge autor an diesen erst die feder geprobt. Und allerdings hatte solch nebenläufiges schriftstellern in Herders augen fast nur den wert einer zeitweiligen übung; keineswegs gewillt jene "hingeeilten stücke," recensionen, kleine aufsätze, später als die seinen in anspruch zu nehmen, liess er sie demselben zwecke dienen wie die grösseren essays, die er im pulte behielt. Was im einzelnen trefflich geraten, gleichsam typisch vollkommen erschien, zog sich aus den vorläufern in die hauptwerke bald mit, bald ohne absicht hinüber, und Herder, der sich in Riga gar ängstlich vor einer "predigerfalte" hütete, drückte sich, ohne es zu merken, bald autorfalten ein, die ihn oft zu eigenem verwundern für freund und feind kentlich machten.

Diese falten, in die sein stil sich gewöhnte, die gleichen wendungen, auf die er unwilkürlich verfällt, bedeutsame worte, die, einmal glücklich gefunden, sich bei erster bester gelegenheit wider hervordrängen, diese bieten sich uns zu gehilfen an, die autorschaft Herders nachzuweisen. Je grösser der zusammenfluss aller dieser merkmale, desto festeren fuss hat der erweis; denn einzelne, selbst die überraschendsten ähnlichkeiten, geben, besonders in den schriften jener zeit, durchaus kein genügendes beweismittel ab, da absonderliche ausdrücke am leichtesten aus einem buche ins andere wandern, und die augenfälligsten häufig aus der gemeinsamen quelle eines englischen oder französischen modeautors den verschiedensten schriftstellern in die feder geflossen sind.

Durch die menge des übereinstimmenden im wortgebrauche, nicht minder aber bei vergleichung von grösseren satzganzen durch den gleichen tenor derselben, gibt sich nun die Nachricht als eine arbeit Herders zu erkennen.

Das büchlein hat, das titelblatt abgerechnet, dreissig seiten; die seite trägt ohngefähr soviel text, als eine seite in der originalausgabe der Fragmente. Sechs seiten (7—12), mit einem fast wörtlichen auszuge aus der kritisierten schrift angefüllt, fallen nicht unter die gesetze des Herderischen stils. Von den übrigen vier und zwanzig ist keine, an der man nicht Herders griffel erkennen müste. Bald ist es ein satzgepräge, eine längere wendung, bald ein metaphorischer ausdruck, eine anspielung, bald ein eigen geformtes wort, welches an seine sprachwerkstatt gemahnt. Bequemer, und gewiss unterhaltender wäre es, von seite zu seite mit einem "Siehe!" und "Vergleiche!" zu blättern; um zu einem unanfechtbaren urteile über eine grössere schrift, wie die

وراخته لعكا للمصادوة

vorliegende es ist, zu gelangen, finde ich es rätlicher, die gle erscheinungen zu gruppieren.

Herders prosa, die sprache der aesthetischen, wie der gesch philosophischen abhandlungen jener jahre, hat durchweg den bewe sten charakter. "Räumig geschürzt" schreitet die rede vorwärts, in zen, leicht zu übersehenden sätzen, von periodischer gliederung lichst frei gehalten. Hat ein schritt zu weit ausgeholt, so wirleichtem seiten - oder rücksprunge liegen gebliebenes nachgebracht liebsten wird aber der einmal angeschlagene tritt ganze strecke eingehalten. Wie viel auch hieran "angeborne munterkeit," le alter des schriftstellers anteil haben mag: dieser stil steht in eine grellen gegensatze zu den observanzen des zeitalters, dass er nich willkür, sondern nur aus bewuster ausübung eines klar erkanten g gesetzes hervorgegangen sein kann. Ein schriftsteller, der so fri sprache zum gegenstande der untersuchung gewählt, über die n der muttersprache und ihre verbesserung nachgesonnen hatte, zu der erkentnis gekommen war, "das Deutsche sei noch in der Ze Bildung begriffen," 2 wie hätte der nicht in seinem eigenen vortra

- 1) Fragm., II. ausg. s. 94: "So wenig unser Deutsch an Inversionen so wenig sind noch alle in Gang gebracht, die in den Formen desselben Wenn die Geschichte, der Dialog, die Prose des Umganges, und die Poesie, seine eigensinnigste Wendungen nutzen, und ganz zwanglos brauchen wird manches wird alsdenn ans Tageslicht kommen, das jetzt im Schoos der begraben liegt?" Die glücklichste gewantheit im gebrauch neuer inversioner selbst Klotz in seinen recensionen bewundernd anerkennen. Hier nur ein b "Dass wir doch also ja nicht mathematische und physische Akustiken für deten, was wir suchen: können diese Erfahrungen und Berechnungen enthalte für uns sind wohl! und ohne diese müssen wir nie schliessen; aber auch es nicht bei ihnen bewenden lassen usw. (IV Krit. Wäldch. Lb. I, 3, 2, 363 anderes: Fragm. II, 3. Saml. s. 7.
- 2) Mit gleicher stärke als in den Fragmenten bricht diese ansicht n einer zeit hervor, da Herders grundsätze schon längst allgemeine geltung und die segenvollste und tiefgreifendste wirkung hervorgebracht hatten. verstümmeln die Sprache" erklärt er im IV. teile der Theologischen Briefe, 2 s. 378 (i. j. 1786), "schreiben Kraftlos oder geziert; kurz das reine ächte D das unsre Vorfahren schrieben, ehe so viele fremde Sprachen in Deuts bekannt waren, hat sich in der neuesten Zeit ziemlich verlohren. Es win wiederfinden und vielleicht aus unserm Verderbniss eine reiche, schönere S hervorgehen; warten Sie also und üben sich in der Stille." Und von der überzeugung ist er noch im anfange des neuen jahrhunderts durchdrungen; der grundgedanke zu den "Briefen, den Charakter der Deutschen Sprache fend," entsprungen, die nach Herders tode im letzten bande der Adrastea e nen. (VI, 176—208. vgl. 221—228.) Wie sie auch in seine schulreden e gefunden hat, das höre man von Philipp Wackernagel rühmen. (Der Unterr der Muttersprache s. 108.)

mittel erproben sollen, durch die eine eingewurzelte verbildung beseitigt, verlorene tüchtigkeit zurückerobert, alte erstarrung in ein frischrollendes leben aufgelöst werden konte? Das gröste hindernis einer lebensvollen entfaltung erkante aber Herder in der herschaft der lateinischen periodenform, die von ihrer alten burg, der gelehrten litteratur aus, allmählich fast die ganze büchersprache unter ihre botmässigkeit gebracht hatte und die unterjochung der gesprochenen sprache zu vollbringen drohte. Eine schwere gefahr, das sah er zum ersten male deutlich, lag für die nationallitteratur darin, dass der mann von einfacher bildung, sobald er ein buch zur hand nähme, sich erst seiner denkart entwöhnen, und es lernen solte, durch ein künstlich verworrenes gitterwerk ein ganzes bild zu sehen. Er fühlte es, dass durch das fremdartige der form der lebendige anteil am inhalte erstickt werden, und dass schliesslich, wenn diese abstossung sich vollzogen habe, die schriftsprache selbst, vom lebendigen gedanken abgesondert, in einer leeren formgerechtigkeit erstarren müsse. 1 Dem war nur vorzubeugen durch ein entschlossenes zurückgreifen auf die gesprochene sprache. "Sprache des Lebens und der Bücher mehr zu verbinden," lautet das recept in der kürzesten form, wie sie eine seiner randbemerkungen im handexemplar der Fragmente bietet. "Ton der welt werde herrschend in allen Schriften der Bildung, die ich hier von Gelehrsamkeit unterscheide," befiehlt dann die zweite ausgabe (I, 145), und in diesem sinne ist der glückwunsch ausgebracht: "Wohl den Schriftstellern unter uns. die da schreiben, als ob sie hören." (74.) Dies ist es, worin nach seinem urteil die Franzosen seinen Deutschen weit voraus waren. "Die Franzosen schreiben immer lieber für ein Publikum und schönes Publikum, wenn der Deutsche für Studierstuben und Katheder schrieb: man sah bei ihnen die Bücher immer mehr für schriftliche Gespräche, für Unterredungen im schönen Ton an," sagt schon die erste ausgabe treffend (I, 173), während die zweite die tatsache verzeichnet, dass unsere Sprache durch die Übersetzung der französischen Prose, die immer schreibt, als ob sie spräche, merklich viel angenommen hat." (115.) Und die seinige hat dies nicht zum mindesten getan.

Herder hat sich in die discursorische redeweise der Franzosen so eingelebt, dass sie vornehmlich seinen drei ersten kritischen schriften

where ...

<sup>1)</sup> Fragmente, III. samml. s. 5—86. Den schärfsten spott giesst er über die akademischen periodenkräuseler aus in der II. ausg. der I. samlung, s. 118 fg. Wissenschaftlich begründet hat er seine ansicht von der unverträglichkeit der lateinischen periode mit der natur des deutschen satzes im (ungedruckten) Zweiten stück des Torso, cap. 7.

<sup>2)</sup> Vgl. Fragm. II (3) s. 30.

das gepräge verliehen hat. "Discours" überschreibt er einen abschnitt der Fragmente, dieselbe benennung komt den meisten capiteln mit dem gleichen rechte zu. In den ersten beiden jahren seines akademischen lebens hat Herder täglich mehrere stunden der Rousseaulectüre gewidmet; 1 Rousseau gehört noch ende 1766 unter seine tägliche lectüre (Lb, I, 2, 193); begreiflich also ist es, dass unter den zeilen gar oft die formen Rousseauscher satzgebilde durchscheinen. Um so leichter aber lebte sich der junge schriftsteller in diese art des vortrags ein, da ihn sein beruf in unausgesetzter mündlicher übung erhielt. Ihm als dem lehrer der reiferen jugend, bald auch als geistlichem redner, — er war ein vorzüglicher katechet — gedieh der mündliche ausdruck immer geschmeidiger, und die klare und lebhafte rede ward zur naturnotwendigkeit. Es ist ein bekentnis eigenster erfahrung, das Herder schon im ersten teile der Fragmente ablegt (138): oft rühre die dunkelheit von einer stubengelehrsamkeit her, die durch den mündlichen vortrag nicht habe lebendig werden können; denn durch diesen werde man deutlich, man lerne den besten gesichtspunkt, fasslich zu sein, bemerken. "So lerne es der Lehrer in dem Kreise seiner Zuhörer, wenn er sie nicht als Maschinen behandeln will: so trete der Gelehrte in die grosse Welt, um sich seiner Kathedersprache zu entwöhnen."

Der discours, die sophistische form im besten sinne, hat bei Herder, wie bei Rousseau, seinem vorbilde, leicht erkennbare eigentümlichkeiten. Die geringste berührung hat er mit der dialogischen form, einer gattung, deren unterhaltenden reiz und anregende kraft Herder früh und spät anerkant, zu deren anbau nach dem muster der alten er dringend aufgemuntert hat,<sup>2</sup> die ihm selbst aber, so oft er sich auch an ihr versucht, nicht sonderlich geglückt ist. Im discours ist und bleibt es ein einziger redeführer, der es versteht, sich zum mittelpunkte der unterhaltung zu machen, und, um im mittelpunkte sich zu behaupten, sichs angelegen sein lässt, den leser, oder vielmehr hörer immerfort in atem zu erhalten, sei es durch fragen, die er an ihn

<sup>1)</sup> In seinem ältesten arbeitshefte, das von Mohrungen auf die akademie mitgezogen ist, steht der arbeitsplan, an den er sich im ersten semester gebunden hat. 7-8 Rousseau. 8-9 Praeparat. im Fr(anz.) und Ode. 3-4 Histor. 5-6 Handlungsfach. 6-7 Spazz. gehen. 7-8 Bibliothek. 9-10 Theol. 10-11 Rousseau. (Die verwendung der zeit von 5-6 nachmittags beweist, dass Herder eine zeit lang ernstlich den vorsatz gehabt hat, in Kanters buchladen einzutreten, wo sein freund Hartknoch handlungsgehilfe war. Die "Bibliothek," in der er von 7-8 arbeiten will, kann kaum eine andere sein, als das stattliche bücherlager Kanters. Von 9 v. -3 n. wurden die collegia gehört).

<sup>2)</sup> Fragm. I, 80. Briefe, das Studium d. Theol. betr., I. ausg. 4, 281 fg. Vom Geist der Ebr. Poesie I, s. XI. Gott, (I. ausg. 1787.) s. VI. s. 250 fg.

richtet, oder in dessen namen aufwirft, sei es durch ansprache und aufforderung zu gemeinsamer prüfung und gedankenarbeit. Wenn der dialogist die gedanken, die er entwickeln will, vor seinem leser in rede und widerrede mehrerer gleichberechtigter parteien nach und nach hervorwachsen lässt, legt der discoureur — man erlaube, dass ich das wort hier in einem stilistischen sinne gebrauche — die gedanken fertig und frisch, wie er sie ausgedacht hat, in eigner person vor; den schein der frische und unmittelbarkeit åber sucht er vor allem auch darin zu wahren, dass er seine denkoperationen ausdrücklich ankündigt, und die empfindungen, welche sein nachdenken begleiten, einfliessen lässt.

Wo wir nur in den jugendschriften Herders blättern, klingt das eigentümliche dieser form hervor. Daher eben komt es, dass sich der leiseleser bei ihm unbehaglich und choquiert fühlt; nur der, der seinen rat annimt: "lies, als ob du hörest!" (Fragm. I, 2. ausg. s. 277. II, 3. saml. s. 67.) sich mit ihm befreunden lernt.

Nicht selten entspinnen sich bei ihm zwischenspielartig ansätze zur dialogischen form; aber sie dienen nur zur notwendigsten abwechselung, bleiben in den engen schranken weniger fragen und noch kürzerer antworten, und weichen gar bald einem "Katechismus von Fragen," auf die zu antworten dem gegenredner bald die lust ausgehen muss. 1

Die person des autors drängt sich hervor. Wunderlich genug ist den alltagsköpfen unter den zeitgenossen dabei zu mut gewesen. Klotz findet in diesem hervortreten eine unverzeibliche unverschämtheit. Und allerdings, der acteur tut des guten bisweilen zu viel. "Ich denke, ich überlege, ich besinne mich, ich zweifele, ich sehe zu" klingt es aller orten. Häufig sind die erklärungen darüber, wie ein gedanke, eine vorstellung den redenden gemütlich berührt hat; ja bis in nerven und fibern hinein möchte er uns seinen zustand beschreiben. "Ich walle auf," bei einer entdeckung erhebender art — "ich schlage die Augen nieder und will lieber denken" (msc.),² wo eine grossartige behauptung eines andern aufstösst — "weh! so schmerzt mir mein Ohr!" nach einer reihe übelgeformter ausdrücke (IV. Krit. Wäldch. a. a. o. 421) — "meine Hand ermüdet mir," hinter einer citierten inhaltleeren, breiten stelle (ebenda 299) — "Mich macht die Hypothese unruhig" (msc.). Er

make .

<sup>1)</sup> Fragm. I. s. 59 fg. 359. II, 3. saml. 27 fg. 69 fg. IV. Krit. Wäldch. (Lb. a. a. o. 415); eine probe aus den handschriften (1767): "Die Geschichte der Wissenschaft, Kunst und Weisheit: wo fängt sie für uns an? in Griechenland. Hier bricht für unsre Welt die Morgenröthe der Litteratur hervor usw."

<sup>2)</sup> Die aus dem manuscript gegebenen stellen gehören meist der umarbeitung der zweiten Fragmentensammlung an.

"erröthet," er "verfärbt sich vor sich selbst," wo man den sinn seiner worte zu verdrehen sucht. Sehr häufig aber komt ihn das zittern an. Ihm wird bange vor den machtsätzen des Laokoon: "Ich zittre vor dem Blutbade, das diese Sätze unter alten und neuen Poeten anrichten müssen" (Krit. W. I, 227). So ist es ihm öfter vor tief einschneidenden behauptungen, die durch eine mächtige autorität gedeckt werden, nicht geheuer. Winkelmann hat vier Perioden, vier stile in der entwicklung der kunst angesetzt nach dem grundsatze: "Die wissenschaft geht in der kunst der schönheit voraus." "Ich zittre für der Nachahmung dieser Stilarten," ruft Herder entgegen - "als Zeitfolgen der Natur betrachtet: Winkelmann selbst ist in manche üble Parallele der Kunst und Wissenschaft gefallen" (msc.).1 Auch vor einem grossen plane, dessen ausführung trotz der unzulänglichkeit der mittel nicht länger verschoben werden darf, wie etwa einer archaeologie des orients, steht er mit bangen: "Muss ich bloss aus den Quellen der Griechen schöpfen, so zeichne ich auf mein Werk mit zitternder Hand: Geschichte des Altertums, wie sie uns durch die Griechen überbracht ist." Liest man all diese bekentnisse in der frauenhaft zierlichen, ebenmässigen handschrift, so kann man sich der vorstellung von einer fast weiblichen ziererei oder koketterie kaum erwehren.

Ebenso gemütlich, ja leidenschaftlich teilnehmend stellt er sich seinen leser vor. "Nun, lieber Leser, halte dir den Kopf!" rät er ihm, da er ihm den wust einer verkehrten und verzwickten erklärung hat vorlegen müssen. Anreden werden nirgends gespart. Überschwänglich reich gespickt ist mit ihnen das Vierte Wäldchen, aus dem ich etliche beispiele auslese. Bald sind sie allgemeiner art: "Ich bin die Capitel nur durchflogen; Leser! danke es mir, dass ich nicht weiter kann" (518), bald auf einzelne klassen der leser gemünzt. "Lehrlinge der Wissenschaft! so schläft eure Seele ein ... Fahret also eine Zeitlang fort, in diesem ruhigen Schlafe Worte anderer in euch zu träumen .... fahret fort, in kurzer Zeit wünsche ich euch Glück zu eurer erstarrenden, schlaffen Seele." (303.) "Du lerntest alles aus Büchern, wohl gar aus Wörterbüchern: schlafender Jüngling, sind die Worte, die du da liesest .... die lebenden Sachen, die du sehen solltest?" (304). "Menschen eines spätern ganz veränderten Geschlechts! nehmet das Gefühl eurer Urväter zurück, und ihr werdet eine weit nähere. natürlichere Quelle der Musik finden." (395. vgl. 359). "Schall ist

<sup>1) &</sup>quot;Wenigstens mag ich nicht mit Heinze hinschreiben: "Die Griechischen Arten zu reden sind erst mit dem Verfall des Lateins in die Prose oder Beredsamkeit gekommen, und sind ein Theil solches Verfalls." Meine Hand zittert, da ich dies nachschreibe." ... Torso, II. Stück, cap. 8. (msc.)

nur Zusammensetzung ... Schüler des Wohllauts, weissest du damit auch das kleinste etwas vom sinnlichen Moment eines Tones?" (388). So bannt der autor den leser in seinen kreis, beredet ihn, gemeinsame sache mit ihm zu machen. Nun muntert er ihn an zur mitarbeit; wie Rousseau mit seinem voyons! so er mit dem anruf: "Wir wollen sehen," öfter "lasst uns sehen."

Ganz und gar trägt nun diesen charakter des discours unsere "Nachricht." Auch hier tritt der schriftsteller sofort als redendes subject hervor; hier wie in den Fragmenten drängt sich beim ausdruck unwilliger verwunderung sogar die interjection ein.3 Hier wie dort die appellation an den leser. "Er (der kritisierte Erläuterer) siehet Achnlichkeit! armer Leser, wenn du sie nicht siehest usw." Auch die übertragung des voyons! (s. 5. 23.) fehlt nicht. Das rhetorische mittel ferner, die einen gedanken begleitende stimmung mit auszusprechen, wird auch in der Nachricht angewant. Der Erläuterer hat eine widersinnige auslegung der stelle Psalm 2, 7 gewagt. Der kritiker verwirft sie: "So hat doch alsdenn die Auslegung: ,du bist mein Sohn, heute habe ich dich zum Könige eingesezzt': ungleich mehr scheinbaren Zusammenhang, als diese; ja in der Angst will ich lieber sagen: David rede blos von sich als einem Könige Gottes." Einer aufdringlichen falschen meinung mit einem angstentschlusse aus dem wege zu gehen, ist ein auskunftsmittel, das Herder sich gern bereit hält (Fragm. II, 3. samml. 163 fg.); sogar denselben wunderlichen schnörkel, mit dem dies hier in der Nachricht geschieht, finden wir von dem Fragmentisten nachgezeichnet. Dieser stutzt vor dem machtspruch Lessings: "Homer ward eben so wenig von allen Griechen verstanden als Klopstock von allen Deutschen." Dass Homers dichtung weit tiefer von der nationalbildung eingesogen worden, als Klopstocks poesie in das bewustsein seines volkes übergegangen sei, gilt ihm für unanfechtbar. Er erinnert sich der stelle in des Isokrates Panegyrikus, die im Homer

Fragm. I. (2. samml.) 355. "Wir wollen diese zwei Ursachen sehen!" u. s. f.
 S. 13. Bei eröffnung der untersuchung: "Ich sehe zuerst nach der Beträchtlichkeit der neuen Erklärung, und bedaure, dass es dem Verfasser nicht beliebt, seinem Titel genauer nachzukommen . . . Nun aber wird uns in einer so wichtigen Sache die Erläuterung, blos, als eine Hypothese vorgelegt usw."

<sup>3)</sup> Das französische ciel! und ganz wie dieses angewant, Nachr. 14: "Nun Himmel! so kann man ja viele Erklärungsarten aus sich spinnen, und weben." Vgl. Fragm. II (3. samml.) 308. "Himmel! was sieht der Mann alles?" 304. "Mein Gott! wo hat der Mann das alles her?" Vgl. s. 28 "Wie denn? Grosser Gott! als eine Politische, als eine Galante, als eine Reimreiche Sprache suchte man sie zu bilden." 131: "lieber Gott!" 145: "Gottlob!" Selbst das familiäre "Mein!" wird versucht. (Msc.)

das grundbuch der nationalen erziehung anerkent. "Wo wird nun in unsern Schulen unser Homer in diesem Zweck gelesen? Das Geschichtchen vom alten Homer weiss ein Knabe wohl aus seinen historiis selectis, dass Alcibiades jenem Schulmeister eine Ohrfeige gab, der nicht den Homer in der Schule hatte: .... Dies Geschichtchen hat nun wohl ein Knabe gelesen, aber Deutsche Homere? Viel eher, sage ich, in der Angst, den Griechischen selbst." (I, 283.)

In solch erregtem tone hält sich das ganze schriftchen. Hier eine probe aus dem letzten abschnitte. Der Erläuterer hat es seiner methode nachgerühmt, dass sie "manchen vernünftigen Juden dahin gebracht, die Dreieinigkeit zuzugeben." Die "Nachricht" entwickelt die sätze, mit denen die juden ihr verbleiben beim monotheismus stützen. Sie müsten, führt sie aus, mit der dreieinigkeit zugleich die ganze lehre vom erlöser, von unserer heilsordnung ... in den kreis ihres systems aufnehmen. "In diesen Gesichtspunkten muss man ihnen die Dreieinigkeit erläutern. Aber unser Verfasser? — zuerst! erläutert er die Lehre seiner Dreieinigkeit aus dem A. Testamente, auf welches die Juden doch ihre hartnäckigte Einheit bauen? Nichts! denn der Spruch, Sprüchw. 8, 22 wird ja schon von den Juden selbst so ausgeleget usw. Und alle angezogne Örter des N. T. sind ja für Christen oft schwankend, wie sollten sie denn für Juden treffend seyn?"

Nicht minder als der bau der rede im ganzen stimt die form der sätze zur Herderischen stilistik. Gern verwandelt Herder die verbindung eines subject- und eines prädicatsatzes in das hypothetische satzgefüge. "Wenn jene Fruchtbringende Gesellschaft der Katze und dem Schorsteine neue Namen geben wollte: so war sie am Kopfe krank .... Aber wenn Halle über Künste und Handwerke eine neue Sprache redet ... wenn er die Geschichte der Thiere nicht wie ein Lehrer der einfaltigen Natur uns erzählet ... so ist das ein schöner Schriftsteller von Geschmack." (Fragm. II, s. 55 fg.) An dem letzten satzpaare zeigt es sich deutlich, dass die umwandlung der regelrechten form nur der neuheit und abwechslung halber beliebt worden ist. Und gerade von dieser art finden sich nicht wenige beispiele. Oft ist dem so des nachsatzes ein bekräftigendes ja angereiht. "Die alten Lacedaemonier warfen ihre schwachen Kinder weg .... Sie thaten ohne Zweifel auch schon politisch Unrecht; aber man kann ihren Fehler doch aus ihrer kriegerischen Verfassung wenigstens erklären ....; wenn aber in unsern schwachen Zeiten Wegelin ihre Stärke nachzuahmen sucht, und Rousseau sich nicht sehr abgeneigt bezeigt gegen diese Kinderprüfung; so ist ja die Vergleichung unleidlich." (Über die Schönheit des Körpers und der Seele. Rigische Beiträge 1766, Stück X s. 80.) "Gessner ist hierinn (in Küchen - und Landschaftsstücken) noch vortreflich, und mischt diese Schilderungen nur ein; aber wenn seine Nachfolger mittelmässige Schilderungen zum Hauptwerk ... machen; so weicht dies ja ganz von den Alten ab." Die gleiche satzgestalt liebt der verfasser der Nachricht. Der Erläuterer hat definiert: "Eine Person ist ein Unterschied in Gott." Jener setzt hinzu: "Gut! auch nach unsrer Lehre findet sich dies bei der Person; aber wenn der göttliche Geist, sein Bild, und seine Kraft, als Unterschiede neben einander gesezt werden: so ist dies ja Unsinn." (S. 26.)

Nicht einzelne worte bloss bekunden die leidenschaftliche schroffheit des kritikers; auch in einer bestimten satzform spricht sie sich Ich meine die peremtorische form des widerspruchs, die darin gipfelt, dass die disjunctive form, in der das urteil vorgetragen wird, scheinbar eine wahl gestattet, die schneidige fassung des zweiten gliedes aber zu schleuniger gutheissung des ersten satzes nötigt. So in der Königsberger recension von Duschs Briefen zur Bildung des Geschmacks (Königsb. Zeitungen 1766 St. 6, 20 Jenner): "Er (Dusch) fordert vom Lehrdichter, wie er meynt, grosse Talente, weil es bey dem Lehrgedicht alles aufs Kolorit ankommt. Nun denn! so ist Titian dem Raphael gleich, oder er sagt nichts zur Sache." Fast bis zum widersinn verwegen wird diese waffe gehandhabt. Im vierten der Kritischen Wäldchen (359) steht folgender satz: "Menschen, die inniges Gefühl für die Musik haben, ihr werdet meiner Erfahrung beistimmen, oder ihr seyd gar nicht zum Gefühl derselben geschaffen." heisst es auch in der "Nachricht" (s. 25): "Seine (des Erläuterers) göttliche Personen, sind ja keine Personen; es sind, so sehr er sich verhüllt, bloss Beziehungen Gottes auf die Welt, oder er spricht ein Non - sens." 1

Wir glauben bei vergleichung dieser satzgebilde die eigentümlichen geleise und krümmen der Herderischen diction unter uns zu fühlen; als auffällige merkzeichen kommen uns auf dieser wanderung aber etliche formelhafte wendungen zu statten. Folgen wir ihnen, so führt uns der weg direct in die vorratskammern der gedankenfabrik unseres sprachneuerers. Denn an solche vorratsstätten müssen wir doch unwillkürlich bei der beobachtung denken, dass ihm für bestimte fälle etliches material handlich zugerichtet stets bereit liegt. Zu diesem material gehören die interessanten wendungen. Alltägliche gedanken, die nicht

<sup>1)</sup> Non-sens ist eins von Herders lieblingsworten. Gewöhnlich der nonsens; aber auch das neutrum findet sich. Krit. Wäld. II, 177: "Das ganze Nonsense dieses Hauptstücks" 227: "so hat mein Commentator ein Non-sense gesagt." In umlauf gesetzt haben den ausdruck aber schon die Litteraturbriefe.

ausgeschlossen, verkürzt oder blos angedeutet werden konten, sollen wenigstens nicht in trivialer form auftreten. Betrachtungen wie diese: Vorschreiben, versprechen ist leicht; aufs ausführen kommt es an -Müssiges aussenwerk ist im leben wie im schreiben vom übel -Eine strittige sache wird durch blosses behaupten nicht erledigt machen in ihrer knechtsgestalt keinen sonderlichen eindruck. Aber stecke den wicht in einen anekdotenrock, so präsentiert er sich ganz leidlich. Das erste von den angeführten urteilen stutzt Herder durch die Plutarchische anekdote von den zwei baumeistern in Sparta auf: der erste nimt den mund voll von dem was er leisten will; der zweite spricht: alles, was du gesagt hast, will ich tun. (Rigische Antrittsrede, 1765: Lb. I, 2, 59. Fragm. II, 203). Noch geläufiger ist ihm die umschreibung des zweiten erfahrungssatzes durch das Sokratische apophthegma: "Wie vieles kann ich entbehren!" und stehend wird hierbei aus der panegyris mit gemütlicher weitermalung der form, wie die anekdote bei Diogenes Laertius II, 25 erzählt steht, der echtdeutsche "Jahrmarkt." Vielleicht stamt die liebhaberei, die Herder für die schnurre hegt, aus Kants collegium; denn auch dieser lässt sie

1) Dieselbe anekdote, in gleichem sinne, wie an der stelle der Fragmente angewant, findet sich in der recension von Homes Grundsätzen der Critik, die im X. stück des I. jahrgangs (1764) der Königsbergischen Zeitungen enthalten ist. Diese recension, eines der besten stücke der zeitung, hat denn auch hauptsächlich wegen dieser auffälligen parallele Haym für Herder in anspruch genommen. (Im Neuen Reich 1874 s. 418.) Ich gestehe, dass ich vor viertehalb jahren, als ich anfleng die "Zeitungen" nach Herderischem gut zu durchgraben, ebenfalls geglaubt habe, diesen fund für mich einheimsen zu können; zugleich aber, dass ich seit jahr und tag denselben als unrechtmässigen besitz ausgeschieden habe. Mein verehrter mitforscher komt zu dem resultate: "Ich wüsste, was den Geist der Recension anlangt, ausser Herder etwa nur Kant selbst, der sie geschrieben haben könnte." Nach meinem dafürhalten sind die namen der beiden koryphaeen entschieden umzustellen, sodann aber ist die clausel hinzuzufügen: "was aber die form betrifft, wortform, grammatische und stilistische form, so hat sie Herder schwerlich geschrieben." Mein urteil könte ich hier in der kürze nicht hinlänglich begründen. Ich bleibe also bei der auffälligen einzelheit stehen und bemerke nur: 1) die anekdote hat in den "Zeitungen" einen nebenzug, der sich an beiden stellen bei Herder nicht findet, während doch dieser sonst höchstens in kürze oder ausmalung variiert; 2) gemeinsames bild- und putzwerk findet sich in den Kantischen schriften der 60er jahre und Herders jugendschriften nicht wenig. Einiges führe ich in diesem aussatze gelegentlich an. Hier will ich nur daran erinnern, dass Herder für seine zwecke wenigstens ein dutzend mal den alten Proteus allusionsartig parodiert. Auch Kant braucht ihn in diesem sinne -- Shaftesbury (Übers. von Voss II, 153) und Rousseau waren vorangegangen --- aber wider charakteristisch für beide ist es, dass Kant ihn blos in der form der vergleichung citiert, Herder in der reinen metapher. Kants WW. in chronol. R. F. II, 279. Herders Lb. I, 3, 1, 208. I, 2, 153. I, 3, 2, 275. Krit. Wäld. III, 176.

als redeputz gern mit unterlaufen.¹ Sicher ist es, dass das spiel mit dieser geschichte bei Herder so alt ist, als die verehrung für seinen lehrer Kant. In einem lehrgedichte "Der Mensch," an dem schon im jahre 1762 von Herder versuche gemacht worden sind, finden wir — es sind Brüchstücke davon in dem ältesten arbeitshefte Herders vorhanden — die zeilen:

— — die Welt, der Zeitvertreib, die Ehren, Gelehrtheit, wirf sie fort! "Wie viel kann ich entbehren!"

Dieses gedicht ist es, von dem Herder (Lb. 1, 2, 290) bekent: "Mein philosophisches Lehrgedicht an Kant war das Aufstossen eines von Rousseauschen Schriften überladenen Magens." In einem kleinen etwa gleichzeitigen sinngedichte drängt sich die lebensweisheit des "Gymnosophen" in denselben spruch zusammen. (Lb. 1, 1, 186.) Aus derselben zeit stamt ein anderes sinngedicht, welches Herder "aus der alten Mappe" seinem freunde Claudius für den Wandsbecker Bothen spendete:

Leben der Götter und Weisen. Warum die Götter selig leben? Sie brauchen nicht und können geben! Einst (Ein?) Sokrates im bunten Trödel spricht: Was alles darf ich nicht.

(Gedichte I, 199. Redlich, Die poet. Beitr. zum W. B. s. 43.)

Mit besonderem behagen wird aber das jahrmarktsbild in die prosadarstellung eingewebt; bald dient es dazu, das nutzlose der philosophie für das bürgerliche leben (Lb. I, 3, 1, 240), bald um die künsteleien der pädagogen (a. a. o. I, 2, 66. J. 1765), bald den formelkram der schuloratorie und logik bei seite zu schieben (Fragm. II, 48. J. 1767), allerwärts fast mit gleichen worten. "Unsere meisten Erziehungsplane wollen schimmern; man lieset sie durch, und glaubt durch einen Kinderjahrmarkt zu gehen, wo Spielzeug von beiden Seiten glänzt; nur ein Weiser sagt wie Sokrates (Seneka an dieser stelle ist schreibfehler): Wie viel kann ich entbehren." — "Hier (bei der dürren, unfruchtbaren barbarei der schullogik) haben einige neuere Weltweise mit Recht gesagt, wie Sokrates, da er durch den Jahrmarkt voll Volks ging, zu seinem

1) Träume eines Geistersehers (WW. hg. von Hartenstein II, 377): "Wenn die Wissenschaft ihren Kreis durchlaufen hat, so gelangt sie natürlicher Weise zu dem Punkte eines bescheidenen Mistrauens und sagt, unwillig über sich selbst: Wie viel Dinge gibt es doch, die ich nicht einsehe! Aber die durch Erfahrung gereifte Vernunft, welche zur Weisheit wird, spricht in dem Munde des Sokrates mitten unter den Waaren eines Jahrmarkts, mit heiterer Seele: wie viel Dinge gibt es doch, die ich alle nicht brauche."

2 2 1 Ve.

Begleiter: Freund, wie viel können wir entbehren!" Und wunderbar, wie unverlöschlich die züge dieses bildes bleiben. In der letzten der classisch vollendeten theologischen schriften (1798), steht es noch eben so frisch, dies mal zur abwehr des formelwesens, der unnützen grübelei der dogmatiker. "Als S. durch einen Jahrmarkt voll Spielwerks ging, sprach er zu seinem Freunde: Wie viel, mein Freund, können wir entbehren?" (WW. z. R. u. Th. 18, 200.) Dasselbe bild ist dem verfasser der Nachricht geläufig. Den "Zweiten Abschnitt (der die neue Erklärung mit den gewöhnlichen Bestimmungen vergleicht)" eröffnet er mit folgendem satze: "Bei jedem neuen frägt ein guter Hauswirth: Kann ichs brauchen? und muss er gar etwas von dem, was er besizzt, und etwas grössers aufopfern: so sagt er, wie S., da er durch den Jahrmarkt ging: O wie viel kann ich entbehren."

Widerum nimt der Nachrichtgeber gleichen schritt mit Herder am schlusse dieses abschnitts. "Warum lässt sich nicht der Verfasser ein, auf unsere Behauptungen zu antworten, und die seinigen zu beweisen? Behauptet er ohne zu beweisen, so könnte es ja sein Gegentheil auch thun, und denn hiesse es: ich sage Ja! jener Nein! ihr Roemer, wem glaubt ihr?" Schon früher habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass die vorführung der beiden grammatischen kampfhähne Aemilius Scaurus und Valerius und der darauf ausgespielte fragende trumpf zu Herders rhetorischen kunststückchen gehört. Die beiden beispielstellen, welche ich damals angeführt habe, liegen auch der zeit nach sehr nahe: die eine in der recension von Kants Träumen eines Geistersehers stamt aus dem februar 1766; die zweite steht in der zweiten samlung der Fragmente.

Das anspielungsunwesen, das sich nach zeitüblicher weise in Herders jugendschriften breit macht, zieht hauptsächlich aus den alten klassikern seine nahrung (Plutarch und Lucian sind die reichsten quellen); auch die stehenden begleitwitze der angeführten art sind zumeist aus dem alten kalender. Aber auch die neueren, besonders die englischen humoristen und satiriker, Sterne, Fielding, noch öfter Butler und Swift, erleiden, um die magerkeit des Deutschen anzufrischen, starke aderlässe.

Wie sehr Herder sich in den grimmigen humor des irischen dechanten eingelebt hat, weiss jeder aus Goethes selbstbiographie. In der Bückeburger einsamkeit schien er sich sogar zu einem deutschen doppelgänger Swifts ausbilden zu wollen, die bekantschaft mit ihm war aber viel älteren datums. Schon in Riga gehörte Swift zu Herders vertrauten und lieblingsautoren. Eine anspielung auf ihn drängt sich schon in die abhandlung "Der Redner Gottes" (1764. 5). In der echten



kanzelrede, heisst es da, herrscht "kein steifer Anstand, wie in der Tonne jenes sehr ehrwürdigen Dechanten" (Lb. I, 2, 79).¹ Es kann uns also auch in der "Nachricht" der spott nicht entgehen, mit dem die unart, bibelstellen ohne rücksicht auf ihren ursprünglichen zusammenhang zu verwenden, gezüchtigt wird. "Auf die Art, wie der Verfasser durch Akkommodationen beweiset, die nur beinahe wahr sind; könnte ich mit leichter Mühe aus dem Werkchen, über das ich schreibe, eine chymische Untersuchung herausbringen, wenn ich so ein Florilegium von seinen Ausdrücken sammlete, als Bruder Peter in Swifts Märchen von der Tonne mit den Buchstaben in seines Vaters Testament für billig fand."

Aber Herder, den sein "patriotischer eifer" nie ruhen liess, der, ein kind aus dem volke, zu den füssen einer biedern mutter gesessen hatte, die das schönste geschick im erzählen alter geschichten besass<sup>2</sup> —

- 1) Zu dem Märchen von der Tonne hat Herder in seinen späteren jahren "ein Gegenstück" (vielmehr eine fortsetzung) "Das Märchen vom Spiegel" geschrieben, dessen herausgabe von Johannes v. Müller aus falscher scheu hintertrieben, jetzt um so zeitgemässer erscheint. Eine bewundernde zuneigung, gehoben durch inniges mitleid, erhielt Herder dem freunde seiner aufstrebenden mannesjahre; worte aus dem innersten seines herzens hat er ihm in der Adrastea (I, 298 345) gewidmet.
- 2) Man gönne mir, hier einen trocknen kranz zum andenken der guten frau aufzuhängen, der Herder selbst ein zart rührendes erinnerungslied geweiht hat. (Lb. I, 1, 237. vgl. Zerstr. Bl. III, 3.) In der vorrede, die er zu Liebeskinds Palmblättern geschrieben (s. XVIII fg.), rühmt es Herder mit herzlich einfachen worten seiner mutter nach, wie lieblich und eindrucksvoll schlichte erzählungen von ihren lippen geflossen seien. Es ist zwar ein biblischer stoff, den er dort als beispiel anführt, doch ein von Gellert in seiner manier paraphrasierter. Gewiss hat sie auch Gellerts fabeln dem sohne eingeprägt. Denn gerade deswegen feiert er ja in den Fragmenten (I, 2. Samml. 287) Gellert als eine art von deutschem Homer, weil seine fabeln und erzählungen den weg zu dem herzen der einfachsten leute gefunden haben. Noch eine einzelne trockne blüte darf ich vielleicht einflechten. In der anzeige von Anton Trinius Zugabe zu seinem Freydenker-Lexicon lässt unserem Herder das misbehagen an der kritiklos zusammengewürfelten masse von namen das kraftwort entschlüpfen: "alles kommt hier zusammen, was sich kaum auf der Kürschnerstange zusammen findet" (Königsb. Zeitt. 1765 st. 93). Vielleicht eine redensart aus dem munde seiner mutter, der geweckten und "gesprächigen" frau (Lb. I, 1, 31), der tochter des Mohrunger huf - und waffenschmieds, wobei dem recensenten das kleine rauchwaaren-magazin vor augen gestanden hat, in dem die fusssäcke und kappen, die pelzstiefel und mäntel der krethi und plethi von Mohrungen während des sommers vor mottenfrass bewahrt wurden. In Herders sinne wenigstens ist es gemutmasst, wenn man solche einfach kräftigen ausdrücke als mütterliche mitgift erklärt. Achtet er doch die spöttisch gemeinte etymologie: "Muttersprache d. i. eine Sprache der Mütter, der Weiber und Ungelehrten" im ernste für das schönste lob der angeborenen rede. Fragmente II (3) 27;

er konte sich nicht mit der ausbeute aus fremdem lande befriedigen. Hatte er doch früh wenigstens einen baum auf heimischem boden kennen gelernt, der seinem unverwöhnten geschmacke genüge brachte: der baum knorrig, die früchte echte holzbirnen, doch "edelhart" und gesund. Er versuchte es, auch dem verwöhnten gaumen gelehrter zeitgenossen ein gericht davon aufzutragen. Mösers "niedliche Abhandlung" Harlekin, oder Vertheidigung des Groteske-Komischen hatte ihm köstlich behagt (Fragm. I, 157), und durch diese feine und gelungene schutzrede für das volkstümlich possenhafte fühlte er sich wol zuerst ermutigt, diesem gesunden elemente auch seinerseits raum in der litteratur, selbst in der höheren prosa zu schaffen. Durch ihn, und vielleicht zuerst durch ihn komt Eulenspiegel wider in gute gesellschaft. Er lässt ihn sogar auf dem katheder des gelahrten akademikers platz nehmen. "Ein Lehrer der schönen Künste und Wissenschaften," spottet er im vierten der Kritischen Wälder (s. 518), "ist Riedel eben so wenig als Eulenspiegel ein Maler: er kleckt uns eine Menge Begriffe hin, ohne Richtigkeit, ohne Kenntnis, ohne Ordnung, ohne Fruchtbarkeit." Eulenspiegel als maler steht bei ihm in besonderer gunst, und an ihm erlustigt er sich denn auch in jener oben gekenzeichneten manier anekdotenhafter einkleidung. Er sieht z. b. in den beweisen, in den ausführungen eines gegners nichts von dem, was dieser hineingelegt zu haben vermeint. "Himmel," ruft er schalkisch, "was sieht der Mann alles? Ich bin doch auch, sagte jenes naive Mädchen bei Eulenspiegels Malerei, die kein unächtes Kind sehen sollte, ich bin doch auch kein Hurenkind, und sehe nichts!" So in dem schlusswort der Fragmente (II, 308) den anklagen entgegen, die wider Klopstocks schwärmerische prosa im Nordischen Aufseher von Lessing erhoben waren. Eben so wenig verschmäht aber auch der theologische kritiker den ungekämmten gesellen. Sein gegner hat die erläuterung zuerst als hypothese vorgetragen; darauf die übereinstimmung derselben mit der Bibel durch sogenante accommodationen zu erweisen versucht. "Er siehet Ähnlichkeit! armer Leser, wenn du sie nicht siehest: so mag es dir gehen wie jenen ehrlichen Leuten, die das Bild nicht sehen konnten, was Eulenspiegel mahlte: es waren unächte Kinder." (S. 16).

Deutlich genug ruft uns von dieser seite die "Nachricht" den namen ihres verfassers entgegen. Wir suchen einen zweiten gesichtspunkt, indem wir den bildlichen ausdruck, soviel die schrift davon enthält, ins auge fassen. Ein unverkennbares bedürfnis Herders ist es,

vgl. I, 2. ausg. s. 20. Philipp Wackernagel, Der Unterricht in der Muttersprache s. 105.

gedanken und bild zu gatten; diesem triebe verdankt sein stil ein gut teil seiner eigentümlichkeit. Nicht die "frühlingslebenspracht" freilich schiesst ihm aus mütterlichem boden auf, die in den adern des dichterjünglings zu Frankfurt und Wetzlar schwoll. Wenn dieser "sich immer uneigentlich ausdrückt und niemals eigentlich ausdrücken kann,"1 so waltet in ihm die macht seiner vollen dichternatur; Herder aber war poetisch befähigt, kein poet. Ein poetisches ganzes zu schaffen, dazu fehlte ihm, wie er klagt, "das Runde, die Wohlgestalt;"2 und der saft, der den weg zum stamme nicht findet, schiesst notwendig in die nebenzweige; daher denn wirklich manchmal ein üppig verwachsenes strauchwerk von bildern, nicht selten am unrechten orte bei ihm wuchert. Aber auch dies einzelne als solches hat selten Goethische währung. Es fehlt unserm Herder die macht der phantasie, die mit der sinnlichen gegenwart göttergleich schaltet und waltet. Gegen die überfliessende menge des historisch-bildlichen erscheint bei ihm der kreis des der unmittelbaren anschauung entnommenen sehr eng. bleibt er noch der sohn des zeitalters, über das er hinausstrebt. Und in jenem engeren kreise gelingt es ihm viel seltener die erscheinungen der natur sich dienstbar zu machen, als das treiben und handeln des menschen darzustellen. Bei Goethe ist - um in Herderischer sprache zu reden - das bilden und bildern natur, bei Herder oft nur nachahmung (der Engländer vorzüglich) und eine zur zweiten natur gewordene gewohnheit.

Manches naturbild, das er, in karger und unschöner welt aufgewachsen, früh in seine anschauung aufgenommen hat, gebraucht er mit einer treue, die gar eintönig wirkt. Ein solches ist der sich aufschwingende vogel. Auf einen dichter, mit dem er selbst mehr verwantschaft hat, als er ahnt, geht sein epigramm im Wandsbecker Bothen (1774 no. 21 Ged. I, 194. vgl. s. 181):

Was schwingest du mit Adlersblick Des Strauses schweren Flügel? Sieh deinen Leib! er sinkt zurück Zum niedern Erdehügel usw.

Auf dies bild stossen wir in der prosa der Königsbergisch-Rigischen periode sehr häufig. Flügel der einbildungskraft,<sup>3</sup> flügel einer dich-

- 1) Goethe und Werther s. 35.
- 2) Aus Herders Nachlass I, 322. II, 122. 143. III, 56. 76. Er empfand es als einen mangel seiner bildung, dass er nicht genügend im zeichnen unterrichtet worden war. Erinnerungen III, 206. Lb. I, 2, 33. Hamanns Schr. V, 285.
- 3) "Es kann dies Buch (Mallet, Gesch. von Dännemark) eine Rüstkammer eines neuen Deutschen Genies seyn, das sich auf den Flügeln der celtischen Ein-

terischen schwärmerei 1 finden wir dort mehrmals. Lessing hatte in den Litteraturbriefen der Horazischen ode flügel gegeben (WW. Lachm. 6, 15); Herder verleiht sie mit absichtlicher nachzeichnung des Lessingschen bildes dem Klopstockischen hexameter (Fragm. II, 320). Er stattet aber sogar ideen mit flügeln aus. "So wie ein Algebraist, wenn er auf den Flügeln seiner Ideen sich ins Unendliche setzt, ganz Gedanke wird," sagt er in einer spätestens 1765 geschriebenen theologischen arbeit (Lb. I, 2, 81), und in den Fragmenten (I, 145) will er dem bilde, welches "die Muse der Winkelmannischen Schriften" darstellen soll, "die Flügel hoher Ideen" geben. Die "Nachricht" aber umkleidet mit dem gleichen bilde selbst gedankenwesen, die sich gegen jegliche verbildlichung sträuben. Die philosophische erklärungsmethode, heisst es daselbst, "findet in den 3 Personen Gottes die 3 Verhältnisse seines Wesens zu der Creatur. . . . Daher ist vielleicht auch die Platonische Dreieinigkeit entstanden, weil man diesen 3 abgezognen [abstracten] Verhältnissen freilich die Flügel einer hohen Einbildung hat geben können."

Von den menschlichen beschäftigungen dürfte wol die des baugewerks am meisten zu erreichung bildlicher anschaulichkeit von unserem autor herangezogen sein; liegt doch ohnehin wegen der notwendigen analogien jedem gelehrten schriftsteller der gebrauch, nahe. So wäre denn also höchstens an nebenstrichen eines so allgemeinen bildes die hand des einzelnen zu erkennen. Vom herbeischaffen des materials und von der grundlegung an <sup>2</sup> bis zur krönung des gebäudes mit dem kranze <sup>3</sup> finden wir bei Herder den bau dargestellt. Der verfasser der Nachricht ist ebenso mit diesen bildern vertraut. Als erste methode, die dreieinigkeit zu erläutern, empfiehlt er die kirchlich orthodoxe (s. 31). "Diese Erklärungsart sollte keinen Eifer gegen sich erwecken ....; wenigstens kann sie, wenn sie treu ist, Baugeräthe liefern. Und sollte der Gräber auch nicht eben den besten Gebrauch machen, oder die beste Erklärung treffen: so hat er es ausgegraben; und hat drüber geraten: ein andrer erkläre und baue. Ich wünsche dieser Arbeit noch

bildungskraft in neue Welten erhebt." (Königsb. recension.) Ebenso in dem aufsatze: "Ist Schönheit des Körpers usw." Rig. Beiträge 1766. X. s. 188.

<sup>1)</sup> Königsb. Gel. u. Pol. Zeitt. 1767 st. 66 in der recension der Hamburgischen Unterhaltungen.

<sup>2)</sup> Das merkwürdige gleichnis von den "Grundsteinen der Erkenntnis," Fragm. II (3) 51. 111 ist sicherlich eine frucht der eifrigen lectüre des Montaigne, aus dem vorher (s. 34) der bildliche ausdruck angeführt ist: "Unsere Seele bauet (im Lernen) Stockwerke über einander."

<sup>3)</sup> Rig. Beitr. 1764 st. XXIV s. 187. Fragm. I. (2. Samml.) 186. 189 (wo, krönen" widerherzustellen ist) 378, II (3) 133. 148,

viel Hände in unseren Tagen." 1 Hiergegen stelle ich ein seitenbild aus dem ersten teile der Fragmente. Hier ist die rede von dem originalen schriftsteller, der die idiotismen seiner muttersprache zu nutzen weiss. "Das kühne Genie gräbt in 2 die Eingeweide der Sprache, wie in Bergklüfte, um Gold zu finden. Und betriegt es sich auch manchmal mit seinen Goldklumpen: der Sprachenphilosoph probire und läutere es: wenigstens gab es Gelegenheit zu chymischen Versuchen. Möchten sich nur viele finden, die (die Sprache) als Gräber ... durchsuchten." Allerdings ein bild aus einer andern sphaere, aus der des bergmanns und scheidekünstlers, aber ein zusammengesetztes, wie das vorangehende, und zusammengesetzt nach derselben ordnung, mit denselben kleinen nebenzügen, so dass in diesem betracht es mich dünkt, ich sehe den abdruck ein und desselben petschafts, nur hier in rotem, dort in gelbem wachs. Und diese nebenzüge kommen bei wörtlich ähnlicheren gleichnissen noch öfter zum vorschein. Ich denke hier an solche stellen, wie die in der einleitung der Fragmente, wo von aesthetisch-kritischen schriftstellern verlangt wird, sie sollten "einem Sulzer fertiges Baugerüst<sup>3</sup> zu seiner allgemeinen Aesthetik liefern." (S. 16.)

Wenden wir uns vom kunsthandwerk zur kunst, so gehen wir an Eulenspiegels staffelei vorüber, um vor einem nicht minder grotesken bilde zu verweilen. Einen schriftsteller, der eine misratene leistung mit dem anspruche, die idee erreicht zu haben, vorträgt, stellt Herder

- 1) "Die Alterthümer der Griechen und Roemer, die ... so viele gelehrte Hände beschäftigen;" Recension von Mallets Gesch. v. Dänn.; Königsb. G. u. P. Zeitt. 1765 st. 64.
- 2) Nachricht s. 15: "Wenn ein Michaelis in der Geschichte der Ebräischen, ein Semmler in der Geschichte der Hellenistischen und Kirchen Sprache gräbt."
- 3) Mancher möchte hier lust verspüren, Baugerüst in Baugeräth zu ändern. Allein Herder hat in seinem zur II. ausgabe hergerichteten handexemplar den ausdruck unverändert gelassen. Unter Baugerüst versteht Herder das aufgerichtete oder zum aufrichten fertig geschaffte balkenwerk, welches vom maurer ausgefüllt wird. Fragm. I. (2. samml.) 250: "in seiner (Klopstocks) Epopee (ist) zu viel Gerüst und zu wenig Gebäude." II, 168 "die Mythologie der Alten, die schon ein gefundnes Baugerüste der Dichtkunst ist."; vgl. II, 142. 153 fg. Handschriftlich (zur II. samml. der Fragm., II. ausg.): "nach Regeln und Mustern ein Baugerüst aufschlagen" "nicht eher ans Gerüst gedacht, als an Materialien" (Torso, II. Stück). Briefe zweener Brüder Jesu, s. 20. Kant, in dessen bildervorrat der bau ebenfalls eine bevorzugte stellung hat, redet von "einem mühsam gesammelten Baugeräthe" (1763), von "einer Ordnung der Dinge (System), die aus wenig Bauzeug der Erfahrung gezimmert ist." (1766.) WW. in chronol. RF. v. Hartenstein II, 110. 350. Auch das bild des "Luftbaumeisters," unter welchem der dogmatische systemfabrikant verstanden wird, haben Kant und Herder gemeinsam. Herder: Rig. Beitr. 1765 st. I, s. 6. Königsb. Zeitt. 1766 st. 9; Kants WW. II, 350.

42 To 12 L

mit spöttischer ausmalung als den stümper vor, der marktschreierisch sein gemälde selbst erklärt. "Schon Plato und Xenophon malen uns den Sokrates verschieden; aber man muss beinahe ausspeien, wenn Wieland auftritt und sagt: Seht! den Kopf des Sokrates." (Fragm. I, 297.) Und so hält es auch der Nachrichtgeber. "Der Verfasser denkt sich zuerst, was er unter Person verstehen will ... und ruft mit einem erfinderischen Ton: Seht! das soll es bedeuten!" (S. 14.) "Nachdem der Verfasser sein Gemälde aus dem Kopfe entworfen, so hält ers gegen die Bibel, und sagt: Sehet welche Aehnlichkeit!" (S. 16.)

Wir verlassen die malerwerkstatt und kehren beim schriftsteller selber ein, bei ihm aber nur, um ihn in der handwerksartigen tätigkeit zu beobachten, die auf das malen der striche und punkte hinauskomt. Die gleichnisse vom punkte und striche sind farblos und echt prosaisch; ihre herkunft vom gänsekiel oder notizstift vermögen sie schwer zu Harmlose und bescheidene gäste sind es, die der armseligste scribent sich nicht scheut zu tische zu laden, die doch aber auch der reichste 1 nimmer ganz verschmäht. Herder, der schreibseligsten einer, ist auch gegen die verwanten seiner schlichten werkzeuge freigebig genug gewesen.2 Aber gerade weil die verwantschaft so gar gross ist, will es nichts besagen, dass auch in der Nachricht ein punktgleichnis für erlaubt gilt.3 Statt zu vergleichen möchte ich an dieser stelle eine spassige probe davon geben, wie Herder versucht hat, eine fadenscheinige strichmetapher vermittels einer art von sinlicher darstellung zu ehren zu bringen. In der volleren form, die durch marginalzusatz hergestellt wurde, lautet die stelle, der parallele zwischen Theokrit und Gessner zugehörig (Fragm. I, 2. samml. 360) so: "Je näher ich der Natur bleiben kann, um doch diese Illusion und dies Wohlgefallen zu erreichen; je schöner ist meine Idylle: Je mehr ich mich über sie erhe-

- 1) Wer erinnert sich nicht, welch feine metaphorische beziehungen Goethe seinen "Schreibtäflein" abzugewinnen versteht. Briefe an Frau v. Stein II. 280. Briefwechsel mit F. H. Jacobi s. 66. 67. Und diese bilder widerholen sich gerade in den achtziger jahren, also in derselben zeit, aus der wir öftere bekentnisse von Goethe besitzen, dass es ihm ganz unmöglich sei, an einem inhaltvollen gespräche sich lernend oder lehrend zu beteiligen, ohne schreibtafel oder griffel in der hand zu führen. Italiän. Reise: Aus Venedig 12. oct. 1786. Aus Rom 28. sept. und 25. decbr. 1787.
- 2) "Die poetischen Sitten ... sind nur ein kleiner Zustrich" (msc. II. saml. der Fragmente. zur I. ausg.). Fragm. II, (3). 37. 92. 102.
- 3) S. 12. "Ist die Erläuterung der gewöhnlichen Lehre der Dreieinigkeit vorzuziehen? und ist sie neu? dies sind die natürlichsten Fragen, die man thun kann; die erste ist wichtiger als die zweite, und der Mittelpunkt meiner Schrift." Am nächsten steht der ausdruck: "Mittelpunkt der Untersuchung," Fragm. I. 38.

ben muss .... desto mehr verliert sie an Poetischer Idyllenschönheit — der Mittelstrich meiner Untersuchung: der Unterschied zwischen Theokrits und Gessners Charakter." <sup>1</sup>

Aber auch losgeschält von beruf und geschäft wird der mensch in seinem grundsätzlichen, pflicht- und naturgemässen handeln zum bilde verwant. Der armseligen gymnosophistik mit ihrem "Wie viel kann ich eutbehren" blieb Herder nicht länger treu, als es die armseligkeit seiner studentenjahre verlangte. In Riga lernte "der junge abt" (abbé) die reize gemächlichen wollebens kennen, und hier gewann er auf lebenszeit jenes vornehme wesen, das sich in spärliche, eingeschränkte lebensart nicht schicken mag. Die pflicht und das maass einer vornehmen ökonomie wurden nun reiflich erwogen, und auf das liberalste bestimt. Nicht zufällig ist es, dass auch in die gleichnisse jener zeit dieser zug sich gern hineinspielt. "Die Kunst zu verschwenden gehört nothwendig in die Oekonomie eines Reichen" (Lb. I. 3. 1. 240; Rigische Gel. Beitr. 1765 st. I); dieser satz wird zweimal mit verschiedener metaphorischer beziehung ausgesprochen; und so figuriert die ökonomie als metaphorische tugend öfters bei unserm freunde. Auch der anonyme theologische kritiker weiss sie zu schätzen; wir kennen seine meinung schon: "Bei jedem neuen frägt ein guter Hauswirth" usw. (oben s. 182); aber wahrscheinlich räuchert er der göttin ebenso metaphorisch als der junge abt; denn diesen zu einem sparsamen verwalter seiner einkünfte zu erziehen kostete seine freunde Hamann und Hartknoch manchen kampf. "Er spricht sehr oft von Oekonomie .... ich glaube. der Mann ist ein Verschwender," calculiert das fräulein von Barnhelm nicht uneben; und wenn wir anstatt "Verschwender" sagten "kein Sparer," so täten wir unserm Herder so wenig unrecht, als Minna ihrem Tellheim. Denn eine Tellheimnatur ist er in seinem ehrgefühl wie in der hausvaterkunst: und niemand hat ihn deswegen schöner getadelt, als sein freund Goethe, der ihm einmal treuherzig vorrückt: "Du bist auf alle Weise zu honett." (Aus Herders Nachlass I, 99.)2

Hiermit könten wir die "lebenden" bilder verabschieden und zu den "verlebten" übergehen. Man erlaube es, dass ich alles bildliche, was nach gelehrsamkeit oder lectüre schmeckt, mit diesem harten namen bezeichne. Herders phantasie hat gar oft zur hausgenossin die

<sup>1)</sup> Vgl. Fragm. I, 2. ausg. s. 265.

<sup>2)</sup> Am 10. oct. 1788. Über diesen text hat der treue mann nächster tage der gattin Herders einen commentar gegeben. "Jetzt ist es hohe Zeit," schreibt diese darauf dem in Rom weilenden gemahl, "seine Eigenheit bei Seite zu setzen, wenn wir nicht in Noth und Gram kommen wollen." (Herders Reise nach Italien s. 127 fg.)

erinnerung, welche aus der welt des classischen altertums und der bibel reichlichen stoff zuträgt. Das antike hat er mit allen zeitgenossen gemein; das biblische komt durch ihn erst recht zu ehren. Mit wärme verficht er diesen seinen standpunkt im Torso (Ueber Thomas Abbts Schriften, s. 46). "Warum soll ich es mir verbieten, dass, wenn ich nicht blos für den gemeinen Verstand, sondern mit Bildern reden will, dass ich zu der Quelle eile, in die meine Einbildungskraft in zarter Kindheit getaucht wurde, aus der in das Gedächtniss meiner Leser Ströme geleitet wurden." Eine zwei bogen lange schrift, und gar eine theologische, hätte gewiss mit Herders namen nichts zu tun, wenn ihr biblische bilder und allusionen fehlten. Aber auch hierin verleugnet die Nachricht ihren ursprung nicht. "Es dörften nur einige wenige Leser sagen: er scheint neue Götter zu verkündigen; die meisten, die da prüfen, werden den Kopf schütteln: τι ουν θελοι ο σπερμολογος ουτος ειπειν; (s. 22).1 Eine verstecktere anspielung auf die Apostelgeschichte als diese (17, 18) glaube ich an einer zweiten stelle zu entdecken. Es wird da (s. 31) von der kirchlichen methode der erklärung gesagt, sie "fodere Gelehrsamkeit, historische und Sprachenkenntniss und einen Auslegergeist." Der ausdruck komt schon in einer etwas früheren recension der Königsbergischen Zeitungen vor, die auch sonst sichere merkmale von Herders verfasserschaft trägt.2 In der Apostelgeschichte ist nachbarlich jener oben citierten stelle von einer magd die rede, die "einen Wahrsagergeist hatte." (16, 16.) An die Apokalypse, die Herder zu allen zeiten fleissig gelesen hat, erinnert der satz: "Der Verfasser wird doch nicht glauben, dass er ... den Sinn des H. Johannes entsiegelt 3 habe." Ins Alte Testament versetzt uns das nächste bild (s. 17): "Warum versteckt man sich hinter Worte, die man als Feigenblätter zu Schürzen der Blösse aus Noth braucht?" Es hat sich in dieser stereotypen form bei Herder so eingenistet, dass er es schon im jahre 1765 bei rascher conception bloss noch skizziert. (Lb. I, 3, 1, 238.) Hier wird es auf die seichten philosophen angewant; mit der-

<sup>1)</sup> Vorher hatte Hamann den spruch als motto verwant zu seinem schriftchen: "Die Magi aus Morgenlande zu Bethlehem." WW. 2, 153.

<sup>2) 1765</sup> st. 88. J. G. Gr. (d. i. Grünwald) Vernuust- und schriftmässige Betrachtung über die unlängst neu herausgekommene [Dammsche] seltsame, verworrene und verdrehete Übersetzung und Erklärung ... des N. Testaments. "Damm verdient in vielen Stücken mehr Züchtigung als Unterweisung, mehr Schärfe als Menschlichkeit: er hat kein System, keine hermenevtische Regeln, keinen Auslegergeist." Selbst einem ersahrenen fänger wie Haym ist dieser vogel durchs garn geschlüpst.

<sup>3)</sup> Entsiegeln ist ein von Herder gern gebrauchtes wort; "ein entsjegeltes Geheimniss" Rig. Beitr. 1764 s. 187. Fragm. I, 2. ausg. s. 13.

selben spitze wird es widerholt in der zwei jahre später geschriebenen abhandlung Von Baumgartens Denkart in seinen Schriften (a. a. o. 338) von den "schwatzhaften Erklärungen unserer neuen Weltweisen, die sich hinter die Menge der Worte, wie hinter Feigenblätter verstecken ....; allein hinter diesen Feigenblättern steckt wirklich Blösse;" und schöner geformt stellt es sich in der umgearbeiteten ausgabe der Fragmente s. 241 dar.

In loser reihe mögen noch etliche auffällige ausdrücke bildlicher art folgen. "Die Juden sehen die Lehre von der Einigkeit Gottes für ein Erbstück aus dem Schoos des A. Testaments an," sagt die Nachricht (s. 23); und in den Fragmenten (I, 2. samml. 235) soll das urteil über unsere orientalisierenden poeten "einem unpartheiischen Fremden" anheimgestellt werden, "der den Orient kennet, ohne ihn von Jugend auf, blos als ein Erbstück der Religion 1 zu kennen," d. h. ohne ein schlichter jude zu sein. Macht die Nachricht in ihrem ersten satze dem zeitalter den vorwurf, "dass die Erläuterungen der Religionswahrheiten beinahe zur Modekrankheit geworden," so stellt der "Vorläufige Discours" vor der zweiten sammlung der Fragmente die "vielen Journäle" als "die Modekrankheit unserer Zeit" blos. (s. 192.) "Die Metempsychosis der Begriffe," von der s. 31 die rede ist, wird uns verständlicher, wenn wir in den Fragmenten (I, 37) die wandelungen, die mit den sprachen in der abfolge der zeitalter vorgehen, "eine ganz natürliche Metempsychosis der Sprachen" genant, wenn wir ferner in der "Abhandlung über die Ode" (1764. 5) ein capitel überschrieben finden: "Über die Metempsychosis der Ode in Ansehung der Empfindung." (Lb. I, 3, 1, 63.) Zu bildlichem zwecke erlaubt sich Herder ferner einen willkürlichen gebrauch des fremdwortes Rhapsodie. Beurtheilung (von Willamovs Dithyramben) ist eine Rhapsodie Pindarischer Stellen gewesen," sagt er in den Fragmenten (1, 2. samml. S. 335). Nicht in der gesuchten aesthetischen bedeutung, in der Shaftesbury das wort modernisiert, Mendelssohn es bei uns einzubürgern versucht, noch in dem verzwickt vieldeutigen sinne, den Hamann in die nussschale dieses wortes "hineingeheimnisst" hatte,2 sondern der philologischen erklärung möglichst treu dient es als kunstausdruck für eine aufreihung äusserlich disparater elemente nach einem vom ordner

Mehr im eigentlichen sinne wird in der recension von Gessners Orphica (Königsb. Zeitt. 1765. st. 71) diese letzte arbeit des gelehrten philologen "gleichsam ein Erbstück vom Göttingschen Gessner" genant.

<sup>2)</sup> WW. II, 255 Aesthetica. In. Nuce. Eine Rhapsodie in Kabbalistischer Prose. S. 307.

willkürlich angewanten princip.¹ Und ebenso wird es in der "Nachricht" gebraucht, wo die rede ist von "einer Rhapsodie von Spruchstellen, die alle ohngefähr das Wort Geist und Sohn, und auch nicht einmal ohngefähr einerlei Bedeutung haben." (S. 20.)

Mit den beiden letzterwähnten gelehrten floskeln, der rhapsodie insbesondere, sind wir schon ganz und gar auf den ebneren boden des unpoetischen ausdrucks übergetreten. Auch hier bietet sich uns des gemeinschaftlichen nicht wenig.

Wir erinnern uns des ungewöhnlichen worts "der Gräber," das wir oben in anderer gesellschaft betrachteten. Herder hat unverkennbar seine freude an solchen persönlichen verbalsubstantiven. Er sucht ihren gebrauch allgemeiner zu machen, er gebraucht einige in einem neuen sinne, er schreckt nicht vor absonderlichen neubildungen zurück, um den bestand zu vermehren. "Der Kunstrichter dient der Litteratur als Schmelzer" (Fragm. I, 2. samml. s. 186); "man verstehe die Kunst, ein Täucher zu seyn" (ebenda 194); "die Araber sind Milchtrinker, Butter- und Dattelesser" (Königsb. Zeitt. 1765 st. 88); "ein ιεροφαντης in die heiligen Geheimnisse werden" (Lb. I, 3, 2, 2); und sogar da, wo nicht an eine dauernde ausübung einer tätigkeit, sondern an eine einmalige handlung gedacht werden soll, stossen wir auf solche auffällige umschreibung. "Doctor Schütze ist Vorredner geworden" (Königsb. Zeitt. 1765 st. 64) soll nichts weiter bedeuten, als: er hat die vorrede des buchs geschrieben. Das wort beobachter ist zu Herders zeit schon gebräuchlich; er selbst findet "England voll tiefsinniger Beobachter der Natur" (Rig. Beitr. 1764 st. 187); aber um das eindringliche und minutiöse besichtigen, "des blickes scharfe sche" auszudrücken, genügt ihm das wort nicht; er wagt es, "der Seher" zu sagen.2 In diesem sinne spricht er von einem "philologischen Seher" (Abhandlung von der Ode; Lb. I, 3, 1, 96), und mit diesem titel wird in den Fragmenten Michaelis beehrt (I, 56). Die "Nachricht" (s. 15) will Ernesti das gleiche lob zusprechen und rühmt ihn als den, der "mit geschärftem philologischen Auge zu vergleichen" fähig sei. Wie grä-

<sup>1) &</sup>quot;Ich muste mich statt eines leichten Auszugs [aus den Litteraturbriefen] zur schwerern Rhapsodie entschließen" (Msc. einer Vorrede zum III. Teil der Fragm.) Ebenso noch in den Briefen zweener Brüder Jesu s. 69. In einem der Rigenser Excerptenhefte ist die definition des wortes aus einer französischen rhetorik notiert: Centons ou rhapsodieß, des compilations de divers morceaux.

<sup>2)</sup> Wenn der "Trauergesang über die Asche Königsbergs" (1764 gedichtet; Herders Gedichte I, 119) anhebt: "Ich sah! — (der Seher bebt es anzusagen || Noch ist sein Auge Nacht! —) .... Denn ein Gesicht zur Zeit der Sabbatsstille Sah ich, den Blick emporgewandt; Sah:"... so ist seher nicht so viel als vates, poeta, sondern einfach spectator.

ber und seher, so findet sich noch spät in der Adrastea der Gänger 1 (V, 338: "Unlustig gehet sichs mit einem Gänger, der keinen Tritt hält"). In den drei angeführten beispielen ist das Herderische wort gedeckt durch gebräuchliche composita. Aber auch wo es deren nicht gab, schafft er sich unbedenklich den ihm genehmen ausdruck. Young erhält im vierten Kritischen Wäldchen den ehrennamen "der unsterbliche Nachtwacher;" eine misbildung allerdings, aber doch war es vom herausgeber nicht wolgetan, die handschrift zu corrigieren, und den sänger der melancholie als "unsterblichen Nachtwächter" dem gelächter preiszugeben.<sup>2</sup>

"Unbestimmende Namen gebe man den Deisten und Freydenkern," <sup>3</sup> behauptet die Nachricht (s. 26). "Unbestimmende Bezeichnung" sagt Herder in dem "Versuch einer Geschichte der lyrischen
Dichtkunst" (Lb. I, 3, 1, 127). In einem früheren aufsatze habe ich
nachgewiesen, dass participia mit negativer vorsilbe nach englischer
manier, adjectivisch gebraucht bei Herder nicht selten sind. Ebendort
ist schon bemerkt, dass Klopstock ihm in diesem gebrauche vorangegangen ist. So lesen wir im dritten und vierten gesange des Messias:

- 1) Der Süssler: Auch e. Philos. des Geschichte. S. 134. Behaupter: Msc. einer Lobschrift auf Winkelmann (um 1776). Forderer: WW. Z. Ph. u. G. XV, 130 (1781).
- 2) In der zweiten stilperiode (der die im sturm- und drangstil verfassten schriften angehören) ist die substantivierungslust im steigen. In der übersetzung des Briefes Jacobi (5, 4) wird das wort der Ernter zweimal (zur widergabe von rör δερισάτιων und των ἀμησάττων) angewant, während Luther im zweiten falle relativische umschreibung wählt. Noch auffälliger in der Herderischen übersetzung des Briefes Judae. v. 19: οὐτοί είσιν οἱ διαμερίζοντες: "Diese sinds: die Rottenmacher" (Luther: diese sinds, die da Rotten machen); und ebenso v. 16: γογγυσταὶ, μεμψίμοιροι "Murmler, Immertadeler;" Luther umschreibt: "Diese murmeln und klagen immerdar." Briefe zweener Brüder Jesu in unserm Kanon. S. 34. 75.
- 3) Eine dem sinne nach gleiche ausstellung macht Herder an dem Freydenker-Lexikon des Trinius in der oben angeführten Königsbergischen recension. "Man hat ihm mit Recht vorgeworfen, dass er das Wort: Freydenker, ohne bestimmten Plan gebraucht habe: er frage sich erst, was dieses Wort bedeute?" (1765 st. 93)
- 4) Der ausdruck "Kurzsichtige und undenkende Halbgelehrte" in der Recension der Lindauer Nachrichten, Königsb. G. u. P. Zeitt. 1764, st. 9 muste daher auch unsere aufmerksamkeit rege machen. Wir treffen hier bildlichen ausdruck, wie: "sich durch ein beredtes Doppelkinn von Unpartheylichkeit und Gründlichkeit ehrwürdig machen." Zwei schriften von Wegelin werden erwähnt, die Herder in den jahren 1765 und 66 mehrmals nent. Ein begehrlicherer jäger würde vielleicht dieses anonyme stück für gute beute erklären. Ich schliesse es aus; denn der satzbau hat nichts Herderisches. Bildlichen ausdruck mit nachahmung der englischen humoristen anzuwenden haben die meisten schriftsteller des Königsberger kreises, selbst der trockene Scheffner, sich angestrengt.

"mit unermüdendem Fleisse" (einen ausdruck, den Herder von hier entnommen haben mag); "unentscheidend zu reden;" "mit unverrathendem Auge" (II. Ausgabe. 1760. s. 96. 107. 109). "Undenkend" gebraucht Lessing (X, 187: "ein undenkendes Leben") und Abbt, in den Litteraturbriefen (XIII, 113: "der undenkende Haufe"). Aber verbreitung hat dieser wortgebrauch durchaus nicht gefunden, und so bleibt das an die spitze gestellte beispiel aus der Nachricht als merkzeichen immerhin beachtenswert.

"Machtsäzze" des Johannes nent die Nachricht s. 30 die sprüche voll tiefsinnig grossartigen inhalts, mit denen das Johannes-evangelium anhebt, über deren verdeutschung Faust brütet — und Herder vor Goethes Faust gesonnen hat.¹ Gleicherweise heissen in den Fragmenten oft volltönende und vielsagende wörter, deren sinn sich nur durch ein aggregat von teilbegriffen widergeben lässt, "Machtwörter" (Fragm. I, 36. II, 3. samml. 85. I, 2. ausg. 201).² Eine gleiche bildung finden wir in einer handschriftlichen stelle (1768): "Das Wort Geschichte nach seiner weitern Griechischen Bedeutung heisst Besichtigung, Kenntniss, Wissenschaft, und den Machtnamen verdient die Historie."

Den ausdruck "biblisch reden" definiert die Nachricht s. 8 mit der formel: "so deutlich reden, als die heiligen Schreiber zu ihrer Zeit." In Herders Rigischer abschiedspredigt lautet die erklärung — zweckentsprechend — umständlicher: "Das ist eine biblische Predigt, die nach den Lehren der Schrift in unserer Sprache des Lebens so deutlich, so nachdrücklich, so eigenthümlich für uns ist, als der Vortrag der Bibel zu den Zeiten war, in welchen sie geschrieben worden" (Lb. I, 2, 469. vgl. 85).

Genug des einzelnen, und für den verwöhnten geschmack übergenug. Vielleicht wäre ich selbst sparsamer gewesen; aber meine absicht war es mit der reichlicheren spende nicht blos die einheit des verfassers zu erweisen, sondern zugleich die einheit der zeit. Denn unmöglich würden gerade zwischen den beiden ersten teilen der Fragmente und der Nachricht sich so viele parallelen nachweisen lassen —

<sup>1)</sup> Erläuterungen zum Neuen Testament aus einer neueröfneten morgenländischen Quelle. S. 19. (Um den menschen verständlich zu werden) "wählte sie (die gottheit) — das innigst begriffene, heiligste, geistigste, würksamste, tiefste — das Bild Gottes in der menschlichen Seele, Gedanke! Wort! Wille! That! Liebe!" (Vgl. s. 19—21). Goethe bleibt bekantlich bei der vierten übersetzung des logos stehen.

<sup>2)</sup> Torso, stück II cap. 8 (msc.): "Will man nicht hinter jede kahle Umschreibung das Lateinische und Griechische Machtwort hinten an setzen: so wird man nachbleiben, nachahmen müssen."

ich könte sie noch vermehren — wenn nicht die Nachricht neben und unmittelbar nach der ersten überarbeitung der aesthetisch-kritischen hauptschrift entstanden wäre. Dass das manuscript dieser letztern dem verleger wider abverlangt ist, und das werk eine zweite — hauptsächlich die anordnung des stoffes berührende — umarbeitung erfahren hat, mag hier nur zur aufklärung für diejenigen bemerkt werden, denen bekant ist, dass die Fragmente erst zur Michaelismesse ans licht gekommen sind.

Mit berufung auf das, was ich oben (s. 170) über das verhältnis des formellen und gegenständlichen Herderischer schriften behauptet habe, würde ich mich meiner pflicht für ledig halten, wenn nun noch der nachweis erbracht wäre, dass die Nachricht nichts enthält, was mit den übrigen gleichzeitigen schriften Herders in einem ausschliessenden, unversöhnbaren gegensatze steht. Ich hoffe, mehr beweisen zu können. Nicht erschöpfen will ich den gegenstand — das verbietet mir der rein kritische zweck dieses aufsatzes — sondern bloss einen ergänzenden nachtrag in den hauptzügen liefern.

In der Nachricht machen sich die religiösen, die wissenschaftlichen und die sittlichen maximen geltend, die uns an dem Herder der Königsbergisch-Rigischen zeit bekant sind.

"Ein Geheimnis (der religion) kann erläutert werden, d. i. man kann seinen Nichtwiderspruch mit der Vernunft zeigen, wenn es gleich nicht erklärt werden kann, d. i. wenn man gleich nicht die Übereinstimmung selbst zeigen kann." Dieses räumt die Nachricht ein (s. 29); aber mit zornigem eifer bekämpft sie den versuch, eine "für den gemeinen Mann fein lesbare Erläuterung" zu verfassen. "Eine "neue, geistlichere" Erläuterung sollte billig zuerst für die Gelehrten, und für sie zuerst allein sollte sie geschrieben werden." Philosophisch, griechisch, ebräisch muss sie werden, sie muss beweisen und aus der Sprache erläutern." (S. 20.)

Verkehrt und irreleitend ist es, die arcana der philosophie dem gemeinen manne zu verkaufen; so entschied Herder in der abhandlung von der nutzbarmachung der philosophie: verfehlt und irreleitend, über undurchdringliche religiöse geheimnisse vor dem volke zu vernünfteln;

1) Aus der gleichen überzeugung verurteilt Herder die polemik der Litteraturbriefe, die sich mit der orthodoxie des Nordischen Aufsehers befasst. "Überhaupt, diese orthodoxe Untersuchung, gehört sie zu liederlichen Briefen über die neueste Litteratur? .... und wenn auch die ganze Frage sich darauf einschränkt: "ob diese Art, ein Geheimniss beyzubringen, anzurathen sey?" so sage ich lieber: "darüber mögen unsre Theologen urtheilen!" dem kranken Officier dörfte nicht eben so viel daran liegen." Fragm. II, 3. samml. 299 fg.

das ist der grundgedanke, aus dem die polemik der Nachricht entspringt. Ist unduldsamkeit, ist geistlicher hochmut die innerste quelle dieses kritischen verfahrens? Bei einem Herder dürfen wir dies am letzten argwöhnen. Hören wir ihn selbst, wie er sich in einer Rigenser predigt über das anliegen äussert, in den sinn überirdischer geheimnisse einzudringen. "Zwischen Gott und den Menschen ist, was die Gedanken und ihre Vermittelung angeht, gar kein Verhältnis, sie haben gleichsam gar nichts Gemeinschaftliches, um sich zu verstehen." Gott muss sich also in seinen offenbarungen ganz nach der schwäche des menschlichen verstandes bequemen; von alle dem aber, was rein göttlichen wesens ist, kann der mensch keine vollkommene vorstellung gewinnen, weil zum verständnis völlige wesensgleichheit gehört. "Hätte man dies bedacht, wie hätte man wohl so viele unnütze Grübeleien darauf verwandt, Geheimnisse und was Menschen schlechthin nicht verstehen können, zu erforschen?" Es ist also vergeblich, über den ursprung und das ende der welt, über die art der dreieinigkeit in gott, und seiner wirkung ausser sich, über das wesen der menschlichen seelen und aller geister grübeln zu wollen. Nach diesem massstabe muss man die vornehmsten wahrheiten der christlichen religion betrachten. "Was soll es mich hindern, ein Christ zu sein, dass ich keine Dreieinigkeit mit meiner Vernunft begreifen kann? Kann ich ja doch nicht einmal die Kräfte meiner Seele begreifen .... und was geht mein Leben und meine Wohlfahrt eine Untersuchung an, die schlechterdings nicht menschlich ist." (WW. z. R. u. Th. 10, 257 fgg.) Wer dem volke gottes wort auslegt, der soll, "um ein würdiger Lehrer der Menschheit zu werden, immer die Seiten wählen, die der menschlichen Seele zunächst vorliegen; "so hat es Herder, wie er in seiner abschiedspredigt von sich bezeugt, in Riga selbst gehalten; und eben darum hat er sich in seinen kanzelvorträgen vor "dunklen und subtilen Fragen, vor unbegreiflichen Geheimnissen und geweiheten Grübeleien " gehütet. (Lb. I, 2, 464.)

So soll denn der prediger mit verdächtig andächtig gesenktem blicke an dem mysterium vorüberschleichen? Keineswegs ist das die meinung des grossen theologen. "Ihnen (den gemeinen leuten) muss man die Dreieinigkeit gewiss anders erläutern," ruft er in der Nachricht. (S. 27.) Er erklärt sich hier nicht näher über den andern weg; aber wenn er s. 22 entschieden für den Lutherischen lehrbegriff eintritt, der in seiner festen nüchternheit das unerklärbare als ein solches hinnimt, wenn er ferner die rationalistischen deutungsversuche als

<sup>1)</sup> Vgl. Aus Herders Nachlass II, 162 fgg. Erinn. III, 53.

"gnostische Schwärmerei" samt und sonders verdamt (s. 29); so lässt er eben nur einen weg der belehrung offen: im zusammenhange aller christlichen glaubenslehren die dreieinigkeit als grund und kern derselben dem bewustsein unabweislich nahe zu bringen. Als unentbehrlichen einigungspunkt aller christlichen lehre will er sie ja auch den juden dargestellt wissen: "mit ihr zugleich müssen sie die ganze Lehre vom Erlöser, von unserer Heilsordnung und von der Oekonomie des N. Testaments aufnehmen."

Ganz in gleichem sinne erklärt sich Herder noch im 37. der Briefe, das Studium der Theologie betreffend (III, 182 I. ausg.): "Über die Lehre von der Trinität, die auch in der Oekonomie der Zeiten und Heilsordnung die drei Artikel bindet, seyn Sie kein neuessuchender Grübler. Reden Sie mit Kindern und Alten die Sprache der Bibel, erklären diese und zeigen den Einfluss und Zusammenhang dieser mit allen Lehren." Auch hier hält er fest an dem unantastbaren worte der schrift, "die so oft vom Daseyn Jesu vor der Welt spricht," und ebenso entschieden wie in der Nachricht verwirft er "die Arianischen und Semi-Arianischen Grübeleien" — "ein unnütz Gespinnst, weil sich jenseit der Welt und Zeit von uns nichts mehr ergrübeln lässt."

Auf diesem orthodoxen standpunkte fest verharrend ist Herder doch nichts weniger als ein feind derjenigen, die in ihrem gottesbegriffe von den lehren der geoffenbarten religion grundsätzlich absehen. Nur eine klasse gibt es unter den "Antichristen" oder "decidierten Nichtchristen," gegen die allezeit sein eifer auflodert, es sind die seichten religionsspötter. "O würdet ihr, die ihr so viel witzige Einfälle gegen Religion und Bibel auf eurer Zunge tragt, würdet ihr wahre Freidenker!" ruft er diesen in der erwähnten Rigischen predigt (10, 251) zu. Die ernsten freidenker, die philosophisch strengen deisten nent er immerdar mit aufrichtiger hochachtung, und nichts ist ihm widerlicher als das zelotische gebaren, das mit absichtlicher vermengung hole gottesleugner mit jenen zusammenstellt, die in ernstem ringen einen anhalt an der reinen vernunftreligion gefunden haben. Ist er es doch, der schon 1765 bei der besprechung einer solchen der kritik wie der aufrichtigkeit baren streitschrift, das kühne wort hinwirft: "Fährt der Verfasser in diesem Ton fort, so wünschen wir, und können es mit orthodoxer Hand hinschreiben: dass unsere Zeiten vor sein (Trinius) Lexicon fruchtbar an Freydenkern seyn mögen." Demgemäss erscheint es ihm als eine eitle prahlerei, wenn der Erläuterer seinen gründen nachrühmt (s. 5), dass er mit ihrer hilfe "die giftigsten Pfeile der Deisten und Naturalisten zurück geprellet habe." Er, der nachgewiesen hat, dass diese gründe vor dem verstande nicht stich halten, gerät

über die glückliche selbsttäuschung seines gegners in entrüstung. "Elender Widerspruch, und du sollst wider Deisten dienen! Wider Leute, die die feinsten Unterschiede machen, Weltweisheit bis zu ihren geheimen Gemächern verfolgen, nichts ohne Erklärung und Beweis annehmen, am wenigsten eine biblische und homiletische Erläuterung verlangen, und die gnostische Schwärmerei allemal verabscheut haben. Für diese ist der Verfasser gar kein Mann!" (S. 29.)

Wie hätte sich auch Herder seinen Shaftesbury, den feinsten aller deisten, nehmen lassen sollen? Ihn, an den sogar der ausdruck der angeführten stelle erinnert.1 Man lese, wie er ihn, wie er Rousseau und Montesquieu im 28. der theologischen briefe verteidigt, wie er es hier misbilligt, den namen deist als schimpfwort zu gebrauchen ("sind wir denn keine Deisten?"), die wörterbücher und ketzerregister züchtigt, die einen Montesquieu und La Mettrie, einen Shaftesbury und Chubb, Rousseau und Voltaire in buntem nebeneinander schauführen - durchweg offenbart sich die gleiche milde der gesinnung. "Lasset sie ihr Werk treiben! treiben sies gut, so ists der christlichen Religion gewiss nicht schädlich; treiben sies übel, so ist ja auch der Schade ihr und die Religion zieht sich in ihr eignes, besseres Gebäude. Sind sie Philosophen rechter Art: so werden sie ein Gebäude unbefehdet lassen, das auf Wunder und Geschichte gebaut, nicht ihr Eigenthum ist." (III, 52, I. ausg.) Und denselben edeln geist atmet noch die letzte grosse erklärung Herders über sein verhältnis zu den freidenkern, die er ein jahr vor seinem tode in der Adrastea (IV, 214-233) niedergelegt hat.2

Ebenso wenig als die religiösen sind die wissenschaftlichen principien Herders in der Nachricht zu verkennen. Der gelehrten behandlung der frage weist der "Beschluss" drei wege an: Die kirchliche erklärung, die an der hand einer getreuen historisch-philologischen exegese die vorstellungen der heiligen schriftsteller erläutert; die historische, welche den spuren des dreieinigkeitsglaubens in den mytholo-

<sup>1)</sup> Moralisten (übers. von Voss) II, 225: Die ächten Philosophen "besuchen die Philosophie dann und wann in ihren verborgenen Schlupfwinkeln."

<sup>2)</sup> Zu keiner zeit ist Herder sich hierin untreu geworden. In den siebziger jahren soll er -- nach der landläufigen charakteristik — ein orthodoxer eiferer gewesen sein. So wären denn die folgenden worte ihm zur unzeit entfahren: "Milde Toleranz des Geistes Gottes in seinen Werkzeugen! (den Aposteln) — Milde Duldung, du herrschest in unserer Bibel, unter so wenigen, deren Spuren wir sehen; wirst du nie in unserer Christenheit herrschen?" Das büchlein, in dem sie stehen. Briefe zweener Brüder Jesu (s. 38), ist 1775 erschienen. Allerdings schlägt es einen eifernden ton gegen freigeister (s. 54. 68) an; aber gegen welche? Gegen die Toland und Bolingbroke, die religionsspötter, die Herder allezeit bekämpft hat.



.

gien aller bekanten völker nachgeht; die philosophische, "die zum Theil von der historischen abhängt," und die in den drei personen die drei verhältnisse seines wesens zu der kreatur finden will. Die letzte stellt sich auf den boden der natürlichen, wie die erste auf den der offenbarten religion: die mittlere gehört der exacten wissenschaft zu. Nur ein historisches und philosophisches genie könte sich daran wagen, diese drei erklärungsarten zu "vergleichen" (d. h. in sich auszugleichen); bei solcher "vergleichung" aber würde vielleicht der grund vieler irrtümer und der wanderungen vieler lehrsätze ersichtlich werden.

So oft auch Herder in der folge dogmatische fragen behandelt hat, hält er sich auf den hier vorgeschriebenen wegen. Meist vereinigt er die erste methode mit der zweiten - so in der Aeltesten Urkunde, in den Erläuterungen zum N. T. - unter sämtlichen drei gesichtspunkten betrachtet er in mehreren schriften den unsterblichkeits und den auferstehungsglauben, die dogmen also, die nach der weite ihres über alle völker und zeiten ausgedehnten horizonts der vielseitigsten behandlung fähig sind. Was die erste methode betrifft, so fällt von frühester zeit an die entschiedenheit auf, mit welcher Herder dieser vor der anderen, bis auf seine zeit üblichen, die aus definitionen (hypothesen) demonstriert, den vorzug erteilt. "Zuerst halte ich, sagt er in der Nachricht (s. 14), die Lehrart durch Hypothesen gar nicht für die wahre theologische Methode." Es folgt die begründung des absprechenden urteils: "Sobald wir einen Erkenntnissgrund (d. i. die Bibel, die Offenbarung) annehmen: so müssen wir blos aus diesem Grunde herleiten." Daher sind ihm die meister der hermeneutik, Michaelis und Semmler, zugleich die begründer einer gesunden dogmatik. "Der Weg, in den zu unserer Zeit die Theologie glücklich einschlägt, die Dogmatik durch die Hermenevtik zu bestimmen, die letztere auszubreiten und zu bevestigen: dies ist ein Pfad, dem [auf dem?] unser Glaube vernunft- und schriftmässig sich zeigt." (15.) Mit beissendem spotte verfolgt er noch in der Aeltesten Urkunde die dogmatiker der Wolfischen schule; zur "Anpreisung der philologischen Methode" wird der 29. der theologischen briefe geschrieben; aber schon wird in diesem vor der entgegengesetzten einseitigkeit gewarnt, die "zuletzt vor lauter Exegese keine Dogmatik mehr hat."

Die zweite methode aber, welche die grundzüge der tiefsten seelenforderungen und glaubenssätze bei allen völkern aufzusuchen unternimt, wie eng hängt sie mit der denkart zusammen, aus welcher alle Herderischen bestrebungen ausstralen! Was ihm als ziel vorschwebte, indem er damit begann, die naturpoesie, die sagen und märchen, die "Vorur-

theile" 1 und sprichwörter aller nationen zu sammeln, 2 dasselbe machte ihm diesen pfad der forschung reizend. Wir würden den einigenden mittelpunkt, in dem alle diese einzelarbeiten zusammentreffen, völkerpsychologie nennen; Herder hat, wie nahe er auch dem namen kam ("Seele des Volks," "Seele der Nationen" wird ihm am ende der sechziger jahre die geläufigste formel 3), dennoch mit dem früh angenommenen, engeren ausdrucke sich begnügt: "Geschichte des menschlichen Verstandes."

Schon in Königsberg hat ihm das ideal einer solchen arbeit vor augen gestanden, und Kant ist es, der seinen blick darauf gerichtet hat. Wie er selbst dem meister bekent, hat er sich zeitweilig, den modewissenschaften zu liebe, von dem geraden wege, der dazu führte, entfernt — seine gesamte aesthetisch-kritische schriftstellerei verurteilt er im unmute als eine solche abweichung — aber wenn er sich auch

- 1) Was sich Herder unter "Nationalvorurtheilen" vorstellt, möge folgende stelle aus einem ungedruckten stücke der Zweiten Samml. der Fragmente, II. ausg., klar legen. Von einer abhandlung über kriegsgesänge verlangt er: "dass sie unsern Blick auf die Eigenheit hefte, die eine jede dieser Nationalphantasien, den Gesängen verschiedner Mythologien, Sprachen und Denkarten erschuf: wie sich z. E. die Ideen der Ehre, der Unsterblichkeit, der Liebe zum Vaterlande, der überirrdischen Seligkeiten nach verschiednen Zeiten und Gegenden bestimmt, zu verschiedenartigen Schönheiten in die Schlachtgesänge einwebten?"
- 2) Von Ähnlichkeit der mittlern englischen und deutschen Dichtkunst. im Deutschen Museum jahrgang 1777 s. 425.
- 3) Krit. Wäld. I, 41: "Alle Empfindungen der Helden und Menschen leben in den Gedichten dieses Volks (der Schotten), wie in Abdrücken ihrer Seele ... So lag es also wohl nicht an der National-Seele, am Temperament .... der Griechen, wenn sie beides (Weinen und Tapferkeit) verbanden." Von Deutscher Art und Kunst, s. 67. Erste Redaction der Volkslieder (1773; manuscript): "Wenn jede menschliche Seele in den ersten Jahren gewisser Maasse Seele des Volks ist, nur sieht und hört, nicht denkt und grübelt ...." Öfters in der abhandlung von Aehnlichkeit der mittlern Englischen und Deutschen Dichtkunst, die ein stück eben jener frühesten redaction der Volkslieder ist. - Irrtümlich hat man behauptet, Herder habe den begriff "Volksseele" zuerst formuliert. Eingeschränkt auf unsere sprache mag dies unangefochten bleiben. Vor ihm aber hatte schon ein Engländer den ausdruck geprägt: Blackwell in seiner Untersuchung über Homers Leben und Schriften, einem buche, welches Herder i. j. 1765/6 sehr eingehend studiert hat. Lb. I, 3. 1, 251. Fragm. I, (2) 265; ein sehr genauer auszug ist in einem der Rigenser Arbeitshefte erhalten. [Was Cholevius, Gesch. d. deutschen Poesie n. ihren anti-ken Elementen II, 85 von zu spätem bekantwerden und wirkungslosigkeit dieser für den standpunkt ihrer zeit höchst achtungswerten monographie angibt, wäre nicht geschrieben worden, wenn der vf. die oben angeführte stelle aus den Fragmenten vor augen gehabt hätte]. Blackwell schreibt (ich citiere nach der Vossischen Übersetzung, Leipzig 1776, s. 19): "Wir sehen die Seele und den Geist des Volkes (der Griechen) emporstreben."

auf nebenwegen verloren zu haben scheint, immer orientiert er sich wider nach dieser seiner obersten aufgabe. Er erinnert sich derselben im eingange der dritten samlung seiner Fragmente (s. 7): er umschreibt die grenzen des gewaltigen werks bei gelegenheit der beurteilung von Winkelmanns Kunstgeschichte, mit welcher die 2. ausgabe der 2. samlung eröffnet werden sollte; sie schwebt ihm wider vor, wo er Clodius Versuche aus der Literatur und Moral i kritisiert; wie hätte er nicht an der stelle, wo er im einzelnen falle die historische methode anpreist, den blick über das grosse feld der forschung schweifen lassen sollen? Und gewiss, er hat nicht damit gesäumt. "Man hat in dieser Art viele Beyträge, aber noch keinen allgemeinen Versuch, der gleichsam die vornehmsten alten Religionen vergliche, um aus ihnen die Geschichte des menschlichen Verstandes, oder die Geschichte der Völker zu lernen." (Nachricht s. 32.)

Auch die ethische eigentümlichkeit des schriftstellers Herder enthüllt sich uns in der Nachricht deutlich genug. Der herbe, in schelten und abkanzeln ausartende ton der schrift, wir merken ihm bald die unbehagliche, gereizte und überreizte stimmung an, die in den Fragmenten nicht selten durchbricht. Der recensent will seinem autor den stab nicht bloss aus der hand winden; er will ihn mit diesem seinem

1) Capitel 10 der umgearbeiteten Zweiten Sammlung; "Hat der Vf. gar über die Nationalsitten der Griechischen Dichter etwas versuchen wollen? wie abstechend die griechische Ethopöie von andern Zeiten und Völkern sey? Auch ein blosser Versuch hierüber würde unter der Hand eines philosophischen Zeichners eine Specialkarte in der Geschichte des Menschlichen Verstandes werden." - "O wer ein Montesquieu über den Geist der Wissenschaften seyn wollte," wünscht er sich an einer andern stelle, und hier setzt er sich über den einwand, "dass wir zu dieser Geschichte über den Geist der Wissenschaften und der Kunst nicht so viele Data haben, als jener zu seinem Geiste der Gesetze" mit dem gedanken hinweg: "Nichts ist so vorübersliegend als der Geist der Gesetze. In Kunst und Wissenschaft liegen ewige Denkmäler vor, deren eines oft ein Zeuge grosser Zeitalter, und das Licht über eine lange dunkle Wüste seyn kann." Auch in den Königsberger recensionen drängt sich das interesse für den gegenstand hervor. Mit glücklichem griffe hat Haym die anzeige der schrift Geschichte des menschlichen Verstandes', Breslau 1765, in den Königsberg. G. u. P. Zeitungen von 1765, Stück 81 unter die Herderischen Beiträge versetzt. Diese schrift ist es, auf welche Herder in einem, ursprünglich für den IV. teil der Fragmente verfassten aufsatze (msc.) mit lob zurückkomt: "Der andre Theil der Winkelmannischen abhandlung Über die Verschiedenheit der Völker in der Denkart und den Einfluss dieser Verschiedenheit in die Kunst ... würde selbst dem Weisen über die Geschichte der Menschheit und der Wissenschaft überhaupt schöne Grundsätze leihen. Eine Probe davon sei die Geschichte des Menschlichen Verstandes, deren Verfasser, ob er gleich nichts als einen Versuch geliefert, sich nicht sollte abschrecken lassen, weiter hin in dem Menschlichen Geiste zu lesen."

eigenen stabe auch züchtigen. Was Herder mit dieser gleichnisrede an Lessing rügt, leidet auf ihn selbst als "Nachrichter" volle anwendung. Es heisst dem Erläuterer zu arg mitspielen, wenn er ihm auf den kopf nachweisen will, dass er eine siebeneinigkeit annehme; und überhaupt brandmalt er zu sehr als einen gefährlichen neuerer einen mann, in dessen adern sehr wenige tropfen ketzerblut fliessen.

Nach der sitte seiner zeit verwahrt er sich ausdrücklich gegen den verdacht, mit "Personalabsichten" zu kritisieren (s. 6). Er behauptet, den verfasser nicht zu kennen, doch erklärt er unverholen (5. 11), dass er ihn für einen theologen von beruf hält. Er hat aber, wie das St. des Hamannischen briefes beweist, sowol seinen namen, als seine amtliche stellung gekant, oder wenigstens zu kennen vermeint. Denn nunmehr, nachdem sich Goldbecks angabe über Herder als den verfasser der Nachricht vollgiltig erwiesen hat, werden wir nicht anstehen, Stenders namen auf treu und glauben von ihm zu entlehnen. Zu dem, was Gadebusch über die schriften und schicksale des rührigen, vielseitigen, doch in Lettischer sprache, in physik und geographie vielleicht mehr als in der gottesgelahrtheit bedeutenden mannes meldet, stimt der Goldbeckische bericht sehr wol. 1 Dass das schriftchen in dem ausführlichen verzeichnisse des Lievländischen bibliographen fehlt, würde sich daraus erklären, dass Stender, auf dessen eigenen angaben jener katalog durchaus beruht, der versuchung nicht habe widerstehen konnen, ein werkchen zu verleugnen, das von der heimischen kritik übel aufgenommen worden war. Wir würden über das unbedeutende büchelchen kein wort verloren haben, wenn es nicht dem verständnisse der springenden und etwas gewaltsamen Herderischen kritik mehrmals als unterlage dienen müste.

Mit diesen ausführungen ist der sachliche ausläufer an seinem endpunkte angelangt. Sachlich nenne ich den letzten teil, nicht als ob ich das vorangehende als formell und ungegenständlich herabdrücken wollte. Im gegenteil: ich bin überzeugt, in dem grösseren teile dieser abhandlung in und mit dem formellen auch lauter gegenständliches gegeben zu haben. Und kein geringerer als Goethe ist mir dafür bürge.

Goethe liebte es in seinen alten tagen, einen vollen und ganzen menschen schlechthin "eine natur" zu nennen. Hatte er doch schon als jüngling gegen einen lehrmeister, der ihn damals weit überragte.

<sup>1)</sup> Einen "ersten Versuch wider die Freigeister" entwarf Stender in Kopenhagen 1764. Eine grössere schrift gleicher tendenz, die er geraume zeit im pulte behalten hatte, gab er i. j. 1772 heraus: "Wahrheit der Religion wider den Unglauben der Freygeister und Naturalisten, in zween Theilen" (Mitau).

seine meinung aufrecht erhalten: "Was ein vorzügliches individuum hervorbringe, sei auch natur." (Dichtung und Wahrheit, Buch X.) Beiderlei aber berechtigt uns, den verächtern einer philologisch genauen durchforschung unserer neueren originalschriftsteller das wort des altmeisters entgegenzurufen: "Natur hat weder Kern noch Schale, Alles ist sie mit einem Male" — und wie es weiter lautet.

In unserem falle aber hat es sich, wie ich hoffe, klärlich erwiesen, dass diese philologische methode ohne jegliche stütze mit sicherem schritte ihre strasse ziehen darf. Nicht immer ebenso die historische. Hätte ich es bei dem versuche des historischen erweises bewenden lassen, so hätten mir vielleicht die meisten Herderkenner - ich rede nur von den ganzen und echten, nicht von denen, die sich anmassen, den Gervinus in der hand über den herrlichen abzusprechen — die meisten, sage ich, hätten mir entgegnet: Wie, Herder, der freisinnige, verfasser eines orthodoxen tractats? Und man hätte mir entgegengehalten, wie wol er sich gefühlt, da er "frei von Mantel und Kragen" aus Riga gieng, wie er im rückblicke auf die amtlose zeit sich "einen theologischen Libertin" genant; man hätte mich an das bekentnis erinnert, das er selbst über sein amtsleben vor der vertrautesten seines herzens abgelegt hat (Lb. III, 1, 145): "In Lievland habe ich so frei, so ungebunden gelebt, gelehrt, gehandelt — als ich vielleicht nie mehr im Stande seyn werde zu leben, zu lehren und zu handeln." Nun, unser schriftchen belehrt uns, wo die grenze war, an der Herders theologische libertinage halt machte. Dem drange des herzens folgend bricht er, unerkant und ohne jegliche nebenabsicht, eine lanze für glauben und wissenschaft, sobald er sie, die ihm für unzertrenlich gelten, gefährdet glaubt. Den abstand, der sich zwischen den theologischen schriften der Rigischen und denen der Bückeburger periode zeigt, wuste man früher nur durch die einflüsse der frischen freundschaft Lavaters und der neu aufgelebten Hamanns zu erklären. Man hat stets Neigung gezeigt, die kluft zu vergrössern, indem man zurückhaltung des bekentnisses für baren widerspruch nahm. Sie lässt sich in der tat ohne einen salto mortale überschreiten, und die theologische erstlingsschrift ist ein pfeiler, der zu ihrer überbrückung die trefflichsten dienste leisten wird.

BERLIN, SEPTEMBER 1874.

B. SUPHAN.

## ZWEI BRIEFE FR. A. WOLFS.

Die folgenden briefe des um die altertumswissenschaft so hochverdienten philologen Fr. A. Wolf (1759-1824) sind durch meinen lieben collegen dr. Blasendorff, welcher sie in der bibliothek des hiesigen königl, und Gröningschen gymnasiums gefunden, mir zugestellt worden. Sie sind an den schulrat Falbe gerichtet, der von 1793 bis 1843, erst'als lehrer, von 1806 ab als rector an der ratsschule, seit 1812 als director des gymnasiums in Stargard segensreich gewirkt hat. Nachdem Falbe das unter Gedikes leitung blühende Friedrich Werdersche gymnasium in Berlin besucht hatte, L. Tieck und Wackenroder waren seine mitschüler, ging er mit einem glänzenden abgangszeugnisse 1790 nach Halle, um theologie und philologie zu studieren. Besonders zogen ihn die vorträge Wolfs an, der seit 1783 eine weitgreifende wirksamkeit an der universität Halle entfaltete und eine schaar der strebsamsten jungen leute um sich sammelte. Falbe trat von Gedike besonders empfohlen in das philologische seminar ein und erfreute sich des näheren umgangs mit dem meister der philologischen wissenschaft. Zwischen fleissigen schülern Wolfs wie Delbrück, Bernhardi, Krebs, Morgenstern, Bredow und andern entstand ein edler wettstreit, den anforderungen des geliebten lehrers zu genügen.1

Die hier mitgeteilten briefe beziehen sich auf die im jahre 1813 erschienene meisterhafte übersetzung der I. satire des Horatius von Fr. A. Wolf, wider abgedruckt in dem II. bande der Kleinen schriften Wolfs, herausgegeben von G. Bernhardy (Halle 1869) s. 992 fgg. schöne, auch jetzt noch lesenswerte abhandlung über ein wort Friedrichs des Grossen von deutscher verskunst, die in diesen briefen erwähnt wird, findet sich in demselben bande der kleinen schriften s. 924 fgg. Falbe hatte ein grosses interesse an der übersetzung seines lehrers genommen und ihm darüber geschrieben, auch selbst proben von übertragungen beigefügt. Aus Homer, Tyrtaeus, Theognis, Horatius. Virgilius, Lucanus hat Falbe manches übertragen, er suchte seinem meister es nachzutun. Die briefe haben auch ein allgemeineres interesse, ganz abgeschn davon, dass es kundgebungen eines der bedeutendsten männer unseres volkes sind. Sollte sich der eine oder andere leser dieser zeitschrift veranlasst sehen, die kleinen schriften Wolfs in die hand zu nehmen, um die übersetzung der I. satire und die abhandlung über ein

<sup>1)</sup> Man lese in dem trefflichen buche: Goethes Briefe an Fr. A. Wolf, herausgegeben von M. Bernays. Berlin 1868, s. 57 fgg, die schilderung Wolfs als akademischen lehrers.

wort Friedrichs II. von deutscher verskunst nachzulesen, so würde sich der unterzeichnete freuen. Auch der deutsche stil des grossen philologen verdient die vollste anerkennung.

Freienwalde, 27. Mai 13.

Hierbei, mein Werthester Freund, empfangen Sie, was Ihnen schon längst zugedacht war, wenn anders in dieser furchtbar drohenden Zeit Ihnen dergleichen Sylbenkünste eine Beschäftigung sein können.

Seit etlichen Tagen ging ich hieher, um mich auf kurze Zeit zu baden, werde aber durch abscheuliches Wetter so daran gehindert, dass ich an baldige Rückkehr nach B. denke. Ohnehin lebt man hier (obgleich ich viele Berlinische Gesellschaft und, was mir so oft erfreulich ist, 6 alte Zuhörer und Freunde fand.) allzu entfernt von neuen und zugleich wahren Nachrichten über die Hauptscenen.

Möge der Himmel Ihnen und den Ihrigen in Ihrer noch erwünschteren Entfernung besonders günstig sein!

Nur durchblättern konnte ich seither während so mancher Störung die mir von Ihnen übersandten poetica, und habe sie auch nebst meinen besten Papieren vor meiner Herreise in so gute Sicherheit gebracht, dass sie nicht etwa durch moskowsche Flammen erleiden möchten, was ähnliche bei dem kalten Biester litten. Aber mit freundschaftlicher Offenheit muss ich hinzufügen, dass ich Ihre Virg. Ecloge nicht so wie sie izto ist den Druckern hätte überlassen mögen. — Auch glaube ich, da Ihnen schon eine längere Uebung förderlich ist, müssten Sie wol wagen können, ein 100 Verse ohne alle Trochäen zu machen. Dann wird erst die erste aller Tugenden, Leichtigkeit oder Natürlichkeit — ut quivis speret idem — ein Verdienst.

Was die Erklärung der ersten Sat. des Horatius betrifft, so kann ich zwar neben ihr auch noch einen Commentar für einen philologischen Hörsal ziemlich verschieden geben; indess meine ich, das Stück wird Ihnen hier zuerst erklärt dünken. — Bis izt reut mich in der Uebersetzung nur Ein paar Worte: Es muss gleich vorn heissen: Kriegsmann dem schon viel Arbeīt. 1 Ueberdies ist ein solch beit mir nie kurz, arguente plurali.

Vale, vale

Wolf.

Berlin, 14. Septbr. 13.

Bei jetziger Musse will ich Ew. Wohlgeboren lieber sogleich wiederschreiben, um die schöne Gelegenheit mich über etwas so Angeneh-

1) In der Übersetzung heisst es: V. 5. Kriegsmann, dem viel Arbeit schon die Gebeine gebrochen.

206 LOTHROLZ

mes mit Ihnen zu unterreden nicht vorbeizulassen; ich danke zugleich für die schöne Mittheilung, die dem Ziele immer näher tritt. Manche Härte möchte ich nur, zumal in solcher Gattung, geändert wünschen. Dergleichen wie ängstigt ob wüsste ich kaum irgendwo zu wagen; V. 9 möchte auch, ohne Latein nicht recht verständlich seyn. Doch manches dergleichen werden Sie bald selbst sehen. - Eine Hauptschwierigkeit ist noch im Deutschen Verse, dass wir neben Prosodie den Accent zu respectiren haben. In sei's Furcht — dürfte mir kein Vers-Ictus auf das niedergehaltene wort fallen, da dies sogar Plautus nicht thut in der Comödie, worüber ich bei dem Wort Friedrichs II. gesprochen habe. Doch vor allem will ich Ihnen einige der Gründe meiner Prosodie hinschreiben, da alles von Ihnen bemerkte absichtlich so war. und sich auf viel Betrachtung und Untersuchung gründete. - In allein [v. 12] kan mir al nie lang seyn, noch werden. Es ist selbst in einigen andern Composs. blos kurz. - In der selbige [v. 13], welches ist der | selbige (wie auch viele schreiben), δ αὐτος, ist der nie lang. - In gleichwol [v. 27] ist für den, der wol, nicht wohl schreibt. die Sylbe durchaus kurz; welches in Prosa zu sprechen, gleichwöhl oder gleichwöl, ist noch streitig und wird auch so bleiben und bleiben müssen. - V. 29. erlaube ich mir wegen dieser liquiden Vocalen vorsetzlich bei die, quam, die Kürze, da andere der, qui, und alles in der Welt kurz haben. Auch ginge Kriegsmann, Seefahrer, ohne Artikel hier gar nicht. - In Wörtern wie Ameislein [v. 33] muss ult. lang sein. in Kindlein ist sie \( \text{!--} Des Ameisleīnes Arbeit wird wol gar Niemand sagen. — 47. Wenn lang wähle ich selten, ausser wie Hom, im Anfang der Verse ἐπειδη etc. - In Sclav [v. 47] war mir gar nicht bekannt, dass dazu ein e gehöre, das auch gute Prosaiker verschmähen. -Bei v. 49. 59.1 ist es doch sonderbar, wie man so verschieden hören kann. In so wenig dürfte mir so kaum lang werden, und so für wenn ist durchaus für jeden lang; hingegen kurz das so des Nachsatzes. Und wās ist eigentlich ¥, zumal da halb Deutschland, zumal das sūdliche, selbst in Prosa, distinguirt das Buch, das ich lese, willst Du? Ich erinnere mich, dass Göthe einst dies was zu kürzen unmöglich fand. - In Zuneigung [v. 87] und allem Gleichen ist ung im Singul. doppelzeitig,  $\leq$ . — Bis [v. 97] wüsste ich selten kurz

<sup>1) [</sup>v. 49. — Auch sage, was liegt dran, so man das Leben —. v. 59: Wer hingegen, so wenig ihm noth thut, suchet, entschöpft nicht Wasser getrübt durch Schlamm]

<sup>2) [</sup>dass er nicht besser denn selbst Leibeigne sich kleidete, bis zum Letzten der Tage besorgt, ihn möchte noch Mangel der Nahrung Tödten]

zu machen, wie ich auch nach, vor lieber lang brauche: jenes besonders ist zu sehr selbständiges wort. Es ist völlig wie hin zum.

Es freut mich übrigens, dass Sie das Ganze so genau durchgearbeitet haben, wozu ich Ihnen auch die Scholien, neben den älteren Editoren sehr empfehlen möchte. Denn nicht sowohl auf die Behandlungsart kam mir es da an, sondern auf die Neuheit der Sachen, ohne die ich keine Zeile der Anmerkk. geschrieben hätte. Auch haben Sie ja wol Voss scheussliche Dollmetscherei der Sat. 1 verglichen. — Was Sie von Umschmelzung schon gemachter Uebersetzungen sagen, scheint mir höchst wahr zu seyn, ja ich möchte es kaum thulich finden: so schwer scheint mirs. Nur der erste Guss kann das Rechte geben. Der gute Bote versteht sich — die Wahrheit zu sagen — selbst nicht; und indem er auf lat. Position von Consonanten sieht, vergisst er die deutschen Vocalen.

Noch geht es für Berl. recht glücklich, da schon 2 mal der Gallus in cassum furit, und wohl so möchte es weiterhin bleiben. Es ist auch erfreulich zu sehen, wie nie die Berliner ausser vor 10 Wochen an Packen und Reise gedachten. Für Sie und Ihr Local lässt sich noch mehr Gutes hoffen. Mit herzlichen Wünschen

der Ihrige

Wolf.

STARGARD I. POMMERN.

DR. LOTHHOLZ.

## BEITRÄGE AUS DEM NIEDERDEUTSCHEN.

#### Stelle des unbestimten artikels beim adverb im mnd.

Der unbestimte artikel wird im mnd. nicht selten dem adverb nachgesetzt und zwar bald vor das adjectiv, bald, wie in gewissen fällen des englischen, hinter dasselbe. Die hier folgenden beispiele betreffen die adverbe alto, deste, even, sere, so, to, ute der mate, vele.

### 1) vor dem adjective:

Alto ene schone stat. Ludolf c. 6. Kosegarten hat seine vorlage geändert. — Dat so vele deste ein schwarer ordel vnd verdömenisse volgen werde. husp. Matthias. — Du heffst sere eine idele vnde vorgevische fröude. ibid. 7 p. trinit. — So ein gemeine standt. ibid. brudlacht; dewile du so einen gnedigen Godt heffst. ib. 3 p. tr. — Constantinopolis is ute der mate eine schone stat. Ludolf c. 2. — Wol suet auerst nicht, dat myne wercke, de ick do, velc ein ander dinck synt alse dat wordt vnd de wercke Gades. husp. 19 p. trinit.

### 2) hinter dem adjective:

Unde is even hoch ein springe. Ludolf c. 13. — So hart ein herte. ibid. c. 14; so harde eine stimme. husp. 10 p. trinit.; so groth eine barmherticheit. ib. 4 p. trinit; so groth ein apostel. Bugenh. summar. zu act. 9. — Godt hefft tho groth ein wolgevall an em. husp. estomihi.

### Eine übersehene pronominalform.

Ein blick auf die ahd. formen des persönlichen ungeschlechtigen pronomens lehrt, dass dasselbe einbusse erlitten haben muss.

Sih z. b. wird ursprünglich nicht acc. sing. und plur. zugleich gewesen sein. Das verhältnis von mih und dih zu unsih und iuwih fordert für den sing. sih eine entsprechende pluralform. Diese muss im altniederdeutschen irik gelautet haben; denn daraus wird das heutige  $i\ddot{a}rk$  (erk) hervorgegangen sein. Dieses  $i\ddot{a}rk$  findet sich in dem teile des südlichen Westfalens, wo kein git (it) und ink mehr gehört wird, besonders in der gegend von Meschede. Man unterscheidet dort stellenweise streng zwischen singul. sik und plur.  $i\ddot{a}rk$ , so dass letzteres nur als reflexiver plural und ausserdem im reciproken sinne gebraucht wird.

Beispiele. a. De hönder fært i ärk = die hühner mausern sich; Siedlinghausen. Se kond erk dann gans licht an einem seile runner låten; Firm. V. St. I, 234. dai (sc. schindmiähren) alle de kummaudigkait an i ärk harren, darr me ne den haut oppen hup hangen konn; Grimme, Galant. s. 25.

b. De kögge stott i ärk. De dīre tobbelt i ärk = die mädchen raufen einander. De junges talmet i ärk = die jungen schlagen einander. Se hett i ärk wīer = sie haben sich wider, d. h. sie zanken sich wider. Diese vier beispiele sind von Siedlinghausen.

# Zu altvil. Vgl. Bd. III, 317 fgg.

Die untersuchung dieses wortes scheint sich nicht auf al-twil, sondern auf alt-fil richten zu müssen. Als älteste überlieferte form hat alt fil zu gelten, sowol nach dem namen Altfil, als nach dem alt-vil des Ssp., denn wer dort dwerge schrieb, würde auch altwile geschrieben haben, wenn er ein w gelesen wissen wollte.

a. Altfil könte als ein zur erleichterung der aussprache versetztes adlfil (vgl. adel, geswel und panaritium) dem got. prutsfills synonym sein und schwellhäutig, mit der elephantiasis (seó micle ådl) behaftet, aussätzig bedeuten, so dass "maselsuchtige altvile" nur eine kategorie bildete. Die einwendung, welche besonders gegen fil gemacht

werden kann, mehr noch die wahrscheinlichkeit, dass altvil einen blödsinnigen oder verrückten bezeichne, empfehlen andere auskunft.

- b. Til oder till ist narr. Da nd. twi nicht zu ti verlautet, so wird dieses wort nicht auf twelan, sondern auf ein verlornes sty. tilan zurückzuführen sein. Tilan, dessen grundbegriff nicht "uptum esse," sondern der einer bewegung 1 sein muss, hat, wie sich aus den ableitungen schliessen lässt, auch die bedeutung von tangere entwickelt. Das subst til (was getroffen wird oder werden soll = ziel) erlaubt, dem in rede stehenden til die bedeutung getroffen (tactus, ictus) beizulegen. In ähnlicher weise hat flappen (eigentlich schlagen, treffen, wie franz. frapper) das berg. und südwestf. geflappt zur bezeichnung eines narren geliefert. Für beide ausdrücke wird ergänzt werden mässen, woher der schuss 2 oder schlag gekommen ist. Diese ergänzung konte für til in einem bestimworte gegeben sein, nach dessen abfall sich eine mildere bedeutung einstellte. Es liegt nahe, hier auf alf zu raten. Alftil, der vom geschosse der elbe (ags. ylfa gescot) getroffene, war bezeichnung des blödsinnigen oder verrückten.3 Eine versetzung von alftil in altfil machte sich um so leichter, als für das seiner wahren bedeutung nach nicht mehr allgemein verstandene. noch weniger etymologisch begriffene wort, ein altvil im sinne eines zwitter 4 zur erklärung herbeigezogen wurde.

## Bemerkungen.

- 1. Die im got. erhaltenen bedeutungen ergeben sich aus dem begriffe einer bewegung (nach einem ziele oder zwecke), nicht aber lässt sich aus tilan = aptum esse ein palpitare erklären, wie z. b. das dem "verrecken" entsprechende südwestf. tilfötken, palpitare pedibus (von sterbendem geflügel) zeigt.
  - 2. Vgl. kristn en schüst? = bist du verrückt geworden?
- 3. Beiläufig südwestf. und berg. ausdrücke für schwäche und störung des geistes in verschiedenen stufen und schattierungen:

210 WESTE

Zeitweilige oder teilweise narrheit: dem es en tacken sprungen; — dem løpet en rad im koppe rüm; — dai het enen te viol oder auch dai het enen te wainig àder enen te viol, dä de annern dören jaget; — dai kerl es wân. Der letzte ausdruck bezeichnet unruhige narrheit in höherem grade. Wân (alts. wan, nicht wân, was wân geben würde) ist alles was bewunderung oder verwunderung erregt, narrheit sowol wie schönes und grosses.

Narrheit überhaupt: úling, m. vgl. Kil. wl, stolidus; holl. uil; westf. ulk, narrenposse; — geflappt; — hegel, m. (oberberg.) = geflappte kērl (so Holth., zu anfange dieses jh.).

Halbe verrücktheit: dai lopet med me höltken.

Schwachsinn: unbederve (alts. umbitherbi); — schlecht; — unmünner (unmündig); — halfsinner (halbsinnig); — unklauk oder nitt klauk; — unwise.

Völliger blödsinn: use Hergod siner lu êner.

Tollheit: dull.

### 4. Südwestf. ausdrücke für zwitter.

Am meisten verbreitet ist uterbock, menschen - und tierzwitter. Uter (euter) wird weniger gebraucht als niur (niudar), n. Engeren sinn hat uterbock bei Schambach: "eine ziege, welche nicht trächtig wird, ein ziegenzwitter."

Twîtebock, twêtebock, menschen- und tierzwitter. Südwestf. twîte, twête ist gasse, heckengang (engl. lane). Es konte vagina, vulva statten, wie dies in ähnlicher weise kalwerstrâte tut. Die form twêtebock liesse sich aber auch auf ein altndd. twêdibuk, halbbock (vgl. twêdi hova, noch ao 1440 twedenthove bei Fahne, v. Hövel Urk.) zurückführen, da d in ähnlicher lage nicht selten in t übergeht; vgl. unsere bränterig, gebläute, gelûte, wisten (unkräuter).

Kwîne, f., rindviehzwitter. Holthaus bemerkt dazu: "ein rindvieh, das weder männlich noch weiblich, so ist mir von viehkennern gesagt." Vgl. Kil.: "quene, vacca taura, vacca sterilis;" Richey: "quene, verschnittene oder eine junge kuh, die noch nicht gekalbet hat." Kwîne gehört zu unserem kwînen = ags. pvînan (decrescere, minui); der name wird sich auf verkümmerung der genitalien beziehen.

5. Beim durchlesen des geschriebenen fällt mir noch ein: span. alfil (läufer im schachspiel, franz. le fou) soll arab.-pers. den elephanten bezeichnen. Könte altvil aus einem orientalischen namen
des aussatzes entstellt sein?

### Kôsuîn, kôkitti, biersuîn. Cod. Trad. Westf. I.

Man hat in kôsuin ein kuhschwein gesehen und dieses für weibliches schwein genommen. Ein solches compositum wäre sprachlich abgeschmackt; englische ausdrücke wie bitch - fox und ähnliche können es nicht rechtfertigen. Es wäre aber auch sachlich unpassend, sich ein weibliches schwein zu bedingen, ohne das alter desselben festzustellen. Der lieferer konte ja ein weibliches saugferkel bringen und es der klostergemeinde überlassen, die amme dafür zu stelleu. Dazu komt. dass die abtei kein bedürfnis hatte die lieferung junger faselmutten namentlich zu fordern, da sie deren unter den jungen schweinen ohnedies genug erhielt. Kurz, das wort bedeutet dies gar nicht, sondern buchstäblich kauschwein, ein ferkel, welches nicht mehr saugt, sondern am troge frisst, etwa von der art, wie es im hofesrechte (Cod. Trad. Westf. 201) beschrieben wird: ein verken dat VI wecken heft gewesen by dem sogge und VI wecken by dem trogge. Ein weiterer grund für die richtigkeit der vorstehenden erklärung liegt in den entsprechenden ausdrücken eines jüngeren heberegisters: môsversnighe (l. l. 85), môssuin (ib.), moysswin (155), muess porcus (164), welche nichts anders besagen als junge schweine, die schon mus (môs) fressen. - Kökitti (Z. d. berg. gv. 6, 62) ist in ähnlicher weise kauzicklein, ein zicklein. welches schon frisst.

Was nun biersuin betrifft, so lässt sich sprachlich an der übersetzung männliches schwein nichts tadeln. Spätere weistümer liefern ein ähnliches berverken. Aber in diesen passt der sinn, während er für das alte Freckenh. register aus den oben angegebenen gründen unpassend ist. Biersuin ist buchstäblich gersteschwein, entweder ein schon mit gerste gefüttertes, oder wenigstens eins, welches schon gerste frisst. Es wird somit älter sein, als das kau- oder musschwein. Dass aus baris, bere durch verlautung bier entstehen konte, dürfte kieren neben keren lehren, besonders aber machen es die brechungen iä, ie (eines aus a entstandenen e) der westf. volkssprache wahrscheinlich. Ein ähnlicher fall liegt vor in biergelde, höriger der ursprünglich gerste zu liefern hatte. Im Herv. RB. 16 steht ereghelde verschrieben oder verdruckt für bereghelde; das bere in dieser form kann nicht cerevisia bedeuten. So fällt auch licht auf die ältere form burigildus, die zu got. baris, nicht aber zu bier passt.

#### Berswel.

Berswel ist eberhals. Latomus Soest. F. in Emmingh. Memor. Susat s. 654 sagt von einem gefangenen eber: sey deylden myt den

212 WORSTE

Lyppeschen aene waen; dat hovet, eyn bolle und swel verwar schenkeden sey ene. Der Benedictiner B. Witte, welcher um 1517 schrieb, hat dafür (Hist. Westph. etc. p. 710): Apri caput, collum, sed et clunem lippensibus sociis impertiti sunt. Man meine nicht, dass der später schreibende Latomus in seiner vorlage ein lat. callum gelesen und gedankenlos mit swel übersetzt habe. Mnd. swel hat wie schel ein h verloren und entspricht mhd. swelch; also pars pro toto (hals).

### Cûshat.

### Vgl. Bd. 4, 142. 143.

Bedeutete fehoscat einst vieh als zahlungsmittel, dann zahlungsmittel überhaupt, geld, so konte ein ags. cüsceat kuh als zahlungsmittel ausdrücken. Im mnd. gibt es ein cöschat mit der bedeutung: kuh, welche gesteuert oder abgegeben werden muss. Eine holst. urk. von 1304 (Staph. 13 750) belehrt uns, dass der "exactio que coschat dicitur" damals die bauern ausgesetzt waren. Cüsceat-düfe kann somit eine taube sein, welche eine kuh steuert, welche mit einer kuh zahlt. Das scheint seltsam, aber man höre weiter! Der wunderliche name rührt aus einer gewiss uralten tiersage, welche in Westfalen noch lebt.

Was man bei Hagen in der grafschaft Mark von der nestbauenden ringeltaube (ringeldûwe, ruckeldûwe, hualdûwe) erzählt, ist in meinen märk. volksüberlieferungen s. 38. 39 mitgeteilt. Später erhielt ich die sage vollständiger. Die ruckeltaube hat der elster für unterweisung im nestbauen ihre rote kuh ausgeliefert. Ärgerlich darüber, dass sie dieselbe weggegeben, ohne doch das nötige gelernt zu haben, "kurkelt" sie seitdem fortwährend ihr "rû kû rû kû," was denn in ihrer sprache "rôe kau" d. i. rote kuh heissen soll.

Auch im Ravensbergischen kent man diese sage. Ein mann, dessen tochter von einem Krefelder das seideweben nur unvollkommen gelernt hatte, obgleich das lehrgeld vollständig gezahlt war, sagte: Es ist ihr gegangen, wie der taube mit der elster. Die taube gab als lehrgeld ihre melke kuh hin, als sie aber den anfang im nestbauen begriffen hatte, wolte sie das weitere schon allein ausführen und entliess die lehrmeisterin. Diese versprach wider zu kommen, hielt aber nicht wort, wie jedes holztaubennest bezeugen kann.

Ellipsen des grundwortes, wie die bei câshat kommen in mundarten zuweilen vor. Als beispiel eines doppelt elliptischen pflanzennamens stehe hier unser siewenjärsmiägede (siebenjahrs-mägde) mit ausgelassenem arbêds und wiste (alts. wiod). Gemeint ist ranunculus repens, bei uns sonst kraigen-wiste (vgl. crow-flower, crow-foot) genant. Der elliptische name bezeichnet ein unkraut, welches nur durch siebenjährige (runde zahl für vieljährige) mägdearbeit ausgerottet werden kann.

### Zu sprüchen des Tunnicius.

(Tunnicius herausg. von Hoffmann von Fallersleben. Berlin 1870.)

Zu s. 9. "Viribus unitis!" sagg de biädeler, dà tallte sine penninge un koff sik 'ne kanne bäir. Wer ist der bettler? Nicht der philologe H., sondern die philologie in x persönlichkeiten.

No. 23. Wrig. Das wort findet sich ausserdem noch bei Vege (Koene, Helj. s. 404): "se seen de spise mit wrigen ogen an" und mchr. I, 159: "und darnae myt verloepe der tytht weren de borgere und de stad van Vreden heren Otte und synen frunden unwyllich und wrig to in der vede." Die deutungen keck (Hoffm.), steif (Koene), feindlich, abgeneigt (Ficker) scheinen dem contexte an den betreffenden stellen nicht unangemessen. Koene (l. l.) versucht eine geschichte dieses wortes. Wrig soll aus alts. worig entstanden sein und später reh (rech, steif) geliefert haben. Es ist aber weder glaublich, dass wrig aus worig = ags. veärig (nach engl. weary, sonst auch umgelautetes voerig, verig) hervorgieng, noch dass es sich in ein heutiges westf. reh verwandeln konte. Eher würde mhd. riech (nach Gr. = rigidus) passen.

T, bringt unter no. 147 einen ähnlichen spruch: "als men den kerl bidt, so krummet em de hals." Hier scheint sich der sinn des von Schueren ohne erklärung angeführten wrijchhals zu verraten. Wrîg engl. wry bedeutet gedreht, gekrümmt, verdreht (wrong). Wrîgen ist nahverwandt mit wringen. Aus dieser grundbedeutung wird sich die verwendung des wortes in den angeführten stellen ohne zwang ergeben.

No. 104. Kûse. Einem nl. kous kann das wort lautlich nicht entsprechen; die "strümpfe" sind dem "hangen" zu lieb herbeigezogen. Des T. "placet" verrät aber, dass hangent aus haget verderbt ward. Über hagen (für behagen) vgl. Gr. WB., wozu die stelle bei Lyra (plattd. br. s. 174); "den annern haaget raae backen" gefügt werden kann. Kûse, f. und kûsen, m. (Schueren: cuyle. cuyse. fustis, clava) sind die dem hd. kolbe und kolben entsprechenden westfälischen ausdrücke. Man verstehe also: Dem narren behagt seine kolbe.

No. 139. Syn oerde (A. B.) ist richtig. Syn für syne kann nicht auffallen. Oerde (pl. von ord), ränder, wird noch heute in Westfalen und Berg verstanden.

No. 205. Snop (schnupfen) steht bei Schueren, gleichwol verdient snuffen (A) beachtung. Es wird aus westf. snubben (bei Iserl. snûwen) verkölscht sein.

No. 378. Dus (A) ist so gut westf. form wie sus; vgl. mchr. I und aus urk. des archivs Hemer: aldus, dusslange. Es soll aber nicht verschwiegen werden, dass in südwestf. urk. sus häufiger vorkomt und dass die formel "süs àder sô" noch im munde des volkes lebt.

No. 487. "He swicht stille des dat (A. B) syne utkumt" war nicht zu ändern. Dat syne ist — sin feil. Ähnliche ausdrucksweisen sind häufig. Beisp.: des dit sin kerke ist, Pf. Germ. 9, 272; des dat land zin were, Seib. urk. 604 °; der ere vulbort billike hir is the eischende, ib. 754; des id sin ervegod was, Herf. rb. 31. Heute vertauscht man solche genitive mit dativen; der obige spruch würde lauten: He swigt stille dem dat sine utkübmt.

No. 593. Holde für holle (hohle), wie kelder für keller, komt mehr vor: Tappe 101°: Eth is all verloren wat man inn holde secke schuddet; ibid. 183°: He dregt water in ein holde vatt; v. Steinen VI. stück s. 1797: alle holde vette; Seib. Qu. I, 363: de van Werle heylden starck yn eynem holden wege.

No. 758. Vollen (A. B) ist das richtige. Schueren: voellen. Oll wie üəl (südwestf. füəlen) wahren die kürze des vocals.

No. 799. Man bessere werink in vor ink und übersetze: Wenn es zeit ist, soll man einen neuen hund oder netz vor euch sehen. Syen, seen und seyn sind westf. formen für sehen.

No. 836. Nicht "velt" (veilt, fehlt), sondern (wie A. B) valt oder vaelt. Sinn: wer ist so kostbar (sc. angezogen), der nicht auch einmal (sc. in den dreck) fällt. Darin steckt natürlich: keiner ist ohne fehler. Valt (fällt): Sirach 13, 25: wenn de arme valt, so stöten en ock syne frånde nedder.

No. 841 und 1322. Versuet sik (A. B) ist richtig. Es ist praegnanter ausdruck, zu welchem ein "weg to komen" ergänzt werden muss; daher bei T.: discedere tentat. Man vergl. mchr. II, 4: haben sick verseen ut der stadt tho kommen.

No. 864. Snurren, nicht "betteln," sondern roulett spielen. So noch heute westf. snurren und berg. snürren. Im Altenaer statut (c. 1500) wird dieses hazardspiel unter dem namen snurre zu den verbotenen spielen gerechnet. Die spielvorrichtung heisst heute snurre oder snurrmess. Für sweren (no. 121) muss snurren gesetzt werden.

No. 966. Nicht "hot," sondern hut (A. B. huyt). Noch heute wird hödt (hütet) von hüdt (verbirgt) unterschieden.

No. 969. Gut tyt bedeutet früh (de bonne heure), oder zur rechten zeit (Brem. chron. 103); es darf nicht mit "ene gude tyt," ziemlich lange, verwechselt werden.

No. 1142 ist zunächst gegen scheinschwache (kranke) gerichtet. Âmechten muss hier heissen: âmacht (schwäche) zeigen. Eben so gut und sicher westfälisch ist mechten (B). Mechten (mahtian), eigentlich: macht anwenden, dann sich so anstrengen, dass es hörbar wird, was sich durch keuchen, stöhnen widergeben lässt. Man vergleiche unsere sprichwörtliche scherzrede: Mechten is de halwe arbêd.

No. 1161. "Getânt." Das â und die erklärung des wb. concinnare coria können irre führen. Es ist getant von tanen, mit den zähnen bearbeiten, benagen; daher T.: corrodere; vgl. Schueren: tanen, knagen.

No. 1189. Overvoeren. Dass dieses verbum im mnd. "überführen, überfahren" bedeutete, versteht sich; vgl. auch Schueren: aever voiren aever water. Passend ist auch der sinn: Wer den teufel (ins schiff) geladen hat, der muss ihn überfahren, Dem entspricht die fassung bei Tappe 164 b: We den duvel geschepet hefft, de moeth ene ouerschepenn. Gleichwol hat T. den spruch anders verstanden, nämlich: Wer den teufel heranholt (d. i. ins schiff geladen hat), der muss ihn auf der fahrt beköstigen. Voeren kann füttern heissen; vgl. vort (für vodert) 459 und voer (für voder) 953. Over voeren ist hinüber füttern, d. i. füttern, so lange die fahrt dauert. Vermutlich schied sich schon zu T. zeit voeren (füttern) von voeren (führen, fahren) in der aussprache, wie heute fören von fören.

No. 1192. T. schrieb tydighet (tijedighet A). Heute lautet das sprichwort: Bà de hase hecket is, dà tigget he wier hen; vgl. dä tigget (trachtet) dà hen. Tydigen, zusammengezogen tiggen, ist derivatum von tyden, tendere, vergere; vgl. Kil. tyden: vetus. tendere, vergere und ibid. tijghen: vetus. j. tijden. tendere, vergere; Brem. chron. 95. 102: tyden to; lieder (Hölscher) 23. 3: tyden na.

No. 1226. Dat sik ein ryke holt heisst: dass sich einer für reich hält.

No. 1304. Jucken ist nicht hd. "jucken," sondern Schuerens jocken = buerden, jocari. So stimt es zu Ts.: jocus. Das u der form passt zum heutigen westf. jucks und jucksen.

No. 1335. Overschappen (A. B.) ist richtig. Zwar hat sich seit jahrhunderten im westf. nd. ein lautwidriges schaffen eingebürgert, vgl. Soest. D. 16. 104. 105; Seib. Qu. II, 271. 278, aber T. kann sehr wol hier das richtige schappen gebraucht haben. Overschappen würde bedeuten: mehr schaffen, mehr widergeben. als das empfangene. Overschat-

ten dagegen bedeutet nach K. nicht "schatz geben," sondern schatz fordern.

No. 1345. Ersten. Wer ersten mit ernster vertauschte, verstand jenes nicht. T. schrieb êrsten, wie sein "citius" lehrt. Man muss nur wissen, dass im mnd. zuweilen superlative statt der comparative verwendet werden; vgl. no. 1359: des ergesten is mest dan des guden.

No. 1361. Wanderen (B) wird dem wandelen vorzuziehen sein. Schueren hat wanderen; wandelen dagegen ist ihm = verbeteren, meliorare, emendare. Dieser unterschied von wanderen und wandelen wird in den erzählungen Pf. Germ: 9, 257 fgg. beobachtet. Ludolf reiseb. c. 3: wanderen. Bugenh. gibt Luthers wandeln (περιπαιείν) und wandern mit wanderen; vgl. Tob. 3, 5; Tob. 10, 5; Ps. 23, 4; Col. 1, 10. Der vorliegende spruch lautet im kreise Altena: De müənke trecket, et giət noch kain bestännig weer. Andere sagen: De müənke jaget sik.

#### Beéten.

In unserer beéssens - und betrinkensseligen zeit ist beésen und beéten ein desideratum der wörterbücher. Eine conjectur mag mit diesem wichtigen worte das unnd. wörterbuch bereichern. Bei Niesert (Münst. Urk. 3, 212) heisst es vom verlobungsschmause: Sexto. Wanner und wo dicke brutlachte schey in den ersten degdingen (verlobung) wanner dat met ve et en bedrinj, so en sal de mann nicht mer dan VI scuttelen vn (de) brut in er huß VI scuttelen vnd nicht mer sub unius marce. Mit zwei conjecturen Kindlingers und einer dritten Nieserts will ich den leser verschonen. Niesert hat doch met richtig für mēt, men't angesehen. Meine auffassung der stelle ist folgende. Statt ve et stand ursprünglich be et geschrieben, entweder weil der schreiber den gebrauch, das praefix getrent zu schreiben, befolgt hatte, oder weil er einer verwechslung mit beet (biss) vorbeugen wollte. Ein späterer abschreiber, der den ausdruck nicht verstand, glaubte in dem b das in manchen handschriften sehr ähnliche v zu sehen und schrieb somit das sinlose re ct. Ich bessere nun in: wanner dat me't beét vn bedrinket - wenn man es (dat degdingen) beisst und betrinkt. Dass bedrinken "durch trinken feiern" bedeuten kann, lehrt Seib. Urk. 719 s. 477: brutlacht - wanner men de bedrinket; dass aber von der brutlacht, wozu die verlobung gehörte, auch beiten "durch essen feiern" gesagt wurde, lehrt gerade die obige stelle, welche die zahl der schüsseln vorschreibt, auf das deutlichste.

ISERLOHN.

F. WŒSTE.

(Wird fortgesetzt.)

### G. HOMEYER.

Der tod Homeyers hat ein langes und arbeitvolles, reichlich ausgelebtes gelehrtenleben beendigt, ein echt deutsches gelehrtenleben. War der verstorbene auch kein stubengelehrter, denn er verstand es, den sinn und die art des volkes schweigend zu belauschen und hatte reiche anlage hierzu, so war die eigentliche werkstatt seines in sich gekehrten und nach aussen sich gerne abschliessend verhaltenden schaffens doch vor allem die stille der studierstube. Und wenn er ausserdem auch vom lehrstuhl herab auf eine empfänglicher geartete minderheit anregend und befruchtend reichlich zu wirken vermochte, so bot dagegen der streit des gerichtssaales oder gar politischer versamlungen, wohin stellung und ansehen ihn zeitweise geführt haben, nicht die luft, in der sein friedlicher und gern in sich selbst sich versenkender geist sich zu entwickeln und seiner wirklichen bedeutung entsprechend sich geltend zu machen vermochte. Ähnlich wie bei Jakob Grimm, wenngleich weniger umfassend, waren auch Homeyers wissenschaftliche bestrebungen auf die geschichtliche entwickelung von recht, sitte und sprache des deutschen volkes, als der drei engst verbundenen und ursprünglichsten äusserungen des volksgeistes gerichtet, und es erfüllt daher auch diese zeitschrift eine schuldige pflicht der pietät, wenn sie des verstorbenen dankbar gedenkt und an dessen lebensgang ihre leser einen augenblick erinnert.

KABL GUSTAV HOMEYER wurde am 13. august 1795 zu Wolgast in Neuvorpommern, und daher als schwedischer untertan geboren. Der fromme und kirchliche sinn. der Homeyers wesen immer durchdrungen, nie aber anders als seiner irenischen natur entsprechend sich geäussert hat, mag das erbteil seiner mutter gewesen sein; seinem vater verdankte er die recht günstige äussere vermögenslage, die es ihm im leben gestattete, vollkommen frei nach aussen und seinen innerlichen anlagen entsprechend sich zu entwickeln und zu arbeiten. Die mutter nämlich war die tochter des archidiaconus seiner vaterstadt, namens Droysen, der vater ein angesehener kaufmann und schiffsrheder in Wolgast, der durch den handel, den er nach dem schwedischen hauptlande betrieb. allen anlass zu haben glauben mochte, ein guter Schwede zu sein. Auch die namen, die er dem sohne beilegte, scheinen darauf zu deuten: denn der junge Gustav IV. war bei des sohnes geburt könig von Schweden, und des königs oheim Karl war regent. Da Schweden, obwol im jahre 1806 nicht mit Preussen verbündet, doch als Englands bundesgenosse im kriege mit Frankreich war, so wurden auch seine besitzungen in Deutschland von der französischen invasion betroffen, wie der verlust dieser besitzungen nicht lange darauf die strafe war für den gesunden hass. mit dem der junge Schwedenkönig, freilich sehr zu seinem schaden, gegen Napoleon nie zurückhielt. Wolgast sah in den ersten tagen des november 1806 einen der überallhin versprengten splitter des bei Jena geschlagenen preussischen heeres — er suchte durch schwedisch Pommern die flucht nach der insel Usedom - capitulieren, und unmittelbar darauf verliess der vater Homeyer mit weib und kind die heimat und entzog sich der französischen invasion durch auswanderung nach Schweden. Am 10. november 1806 fuhr er hinüber nach

218 BORETIUS

Ystad, schlug dann vorübergehend seinen wohnsitz in Stockholm, für längere zeit aber bis zu der erst 1815 erfolgten rückkehr nach dem nun preussisch gewordenen Wolgast in Gothenburg auf. Der junge Karl Gustav, der bis zum weggange von Wolgast dessen stadtschule besucht hatte, wurde vom vater schon im jahre 1810 nach Deutschland zurückgesant; aber der aufenthalt in Schweden scheint auf seine spätere geistesrichtung nicht ohne einfluss geblieben zu sein. Der zug zum nordischen recht, der sich in seinen späteren arbeiten über die heimat nach altdeutschem recht und über die haus- und hofmarken zeigt, die übersetzung auch von Kolderup Rosenvinges dänischer rechtsgeschichte weisen deutlich auf die verhältnisse, unter denen Homeyer zum jüngling heranwuchs.

Nach seiner rückkehr nach Deutschland wurde der nun im sechzehnten lebensjahre stehende junge Homeyer mitglied der familie des geschichtsprofessors Rühs in Greifswald, der ihm nahe verwant war, vermutlich von der mutter her, wenn man aus deren geburtsnamen einerseits und aus einer von Rühs verfassten geschichte Schleswigs und Holsteins andrerseits einen schluss ziehen darf. Rühs hat seiner zeit viele bücher geschrieben und mag wol auch ansehen gehabt haben als geschichtsforscher, denn als man die Berliner universität eröffnete, stellte man auch ihn im october 1810 als deren lehrer an. Der junge Homeyer siedelte, also nach nur kurzem aufenthalt in Greifswald, mit nach Berlin über, das ihm von nun an mit nur ganz kurzen unterbrechungen eine heimat bis zu seinem tode werden solte. Auf dem Friedrich - Wilhelmsgymnasium vollendete er seine schulbildung und im herbst 1813 liess er sich als juristischer student der Berliner universität einschreiben. Die Berliner auditorien waren damals leer, auch Karl Friedrich Eichhorn unter anderen Berliner lehrern im felde, und es muss auffallen, dass nicht auch Homeyer, der damals achtzehn jahre alt und auch kräftig genug war, um seiner militärpflicht zu genügen, dem rufe zur fahne folgte. Ein lateinisch geschriebener lebenslauf, den er im jahre 1819 selbst abfasste, da er sich um die juristische doctorwürde bewarb. gibt als grund an, der ihn von der teilnahme an den befreiungskriegen abgehalten, die pietas erga parentem, non illud quod Succiae tunc regno subditus erat, denn allerdings war Homeyer bis 1815 schwedischer staatsuntertan.

In der zeit der Berliner studien, welche bis zu ostern 1816 währte, nent Homeyer selbst als seine für seine entwickelung einflussreichsten lehrer Savigny und - nachdem der rittmeister des vierten kurmärkischen landwehrreiterregiments aus Frankreich zurückgekehrt war Eichhorn, dann gieng er noch auf ein jahr nach Göttingen, wo er Heise als seinen lehrer hervorhebt, und für den sommer 1817 nach Heidelberg. Nachdem er im jahre 1818 seinen einjährigen militärdienst geleistet, bestand er im sommer 1819 sein juristisches doctorexamen. Die promotion selbst muste wegen einer reise nach Italien verschoben werden, zu der ihn die erkrankung seines pflegevaters Rühs veranlasste. In Florenz begrub er diesen und er lag selbst längere zeit krank zu Livorno. Nach Berlin zurückgekehrt, wurde er juristisch r doctor am 18. juli 1821, bewirkte unmittelbar darauf seine habilitation als privatdocent und las als solcher zuerst im januar 1822 über wechselrecht. Dem jungen Germanisten, dessen hauptvorlesungen die deutsche staats- und rechtsgeschichte, das deutsche privatrecht und bis zum jahre 1845 auch das preussische landrecht betrafen, eröffnete sich in Berlin ein feld dankbarer tätigkeit, denn Eichhorns weggang von Berlin hatte seit dem jahre 1817 eine sehr empfindliche lücke hervorgerufen, die möglichst wenig fühlbar zu machen Homeyer besser als irgend ein anderer geeignet war. Daher gelang es ihm auch schnell seine stellung zu befestigen: am 3. november 1824 (ein jahr zuvor hatte er eine landsmännin aus G. HOMEYER 219

Wolgast heimgeführt) wurde er ausserordentlicher, am 20. juni 1827 ordentlicher professor der rechte. Seine lehrtätigkeit, auf die er grossen fleiss verwendete, immer zur selbstprüfung und berichtigung seiner ansichten durch die ergebnisse der forschungen anderer bis in seine späten tage bereit, war auf die grosse masse, die in seinen vorlesungen immer noch frühzeitiger als anderwärts die arbeit einzustellen pflegte, nicht berechnet: was sie bot, war, um in das breite zu wirken, nicht grob genug. Der fein erwogene und im ausdruck sorgfältig abgemessene inhalt vermochte die menge so wenig zu packen als die feine, stets gleichmass bewahrende stimme diejenigen nicht aufzurütteln vermochte, welche inneres interesse nicht selbst entgegenbrachten. Wo er aber einen empfänglichen boden fand, wirkte er reich anregend, und wenn die geschichtlichen studien des deutschen rechtes in den letzten fünfzig jahren eifrig betrieben worden sind, so hat nach Eichhorn durch seine lehrtätigkeit kein einzelner vielleicht so viel anteil hieran, als Homeyer, der unter den juristen, historikern und sprachforschern, die an jenen studien fördernd teil genommen haben, wol die meisten zu hörern gehabt haben mag. Schüler freilich zu ziehen, war in unserer allerdings der "schule" überhaupt nicht sonderlich geneigten zeit Homeyer am wenigsten geeignet, wenigstens nicht, soweit die erziehung unmittelbare, den schüler zum reagieren veranlassende einwirkung voraussetzt. Selten mag ein akademischer lehrer so wenig zum austausch der ansichten geneigt und dem persönlichen verkehr wissenschaftlichen charakters sich so entziehend gewesen sein, als Homeyer, der, wie sehr er auch empfänglichen geistes und an eigener schöpferischer kraft reich war, doch eine durchaus in sich selbst gekehrte, streitende auseinandersetzung ablehnende natur war. Damit soll eine berechtigte eigenart, kein mangel angedeutet sein. Aber weil Homeyer eben eine so in sich selbst lebende, echte gelehrtennatur war, war er auch nur wenig zum praktischen politiker geschaffen, und es ist nur aus den dumpfen allgemeinen zeitverhältnissen zu erklären, dass die Berliner universität ihn im jahre 1854 als ihren vertreter für das herrenhaus präsentierte, wo man den um den fortschritt der wissenschaft hochverdienten feinsinnigen gelehrten — der trotz der mehrfach von ihm in den acten vergrabenen gelehrten commissionsberichte über politische fragen immer einflusslos blieb -- nur mit bedauern unter dem tross derjenigen fraction erblicken konte, deren führer das "die wissenschaft muss umkehren" in die welt hinausgerufen hatte. In jenem selben jahre erfolgte auch, kurz vor der berufung in das herrenhaus, die berufung Homeyers in den damals reactivierten staatsrat, eine ehrenbezeigung, die angebrachter gewesen wäre, freilich aber leer war, da es sich nur um die zugehörigkeit zu einer der totgeborenen schöpfungen des unglücklichen Friedrich Wilhelms des vierten handelte.

Homeyer, der in seinen jüngeren jahren nie praktischer jurist gewesen, wuste doch die bedeutung praktischer beschäftigung als des probiersteins theoretischen wissens sehr zu schätzen, und es war ihm daher von grossem wert, dass er im jahre 1845 als ausserordentliches mitglied in das Berliner obertribunal eintreten konte. Als solches war er fast fünfundzwanzig jahre hindurch tätig, mit dem referat zumeist über lehnssachen, ausserdem aber auch über plenarbeschlüsse des obersten gerichtshofes betraut. Aber seinen eigentlichen beruf erfüllte er doch nur als gelehrter schriftsteller, und am meisten entsprach gerade die arbeitsweise des akademikers (er wurde mitglied der Berliner akademie der wissenschaften am 18. mai 1850) seiner ganzen auf die erschöpfendste detailarbeit gerichteten anlage. Die mehrzahl seiner arbeiten sind in den abhandlungen der Berliner akademie (B. A.) veröffentlicht.

220 BORETIUS

Es folgt hier die reihe von Homevers nach der zeit der absassung geordneten arbeiten. Historiae juris pomeranici capita quaedam (doctordissertation) 1821. Kolderup-Rosenvinge, Grundriss der dänischen Rechtsgeschichte, aus dem Dänischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet 1824. Der Sachsenspiegel (erster Theil, erste Ausgabe) 1827. Mehrfache Recensionen in den Jahrbüchern für wissenschaftliche kritik 1827 — 1834. Des Sachsenspiegels erster Theil oder das sächsische Landrecht. Zweite vermehrte Ausgabe 1835. Verzeichniss deutscher Rechtsbücher und ihrer Handschriften (nicht im buchhandel, sondern privatim versendet) 1836. Des Sachsenspiegels zweiter Theil nebst den verwandten Rechtsbüchern. Erster Band, das Sächsische Lehnrecht und der Richtsteig Lehnrechts 1842. Des Sachsenspiegels zweiter Theil nebst den verwandten Rechtsbüchern. Zweiter Band. der auctor vetus de beneficiis, das Görlitzer Rechtsbuch und das System des Lehnrechts 1844. Über die Heimath nach altdeutschem Recht, insbesondere über das Hantgemal (B. A.) 1852. Die Stellung des Sachsenspiegels zum Schwabenspiegel (B. A.) 1853. Die Haus- und Hofmarken (Flugblatt) 1853. Über das germanische Loosen (B. A.) 1854. Der Prolog zur Glosse des sächsischen Landrechts (B. A.) 1854. Johannes Klenkok wider den Sachsenspiegel (B. A.) 1855. Die deutschen Rechtsbücher des Mittelalters und ihre Handschriften 1856. Über die unächte Reformation Friedrichs des dritten (B. A.) 1856. Über die informatio ex speculo Saxonico (B. A.) 1857. Der Richtsteig Landrechts nebst Cautela und Premis 1857. Über den Spiegel deutscher Leute (B. A.) 1857. Die Genealogie der Handschriften des Sachsenspiegels (B. A.) 1859. Die Stadtbücher des Mittelalters, insbesondere das Stadtbuch von Quedlinburg (B. A.) 1860. Die Stellung des Sachsenspiegels zur Parentelenordnung (Gratulationsschrift für Savigny) 1860. Des Sachsenspiegels erster Theil oder das sächsische Landrecht. Dritte umgearbeitete Ausgabe 1861. Die Extravaganten des Sachsenspiegels (B. A.) 1861. Das Handzeichen des Häuptlings Haro von Oldersum (B. A. Monatsberichte) 1862. Der Dreissigste (B. A.) 1864. Rechtsgutachten des Kronsyndicats über Schleswig-Holstein; von Homeyer sind die Ausführungen über Lauenburg 1865. Das Friedegut in den Fehden des deutschen Mittelalters (B. A.) 1866. Bemerkungen zur Abfassung des Sachsenspiegels (B. A. Monatsberichte) 1866. Über die Formel: "Der Minne und des Rechts eines Andern mächtig sein" (B. A.) 1866. Ein Nachtrag zu dem germanischen Loosen (Gratulationsschrift für Bethmann - Hollweg) 1868. Beitrag zu den Hausmarken (B. A.) 1868. Die Haus- und Hofmarken, mit 44 Tafeln 1870. Über eine Strasburger Handschrift des Sachsenspiegels und Schwabenspiegels (B. A.) 1871. Fragmente von Handschriften des Sachsenspiegels (B. A.) 1871. Nachtrag zu den Hausmarken (B. A.) 1872. Über eine Sammlung Magdeburger Schöffenurtheile (B. A.) 1873.

Abschied von der wissenschaft hatte Homeyer im Grunde schon in seinem grossen (423 s. und 44 lithographirte tafeln) 1870 erschienenen werke über "die Haus- und Hofmarken" genommen, welches er mit gröster sorgfalt und liebe und mit eigenem aufwand vieler kosten vorbereitet und ausgeführt hat. Das "es will abend werden und der tag hat sich geneiget" klingt in liebenswürdig frommer weise aus der vorrede. Schon seit dem jahre 1868 hatte er mehr und mehr seine lehrtätigkeit beschränkt, die teilnahme an den verhandlungen des höchsten gerichtshofes kurz nach jenem jahre ganz eingestellt. Das fünfzigjährige erinnerungsfest seiner doctorpromotion am 18. juli 1871 brachte ihm reichen zoll dankbarer verehrung der Germanistenwelt aus allen pflanzstätten deutscher wissenschaft ein; er begieng es mit dem wehmütigen gefühl schwindender kraft und nahenden endes.

Nicht lange darauf wurde er von einem schlaganfall betroffen, der dauerndes siechtum zur folge hatte und zu gänzlicher einstellung der lehrtätigkeit die veranlassung gab. Im jahre 1872 wurde für seinen lehrstuhl schon ein nachfolger berufen. Die letzten in den abhandlungen der Berliner akademie erschienenen arbeiten wurden nicht mehr von ihm selbst gelesen. Am 20. october 1874 führte ihn im achtzigsten lebensjahre ein sanfter tod zu ewiger ruhe.

Homever wird in der wissenschaft lange fortleben: so lange man von handzeichen und hausmarken und vom Sachsenspiegel sprechen wird, wird sein name mit anerkennung genant werden, und die zahlreichen studien und arbeiten, welche an diese beiden hauptlebensaufgaben sich anschliessen, gehören zu denen, deren ergebnisse nie werden umgestossen werden, vielmehr ein gesicherter besitz der wissenschaft immer bleiben werden. Denn das ist ein hauptvorzug von Homeyers arbeiten, dass sie eingegeben sind von einem selten strengen wissenschaftlichen gewissen, welches ihn nie mehr sagen liess, als nach den quellen mit voller sicherheit gesagt werden konte, welches ihn oft ein nur annäherndes oder negatives ergebnis gewinnen und aufstellen liess, wo viele andre keck möglichkeiten und wahrscheinlichkeiten für gewissheiten ausgegeben hätten, um durch blendendere ergebnisse sich kurzen ruhm zu verschaffen und die wissenschaft zu verwirren. Homeyers annahmen werden durch die zukunft wol positiver erfasst und ergänzt, nie aber in hauptpunkten berichtigt werden können. Homeyers ausgabe des Sachsenspiegels aber, wie sie nach fast vierzigjährigen studien in der dritten bearbeitung vorliegt, ist, was constituierung des textes, benutzung des handschriftlichen materials und knappe und sachgemässe erklärung angeht, mit so viel tact und so viel geschmack angelegt, dass man sie sich wol hin und wider in einzelheiten, aber durchaus nicht in der gesamtanlage noch besser denken kann. Als Homeyer die erste ausgabe entwarf, hatte er nur eine handausgabe im sinne, die höchstens als vorarbeit für eine das handschriftliche material erschöpfende und allseitig erklärende ausgabe dienen sollte. Nach einer solchen gelehrten ausgabe aber möchte jetzt kaum noch ein bedürfnis vorhanden sein: über Homeyers neuester ausgabe hinaus müste sehr bald das abstruse und ungeniessbare anfangen, und für die herausgabe deutscher rechtsquellen, auch wenn sie in einem so anspruchsvollen unternehmen als den Monumenta Germaniae erfolgen sollte, verdient Homeyers arbeit geradezu als mustergiltig angesehen zu werden. Und noch eins tritt als besonders charakteristisch für Homeyer an seinen arbeiten über die Haus- und Hofmarken, daneben aber auch an solchen wie über den Dreissigsten hervor: nämlich die persönliche, wahrhaft herzliche hingabe an die sache, die innere teilnahme und liebe, mit welcher er seinen stoff behandelt, so dass auch in der untersuchung unscheinbarster einzelheiten die innere genugtuung und wahre herzensfreude des verfassers empfunden werden kann. Diese behandlungsart und diese gesinnung des arbeitens ist an manchen abhandlungen Homeyers noch wertvoller, als deren letztes stoffliches ergebnis: in dieser art, von der es scheint als ob mehr noch als der verstand das herz bei der arbeit beteiligt ist, steht Homeyer Jakob Grimm vielleicht am nächsten, während sie dem lebenden geschlecht, bei dem diese woltuende freudigkeit nur selten zu finden ist. ein vorbild sein sollte. Denn diese art ist doch der bessere teil gelehrter arbeit.

HALLE, 14. DECEMBER 1874.

ALFRED BORRTIUS.

222 HUEBER

BERICHT ÜBER DIE VERHANDLUNGEN DER DEUTSCH-ROMANISCHEN UND DER DAMIT VERBUNDENEN SECTION FÜR NEUERE SPRACHEN AUF DER XXIX, PHILOLOGEN-VERSAMLUNG ZU INNSBRUCK.

ERSTE SITZUNG (AM 28. SEPT. 1874 NACHM.  $\frac{1}{2}1 - \frac{1}{4}$  UHR).

Nach dem schlusse der ersten allgemeinen sitzung um 1/21 uhr nachm. eröffnet der vorsitzende prof. dr. Ignaz V. Zingerle die verhandlungen mit einer begrüssungsrede, worin er hinweist auf die tirolischen dichter früherer zeiten, und dann der seit der letzten im mai 1872 in Leipzig abgehaltenen versamlung verstorbenen fachgenossen gedenkt: Moritz Haupt, Theodor Ritter v. Karajan, Hofmann v. Fallersleben, Hans Massmann, Eduard v. Kausler, Oskar Jänicke, Artur Amelung, Karl Schiller, Hermann Lüning, Keinrich Kurz, Hermann Kurz und Artur Köhler. Da mit der deutschromanischen section diesmal auch die für sich allein zu wenig mitglieder zählende für neuere sprachen verbunden tagt, so erinnert ein mitglied, director dr. Immanuel Schmidt, an den tod des grossen forschers auf dem gebiete der englischen sprache: Friedrich Koch. Hierauf schlägt der vorsitzende zum vicepräsidenten vor dr. Karl Weinhold, prof. aus Kiel, zu secretären die professoren dr. Josef Egger und dr. Adolf Hueber aus Innsbruck, was von der versamlung angenommen wird. Es erfolgt nun die einzeichnung in das sectionsbuch, welche mit den später hinzugekommenen 42 namen aufweist, und die einzahlung von 20 kreuzern öst. w. von jedem mitgliede in die sectionskasse. Nachdem der vorsitzende noch die zeit und tagesordnung der folgenden sitzung bekant gegeben, wird hiemit die erste sitzung geschlossen.

#### ZWEITE SITZUNG (AM 28. SEPT. 1874 6 - $\frac{1}{2}$ 8 UHR ABENDS).

Der vorsitzende lässt zunächst die eingelaufenen festgaben an die sectionsmitglieder zur verteilung gelangen. Diese sind: Diefenbach und Wülker, hochund niederdeutsches Wörterbuch, 1. heft in 10 exemplaren; Val. Hintner, Beiträge zur tirolischen Dialektforschung 2. heft in 56 exemplaren; Adolf Hueber, über Heribert v. Salurn in 36 exemplaren; von dem selben die Legende von St. Kathrein in 40 exemplaren; dr. Julius Jung, zur Geschichte der Gegenreformation in Tirol in 10 exemplaren.

Hierauf wird vom gymnasialdirector dr. Strehlke aus Marienburg i. Pr. der erste vortrag gehalten, worin er über "die Goethe-Ausgaben der letzten sieben jahre" bericht erstattet. Mit einer kurzen charakteristik der seit Goethes tode veranstalteten drucke beginnend, hebt derselbe besonders die dreissigbändige ausgabe von 1850 und 1857 als entschiedenen fortschritt in der äusseren anlage und im texte bezeichnend hervor, während er andererseits anerkent, dass die verlagshandlung auch bei späteren drucken, besonders dem von 1868 und 1869, das streben nach besserem texte gezeigt, wenn auch bisher eine befriedigende lösung der aufgabe noch nicht erreicht habe. Mit dem jahre 1867 war die zeit gekommen, wo die privilegien aufhören sollten und jeder ausgaben der deutschen klassiker veranstalten konte. Hiezu bemerkt redner, welche aufgaben der herausgeber Goethes zur herstellung eines zuverlässigen textes vor augen haben müsse, indem er von demselben eine zweckmässige anordnung des gesamten materials, vollständigkeit durch aufnahme sämtlicher als echt anerkanter dichtungen und aufsätze, dann einleitung, erläuterung und sach - und personen - register wenigstens für diejenigen schriften verlangt, deren verständnis solches notwendig mache. Nach diesem massstabe beurteilt Strehlke die neuen ausgaben; aber weder die bei Karl Prochaska (Leipzig, Wien und Teschen 1873), noch die bei Ph. Reclam (Leipzig), noch die bei G. Grote (Berlin 1870 und 1873) erschienenen bekunden einen wesentlichen fortschritt, da sowol vollständigkeit, als anordnung manches zu wünschen übrig lassen; nur die in letztgenanter ausgabe enthaltene einleitung zu den einzelnen schriften verdiene anerkennung. Während so im ganzen die ergebnisse der Goetheforschung nach den letzten ausgaben keine bedeutende genant werden können, wird doch einzelnes als lobenswert hervorgehoben, so die zwölfbändige ausgabe von H. Kurz (1868—69), worin wenigstens ein anfang für die textkritik gemacht sei; dagegen von der bei G. Hempel in der National-Bibliothek deutscher Klassiker erscheinenden und nahezu beendigten Goethe-ausgabe mehr als nur hindeutungsweise zu sprechen hindert den redner der umstand, dass er selbst bei der herstellung derselben beteiligt gewesen ist.

Es folgt der zweite vortrag, gehalten von prof. dr. Sachs aus Brandenburg a/H.: "über den heutigen stand der romanischen dialektforschung." Redner betont, wie notwendig bei vielen völkern es sei, ihren dialekt zu fixieren, da mit der fortschreitenden cultur derselbe häufig mehr und mehr verkümmere und zurückgedrängt werde, bis er endlich ganz verschwinde. Besonders die Deutschen haben auf dem gebiete der romanischen sprachen bahn gebrochen und die ersten grössen aufzuweisen; der erste epochemachende mann nach Grimm sei Diez mit seiner grammatik und seinem etymologischen wörterbuche der romanischen sprachen. Selbst die entferntesten romanischen dialekte seien von Deutschen bearbeitet worden; so das portugiesische von Diez, Bellermann, Brandes u. a.; das Gallicische; das Brasilische von Wolf; das Spanische von Humboldt, Ferd. Wolf, von Klein in seiner Geschichte des Dramas; Geibel, Schack, Gries übersetzten daraus; weiter das Katalanische und Valencianische. -- Seit längerer zeit werde die altprovençalische litteratur eifrig behandelt; es werden die alten texte kritisch studiert. Nachdem im 13. jahrhundert die sprache der troubadours an wert gesunken sei und später gegenüber dem Nord-Französischen nicht mehr habe aufkommen können, zeigen seit zehn jahren einige dichter das streben nach fortbildung der gewöhnlichen provençalischen dialekte, so dass bei der grossen zahl derer, welche sich dieses neuprovençalischen idioms bedienen, dasselbe vielleicht noch eine zukunft habe. Sachs führt nun die einzelnen dialekte des südens (in Frankreich) vor: das Neuprovençalische (mit den hauptstätten in Aix und Marseille), die monotone, schwerfällige sprache der Dauphiné, den Lyoner dialekt, die sprache von Toulouse (Garonne, Tarn, Lot). den dialekt von Roussillon, den der Auvergne mit den störenden gutturallauten, den der Gascogne, der schon grosse verwantschaft mit dem Spanischen zeige. An die östlichen provençalischen mundarten schliessen sich Savoyen und die südwestliche Schweiz an. - Bedeutend vom süden geschieden ist das eigentlich Französische, welches ebenfalls in eine reihe von dialekten zerfällt. Die bedeutendsten nordfranzösischen dialekte sind: das Burgundische, das Lothringische (mit den 3 unterabteilungen von Metz, Nancy und Luneville), das eigentlich Französische in Ile de France, das Pikardische, das Flandrische, wofür besonders in Lüttich eine seit 1856 bestehende gesellschaft sehr rüstig arbeitet, endlich das Normannische, das wegen des Englischen schon früher sehr eingehend studiert wurde. Es werden die hauptrepräsentanten und arbeiten für diese einzelnen dialekte genant. — Der letzte grosse sprachstamm, das Italienische, ist von der deutschen wissenschaft sehr tüchtig behandelt worden (von Diez, Ruth, Gregorovius u. v. a.). Die kentnis der 14 italienischen dialekte, die jetzt noch geschrieben

werden, ist besonders von Deutschen gefördert worden; es sind anzuführen: die dialekte von Neapel, Calabrien, Sicilien, Sardinien, Toscana, Rom, Corsica, Genua, die gallisch-italienischen dialekte (z. b. das Lombardische, das Piemontesische) und das am meisten entwickelte Venezianische. Nachdem redner noch die walachische sprache (= dako-romanische, welche erst von Diez für eine romanische erkant worden sei), die der Ladiner (bearbeitet von Schneller, gesprochen in Fassa, Gröden, Buchenstein, Enneberg, Abteithal, Ampezzo, Nonsberg und Val di Sol) und das Kurwälsche (Romaunsche, das, in Graubünden gesprochen, durch die cultur immer mehr zurückgedrängt werde; bearbeitet von Diez) durchgegangen, schliesst er mit dem wunsche, die deutsche wissenschaft möge sich besonders diesem zweige tätig zuwenden.

Den dritten vortrag hält prof. dr. Mahn aus Berlin "über die provençalische sprache und ihr verhältnis zu den übrigen romanischen
sprachen." Derselbe hebt zuerst die wichtigkeit der etymologie im allgemeinen
für die sprachwissenschaft hervor und geht dann auf den wert der provençalischen
sprache, als der ältesten tochter der lateinischen, für die erklärung von wörtern in
andern romanischen sprachen über. Manche behauptungen für die älteren sprachen
würden nicht gemacht worden sein, wenn man die neueren besser gekant hätte.
Mahn führt nun einige beispiele vor, an welchen man ersehe, wie gerade die provençalische sprache dazu dienen könne, um wörter, die früher ganz falsch erklärt
worden seien, richtig zu deuten; so das französische malheur und bonheur, das früher falsch abgeleitet worden sei [mala, bona hora], während man aus dem provençalischen bonaür sehe, dass nur ein nicht dahin gehöriges h vorgeschoben sei
[malum, bonum augurium]. Man ersehe also, welche wichtigkeit der provençalischen sprache zur aufklärung der übrigen romanischen und besonders der französischen sprache zufalle.

Schliesslich dankt der vorsitzende den herren rednern für ihre gediegenen vorträge und erbittet sich von ihnen kurze auszüge derselben; dann gibt er nochmals die in der nächsten sitzung abzuhaltenden vorträge bekant, sowie, dass vicepräsident Weinhold in derselben einen antrag stellen werde.

DRITTE SITZUNG [AM 29, SEPT. 1874 VON 8-11 UHR VORM.]

Vicepräsident dr. Karl Weinhold stellt den antrag:

"Die deutsch-romanische section der 29. versamlung deutscher philologen und schulmänner wolle beschliessen, bei s. k. hoheit dem Grossherzog v. Oldenburg sich dafür dringend zu verwenden, 1) dass der oberlehrer dr. August Lübben in Oldenburg zum zwecke der erspriesslichen fortsetzung und vollendung seines wissenschaftlich hochwichtigen mittelniederdeutschen wörterbuches für die dauer dieser arbeit unter fortgenuss seiner vollen gehaltsbezüge von dem grösten teile seiner lehrstunden entbunden werde; 2) dass s. k. hoheit dem durch einen gelehrten seines landes ausgeführten, der angestamten sprache seiner fürstentümer gewidmeten werke eine angemessene jährliche unterstützung bis zum schlusse des druckes zuwende."

1) Die redaction hat sich bemüht den erfolg dieses antrages zu erkunden, und in erfahrung gebracht, dass ein bescheid zwar noch nicht ergangen, jedoch vielleicht binnen kurzem günstig zu erwarten sei. Wir dürfen wol der hoffnung raum geben, dass Seine Königliche Hoheit der Grossherzog von Oldenburg, der als einer der reichsten deutschen fürsten gilt, die gelegenheit nicht vorbeilassen, sondern vielmehr mit

Nachdem der antragsteller seinen antrag begründet hat, wird dieser einstimmig angenommen und das präsidium mit der ausführung desselben beauftragt.

Es folgt der erste vortrag, gehalten von hofrat prof. dr. Bartsch, welcher eine "Probe einer neuen Dante-Übersetzung (Hölle I-V)" bietet. Bartsch liest von seiner neuen Dante-Übersetzung wegen der kürze der zeit nur den 1., 3. und 5. gesang, woran er folgende bemerkungen knüpft. Die ansichten, wie Dante zu übersetzen sei, seien geteilt; manche verlangen, dass auch die form des originals treu beizubehalten sei, während andere die reimfolge der terzine aufgeben; Schlegel habe die mittlere zeile reimlos gelassen; die übersetzungen von Kopisch, Philalethes, Blanck, Eitner u. a. seien reimlos. Das aufgeben der form rechtfertige man mit der schwierigkeit, diese zu beachten bei treuer widergabe der gedanken, welches letztere in der göttlichen komödie ja von der grösten wichtigkeit sei. Könten beide forderungen, treuer inhalt und form, nicht vereinigt werden, dann müste natürlich die äussere form aufgegeben werden. Allein dann werde gerade bei Dante, bei dem die dreireimige terzine geradezu charakteristisch sei und der, nach Bartschens ansicht, die terzine in der italienischen form erfunden habe, da ein früheres vorkommen derselben ihm nicht bekant sei, mit dieser äussern form sehr viel aufgegeben. Daher haben auch andere übersetzer, wie Kannegiesser, Streckfuss u. a. die strenge terzinenform beibehalten. Es sei jedoch von ihnen der äussern form zu liebe manchmal dem inhalte, manchmal selbst der deutschen sprache gewalt angetan worden und so müsten spätere übersetzer, weil eine ganz neue übertragung wol nicht leicht möglich wäre, das gute, das diese bereits vorhandenen übersetzungen böten, fleissig benützen, das weniger gelungene dagegen durch neue, bessere zutaten zu beseitigen suchen. Das ziel eines Dante-übersetzers müste also darin bestehen, mit der strengen form auch die gedanken möglichst treu, in durchaus lesbarer, verständlicher übersetzung wider zu geben; diesem ziele naher zu kommen sei eine des geistes wie des grossen dichters würdige arbeit.

Es spricht hierauf prof. Michaeler aus Bozen "über den Tiroler dialekt mit besonderer berücksichtigung des Eisackthales." Tirol habe keinen einheitlichen dialekt, sondern es werden viele deutsche, viele wälsche dialekte im lande gesprochen; er hätte also, bemerkt redner, schreiben sollen: "über den Tiroler dialekt im Eisackthale," denn von diesem und zwar in der form, wie er auf dem lande gesprochen werde, wolle er reden. Michaeler betrachtet zunächst den vocalismus, indem er, immer auf das Mittelhochdeutsche zurückgreifend, die einzelnen vocale durchgeht. Schriftdeutsches a ist im dialekte durchaus verschwunden und in å (vor doppelter consonanz: fällen, hånd), in o (vor einfachen consonanten: schlof, strosse) oder in u (besonders vor einfachem n: Buhn) übergegangen. Dagegen steht a für ä (besonders in deminutivformen: hås, dagegen hasl; gåtter = grosses gitter, dagegen gatterl = kleines gitter; dann im conjunctiv des imperfectums: nam für näme, kam für käme usw.). Für au steht auch reines a, z. b. der bam, das lab, a = auch. Mhd. e ist im dialekt häufig in  $\ddot{o}$  übergegangen: wöllen für wellen. Mhd. ê wird ea: keahle, sea. Mhd. i ist geblieben oder zu ie geworden: mier, wier; mhd. î ist ei: mhd. u bleibt u: kutte = menge. Dies u steht aber auch für ü, z. b. in hupfen, und für o: sunne. Mhd. û ist au wie

freuden ergreifen werde, ein aus seinem lande hervorgehendes, so treffliches und echt vaterländisches werk von so hoher bedeutung für die deutsche wissenschaft mit königlicher freigebigkeit zu fördern, deren es nach lage der dinge so dringend bedarf.

226 HUBBER

in der schriftsprache. O wird oa: toad, loan; ö bleibt, oder wird zu ea, wie in hearn, beas. Mhd. ü wird ausgesprochen wie i, z. b. kinig für künig (könig). Mhd. in wird im Eisackthale zu oi (du loigst) oder ni: fruindschaft. Mhd. ei wird zu oa: roas'n für reisen; no bleibt: mnot, gnot. En wird ausgesprochen wie ei: freide; ie bleibt hörbar: liebe. — In bezug auf die consonanz bemerkt redner unter anderm, dass mhd. ch oder h auch in der mitte oder am ende ausgesprochen wird, z. b. in sechen, i sich (ich sehe). Mit der vorsilbe be verschmilzt h zu pf: pfiet gott (behüte gott). Gg für ck ist in glogge, brugge u. a. Die vorsilbe ge- wird zu k: krennt aus gerennt (gerannt); die nachsilbe -lig fällt teilweise ab: unmigl (unmöglich); s wird wie sch ausgesprochen in fürschi (für sich — vorwärts), überschi — über sich usw.

Es hält nun seinen vortrag director dr. Grion aus Verona "über anordnung und die vom verfasser besorgte originalausgabe des Canzoniere des Petrarca." Es wird die frage aufgestellt, auf welchen authentischen grundlagen die anordnung des Canzoniere des Petrarca beruhe, worauf der redner Petrarcas beschäftigung mit dem Canzoniere chronologisch vorführt; 1373 seien drei authentische handschriften vorhanden gewesen. Nach dem tode des dichters 1374 habe sein universalerbe Franz v. Rosala wahrscheinlich die ganze bibliothek an einzelne freunde Petrarcas verschenkt. In der folge hätten manche mit unrecht behauptet, eine echte handschrift von Petrarca zu besitzen. Der redner schliesst mit der bemerkung, dass bei einer neuen kritischen textausgabe zuerst sorgfältig die (19) handschriften besehen, dann auch die vielen älteren drucke (ausgabe von Speier aus dem jahre 1470) benützt werden müsten.

Zuletzt spricht noch, nachdem die sitzung zu diesem zwecke verlängert worden, dr. Steub aus München in einem, mit vielem humor gewürzten vortrage "über tirolische ethnologie." In der launigen einleitung erklärt redner, wie die bis dahin noch unerklärten seltsamen ortsnamen in den vierziger jahren sein interesse für das bergland Tirol erregt hätten; er habe sie zuerst aus dem Keltischen zu erklären versucht, dann, als es hiemit nicht gegangen, aus dem Etruskischen, während er noch später zwischen den rhätischen (= etruskischen) und romanischen ortsnamen unterschieden habe. Er geht darauf zur tirolischen ethnologie über, welche hier wie kaum in einem andern lande, eine reiche fülle von aufeinander folgenden völkern darbiete. Das erste volk in dieser reihe waren die Rhäter, wovon die Brenner oder Breuni, die Isarki im Eisackthale, die Venosten im Vintschgau noch heute ihre namen erhalten haben. Es wird nun die stammtafel der etruskischen stämme für ortsnamen dargelegt, wie sich aus dem einfachen Ve Velisa (Völs), Velsuna (Volisuna), Velsunura; Veluna und Veluta; Velunura, Velutuna, daraus Velutura und endlich Veluturnisa (Velturns) gebildet habe. Kelten könten keine im lande gewohnt haben, da sie besonders häufig zusammengesetzte ortsnamen gehabt hätten, wie z. b. Mediomatricum, während solche in Rhätien nicht vorkämen. - Es folgt die romanische periode, nachdem Rhätien von den Römern erobert und romanisiert worden. In zahlreichen namen klingt auch noch in Deutschtirol die romanische zeit nach, und die selbst in den nördlichsten einsamen alpenthälern (im "Gleirsch"-thal aus glarea; im Achenthal wider das Falzthurnthal aus val des turn; Gepatsch aus campazzo) noch ertönenden namen geben zeugniss von der durchgreifenden Romanisierung des landes. - Das dritte volk in Tirol waren die Goten, die urkundlich nachweisbar in der gegend von Meran gewohnt hätten, wie ja auch der name Gossensass am Brenner auf sie hinweise. Nach dem falle des Ostgotenreiches in Italien flüchteten sich viele Ostgoten in die

thäler des gebirgslandes. - Auf die Goten folgten die Langobarden. Steub führt nun die einzelnen deutschen sprachinseln in Wälschtirol an, die im Nonsberge, in der Valsugana, ferner die sette und tredici communi, welch letztere vor nicht langer zeit noch deutsch gesprochen, und glaubt gegenüber der behauptung Schmellers, der sie den Bajuwaren zuschreiben will, zum schluss kommen zu dürfen, hierin eben die Langobarden zu sehen. Hierauf entwirft er eine kurze übersicht der geschichte des Romanismus in Deutschtirol, woraus sich ergibt, dass noch im 16. jahrhundert um Meran, im 17. im wilden Matscherthal italienisch gesprochen wurde. - Der aufenthalt der Slaven im östlichen Tirol hat sich noch durch einige ortsnamen wie Windisch-Matrai, Feistritz u. a. im gedächtnisse erhalten. - Deutschtirol ist nicht nur von Bajuwaren bewohnt, sondern westlich von Innsbruck stossen an dieselben Schwaben, westlich von diesen, in Vorarlberg sitzen Alemannen; ein unterschied zwischen letztern beiden besteht darin, dass die Schwaben für gewesen gwen (gween), die Alemannen gsi sagen. - Im südlichen Vorarlberg erklingen viele romanische namen; die Walser seien aus Wallis gekommene burgundische einwanderer. Zum schlusse drückt redner seine freude aus über die vielen einzelnen arbeiten. die auf diesem gebiete in verschiedener weise, besonders auch durch material-samlung erfolgen.

VIERTE SITZUNG (AM 1. OCT. 1874 VON 9 -  $\frac{1}{2}$ 11 UHR VORM.).

Nach einer kurzen mitteilung des präsidenten begint prof. Val. Hintner aus Wien seinen vortrag "über tirolische dialektforschung." Hintner macht zunächst einige für dieses arbeitsgebiet besonders wichtige werke wie die von Grimm, Schmeller, Frommann (die wichtigen schriften von Weinhold vermissten wir in dieser aufzählung) namhaft, geht dann auf das speciell tirolische idiotikon von Schöpf (vollendet von Hofer) über, das allerdings manche lücken aufzuweisen habe. Dies sei jedoch leicht erklärlich aus der fülle von dialekten, die so zahlreich in Tirol auftreten. Es gehe aber mit dem zunehmenden verkehre manches altertümliche verloren, und so sei ein rasches sammeln und retten dieser perlen notwendig. Er beleuchtet hierauf einige schwierigkeiten, die einem solchen vorgehen jedoch im wege stünden. Einmal sei die geographische lage des landes zu beachten, da im osten slavische, im süden romanische einflüsse wirksam seien; daher müsse von dem forscher auch immer der fundort des betreffenden wortes angegeben werden. Besonders wichtig sei ferner die etymologie; der forscher müsse auch in dieser beziehung gebildet sein. Eine andere schwierigkeit liege endlich in der veröffentlichung von dialektsamlungen. Nachdem nämlich die von Frommann herausgegebene Zeitschrift für Kunde deutscher Mundarten leider eingegangen sei, fehle es an einem organe, worin man ohne grosse kosten die resultate des sammelns niederlegen könne. Redner schliesst deshalb mit dem vorschlage, den er allerdings lieber vor einer zahlreicher besuchten versamlung gemacht hätte, man möge zusammentreten zur bildung eines für ganz Deutschland bestimten vereins für dialektforschung.

Auf diesen antrag entgegnet vicepräsident Weinhold, der unterdessen für den verhinderten präsidenten den vorsitz übernommen, dass einmal das erscheinen der Frommannschen zeitschrift bereits wider gesichert sei, da schon am ersten hefte der neuen folge gedruckt werde. dass er weiter die bildung eines allgemei-

Wir verweisen auf die im anhange befindliche anzeige der Verlagshandlung.
 D. Red.

nen vereines für ganz Deutschland nicht billigen könne, weil sich dann alles zersplittere und kein warmer eifer erhalten werde, während auf kleinere gebiete beschränkte local-vereine viel mehr leisten würden. Übrigens sei die versamlung ohnehin heute, in der letzten stunde, zu wenig zahlreich, als dass ein solcher antrag fruchtbringend behandelt werden könte. In folge dieser auseinandersetzungen zieht Hintner seinen antrag zurück.

Es folgt nun der letzte vortrag, gehalten von director dr. Immanuel Schmidt aus Falkenberg i. M.: "über die perioden der englischen litteratur im zusammenhange mit der geschichte der sprache." Redner erläutert zuerst, welche forderungen er an eine wahre, auf inneren gründen beruhende einteilung einer litteratur in perioden stelle: man dürfe 1) nicht, wie es in England zu geschehen pflege, einzelne ganz kurze perioden hinstellen, wodurch der zusammenhang des ganzen verloren gehe, 2) dürfe der einteilungsgrund kein äusserer sein, sondern müsse der ganzen organisation, dem ganzen baue entnommen sein. Es sei ferner wünschenswert, den einteilungsgrund von der litteratur selbst herzunehmen, aber auch auf politische verhältnisse dürfe man immerhin rücksicht nehmen, da solche oft einen grossen umschwung in der litteratur hervorrufen, wie auch umgekehrt, ferner ganz besonders auf die geschichte der sprache, welche ja das der ganzen entwickelung der litteratur zu grunde liegende allgemeine material sei. Auf den stoff näher eingehend bemerkt Schmidt, dass die angelsächsische. die anglonormannische und anglolatinische litteratur nur als einleitung zu betrachten seien. Auf das Altangelsächsische folge das sog. Halbsächsische, von 1200-1250, in welchem sowol in der lautlehre, wie im flexionssysteme, bereits eine vollständige decomposition vorliege. Die weitere zeit von 1250-1350 könte man die periode der fortwährenden decomposition nennen. Um die mitte des 14. jahrhunderts aber, fährt redner fort, tritt eine wichtige veränderung in England ein: es wird 1362 das Englische statt des Französischen als parlamentssprache anerkant, die dialekte treten hervor, gleichzeitig ersteht auch die freiheit des volkes durch bedeutende, dem parlamente gewährte rechte, es begint ein lebhafter kampf gegen die übergriffe der römischen curie und mit diesen bewegungen gleichzeitig erfolgt unter dem bewustsein der gehobenen volkskraft eine reconstruction der sprache aus ihren trümmern und so könte man hiemit eine neue periode bezeichnen von 1350-1400, in welcher eine feste grammatikalische bildung vor sich geht. Die bedingungen zu einer gewissen blüte der litteratur waren nun vorhanden und diese wird auch durch den alle seiten des englischen charakters zusammenfassenden Chaucer (in der zweiten hälfte des 14. jahrhunderts) repräsentiert, der mit recht "vater der englischen litteratur" genant wird. Die nächste periode ist nur ein nachklang von Chaucer, der dialekt von Mercia wird schriftsprache und zugleich ändert sich die aussprache. Die zweite grössere periode wird eingeleitet durch die bewegungen, welche überhaupt die neue zeit herbeiführen: einführung der buchdruckerkunst (1474 wird das erste englische buch in England gedruckt), erneuerung der classischen studien, entdeckungen u. a. Das epochemachende werk ist die englische bibelübersetzung vom jahre 1525; hier zuerst tritt uns vollständig das moderne Englisch entgegen, so dass kein grund vorhanden ist, die mehr äusserliche epoche der regierung Elisabets als abschnitt zu bezeichnen. Man kann umsomehr von dieser bibelübersetzung die zweite hauptperiode datieren, als ziemlich um die gleiche zeit auch die folgenreiche lostrennung von Rom vollzogen wurde. In dieser periode begint der einfluss der italienischen litteratur, dem später der französische folgt: gleichzeitig wird die sprache prosodisch durchgebildet und das frühere schwanken

zwischen sächsischem und französischem verssysteme entscheidet sich jetzt zu gunsten des angelsächsischen. Schmidt nent noch schliesslich die bedeutendsten dichter, welche dieser periode angehören.

Dr. Keinz aus München zeigt sodann einige alte handschriften aus der Münchener bibliothek vor, sehr interessante fragmente althochdeutscher handschriften.

In vertretung des abwesenden präsidenten dankt vicepräsident Weinhold nochmals den herrn rednern für die gehaltenen vorträge und erklärt hierauf die sitzungen der deutsch-romanischen section der 29. philologen-versamlung für geschlossen.

INNSBRUCK.

DR. ADOLF HURBER.

### AUFRUF!

Das schöne Waltherfest auf der Vogelweide ist verklungen, und ein schlichter denkstein dem sänger gesetzt.

Die erhabene feier ist jedem unvergesslich, der ihr beigewohnt.

Aber der gröste deutsche lyriker des mittelalters verdient ein würdigeres, ein ehernes denkmal.

Das gefertigte Comité hat deshalb den entschluss gefasst, dem unsterblichen sänger ein erzdenkmal in Bozen, der letzten deutschen stadt, nahe an der sprachgrenze zu errichten.

Es wendet sich nun vertrauensvoll an Oesterreich, wo Walther singen und sagen gelernt, dessen wonniglichen hof und dessen edle fürsten er in seinen sprüchen gefeiert, an Oesterreich, wo er zuerst der minne lust und leid erfahren und besungen.

Herren und frauen unseres herlichen kaiserstaates! Ehret das andenken des unsterblichen dichters, der Oesterreichs ehre gefeiert.

Allein Walther ist auch der edelste aller deutschen sänger der früheren zeit. Er hat Deutschlands grösse und lob in vollendeten tönen verkündet, dessen ringen und kämpfen verherlicht und das sinken und zerfallen deutscher macht in erschütternder weise betrauert.

Wir hoffen deshalb, dass das deutsche volk die errichtung eines Waltherdenkmales in Bozen unterstützen und fördern werde.

Das deutsche volk wird dadurch nur einer alten ehrenschuld gegen seinen grösten deutschen lyriker des mittelalters gerecht werden.

BOZEN, IM OKTOBER 1874.

- Dr. H. Desaler, advokat. Dr. G. v. Kofler, gutsbesitzer. Ph. Neeb, k. k. forstmeister. Ch. Schneller, landes-schulinspector. A. Wachtler, handelsmann.
- Fr. Waldmüller, apotheker. Dr. C. Knoflach, notar. A. Michaeler, k. k. gymn.-prof. G. Seelos, landschaftsmaler. J. Schueler, bürgermeister.
- Dr. A. Zingerle, k. k. universitäts-prof. Dr. J. Zingerle, k. k. universitäts-prof.

230 DELBRÜCK

Begemann, Wilhelm, Das schwache präteritum der germanischen sprachen. Ein beitrag zur geschichte der deutschen sprache. Berlin, Weidmannsche buchhandlung 1873. XVI, 187 s. 8. 1 thlr. 10 sgr.

Begemann, Wilhelm, Zur bedeutung des schwachen präteritums der germanischen sprachen. Ergänzung zu des verfassers schrift: das schwache präteritum der germanischen sprachen. Berlin, Weidmannsche buchhandlung 1874. LII, 192 s. 8. 1 thlr. 20 sgr.

Wenn ich der aufforderung des herausgebers dieser zeitschrift, einige worte über die beiden vorliegenden schriften Begemanns zu sagen, folge leiste, so geschieht es nicht mit der absicht, mich über den gesamten inhalt dieses doppelbuches kritisch zu verbreiten. Ich bin nicht in der lage den germanistischen leistungen des herrn verfassers gerecht zu werden, dagegen will ich versuchen, ihn aus der linguistischen stellung, die er sich erobert zu haben glaubt, zu vertreiben. Ich will mich bemühen zu zeigen, an welchen schwierigkeiten seine erklärung, und würde sie auch mit engelzungen empfohlen, unabweislich scheitern muss. Ausserdem möchte ich mir einige betrachtungen über den jetzigen zustand der vergleichenden sprachforschung erlauben.

Der herr verfasser geht von der unleugbaren tatsache aus, dass bei der bisher allgemein angenommenen erklärung des schwachen präteritums noch erhebliche schwierigkeiten übrig bleiben. Darüber könte man sich nun mit dem gemeinen schicksal aller wissenschaft trösten. Unser licht leuchtet nicht in alle winkel. Indess muss man zugestehen, dass in diesem falle die anstösse ganz besonders erheblich sind, herrn Begemann scheinen sie sogar so erheblich, dass er die bisherige ansicht völlig verlässt, und eine neue hypothese aufstellt. Und zwar ist seine meinung folgende: das schwache präteritum ist aus dem sog. participium perf. pass. entstanden, z. b. nasida, -des, -da aus dem participium nasips mit der stammform nasida. Bei dieser annahme treten natürlich jedem sofort zwei schwierigkeiten entgegen, man fragt sich erstens: Wie komt denn dies participium zu activer bedeutung? und zweitens: Woher stammen die endungen in nasida, -des, -da, -dedum, -dedup, -dedun? Die antwort auf diese beiden fragen holt sich der herr verfasser aus Asien, und zwar hauptsächlich aus dem eranischen sprachzweige. Das participium auf -ta hat in dem asiatischen teile der indogermanischen sprachwelt und namentlich im Eranischen häufig active bedeutung, und im Eranischen gibt es ein aus diesem participium gebildetes präteritum. Was nun im Eranischen wirklich ist - so schliesst er - warum sollte das nicht im Deutschen möglich sein? Die kritik dieser Begemannschen ansicht möchte ich einleiten durch eine betrachtung, die ihr urheber uns sehr nahe legt. Er geniesst, wie er sagt, den vorteil, autodidakt zu sein, er kent die sprachwissenschaft nur aus büchern, und ist darum in der lage, unbefangener zu urteilen als jemand, der durch wissenschaftliche und sittliche bande an einen verehrten lehrer und seine meinungen gekettet ist. Darüber mag man nun urteilen, wie man will, sicher ist, dass die lage eines autodidakten doch auch ihre misliche seite hat. Die gelehrten lassen ja (gott sei dank) nicht alles drucken was sie wissen, namentlich die methodischen erfahrungen, die ein tüchtiger mann bei gelungenen und mislungenen bemühungen macht, teilt er selten anders mit als mündlich. Und diese belehrung muss ein autodidakt entbehren. Nehmen wir an, herr Begemann hätte die vorliegende arbeit in einem seminar eingereicht, was würde wol der betreffende docent geurteilt haben? Er hätte sicher den fleiss, die belesenheit usw. warm ancrkant, hätte dann aber wahrscheinlich an den alten spruch erinnert: bene novit qui bene distinguit, und ad rem

etwa folgendes bemerkt: das participium auf ta hat zwar im Sanskrit und Eranischen häufig activen sinn, aber im Deutschen so gut wie nie. Wie soll nun ein participium von eminent passivischer bedeutung ein actives tempus erzeugen? Und zweitens: Im Eranischen ist das participialpräteritum entstanden durch zusammensetzung mit dem verbum substantivum. Das neupersische kardam heisst ich bin ein getan habender. (Ob man überall wirkliche zusammensetzung annimt, oder etwa angleichung, verschlägt nichts. Immer ist das tempus aus dem part. unter mitwirkung des verb. subst. entstanden.) Die endungen sind so geworden, wie sie aind, weil das verbum subst. so und nicht anders flectiert wurde. An eine solche entstehung aber ist im Deutschen gar nicht zu denken. Wäre das deutsche schwache präteritum wie das eranische gebildet, so müste es heissen: nasidim nasidis nasidist, weil es heisst: im is ist usw. Weil sich dies nun so verhält, so darf man das eranische participialpräteritum gar nicht mit dem deutschen vergleichen, das zweifelsohne nicht mit dem verb. subst. zusammengesetzt ist. Da aber diese parallele die einzige positive stütze der Begemannschen ansicht ist, so fällt sie mit dieser stütze zugleich zu boden. Herr Begemann hat die wahrheit nicht beachtet: si duo faciunt idem, non est idem. Er hat sich, wie Pott sagen würde, von der sirene des gleichklangs verlocken lassen.

Hätte nun diese wahrhaftig sehr nahe liegende kritik vor erscheinen des buches geübt werden können, so hätte sie vielleicht genügt, es im keime zu ersticken. Dass sie jetzt den verfasser zweier schriften über das schwache präteritum überzeuge, ist viel verlangt. Ich halte also für erwiesen, dass Begemanns ansicht falsch ist Zugleich halte ich für im höchsten grade wahrscheinlich, dass die bisherige hypothese richtig ist. Zwar die schwierigkeiten verhehle ich mir nicht. Niemand οἰοι νῦν βροτοί είσιν wird sie völlig heben können, aber sie genügen nicht, uns zur verzweiflung zu treiben. Ich erwähne nur die hauptsächlichsten. Das p und t von kunpa mahta usw. ist vielleicht, wie früher Pott und jetzt Braune gemeint hat, dem einfluss des äusserlich so sehr übereinstimmenden part. pract. zuzuschreiben. Schlechter steht es mit den flexionsendungen. Zugleich aber bieten gerade diese einen anhaltspunkt für die erklärung. Dass in formen wie nasidedum -dedum mehr sei, als blosses suffix, ist so unmittelbar einleuchtend, dass diese evidenz geradezu als ein fester ausgangspunkt angesehen werden kann. Wenn denn in dedum usw. nicht bloss eine endung steckt, was sollte denn anders darin stecken, als die wurzel dhû, die doch gewiss auch Begemann in dem litauischen sükdavau usw. anerkent? Überhaupt was ist häufiger und natürlicher, als neubildung durch zusammensetzung mit einem hilfsverbum? Dabei kann man zweifeln ob der erste teil der zusammensetzung eine flexionsform oder eine stammform sei. Gegen die erste annahme spricht vor allem die erwägung, dass wir im Germanischen in diesem falle den infinitiv mit dem n-suffix zu erwarten hätten. So bleibt denn die zweite. Ich will mich über diese annahme hier nicht verbreiten, weil dabei auch das lateinische hereingezogen werden müste, und die frage nicht in der kürze zu absolvieren ist. Nur das will ich bemerken: Man muss, glaube ich, annehmen, dass schon in der urzeit einige verbalstämme nicht direct, sondern durch antritt der formen eines hülfsverbums flectiert wurden. Solche formen sind in die einzelsprachen überliesert, und haben in manchen (namentlich im Deutschen und Lateinischen) eine zahlreiche nachkommenschaft erzeugt.

Soweit das schwache präteritum. Ich gestatte mir nun noch zwei worte über die lage der deutschen sprachwissenschaft überhaupt. Nach den grundlegenden arbeiten von Bopp und Grimm und dem grossen organisationswerk von Schleicher

hat sich die forschung mit eifer darauf gerichtet, zu ermitteln, was in jeder sprache erbgut und was neuerwerb sei. In dieser beziehung sind die verschiedenen sprachen in verschiedener lage. Im Griechischen ist z. b. der alte typus erstaunlich treu bewahrt, so dass man die meisten griechischen formen direct auf indogermanische zurückführen kann. Nicht so im Germanischen. In unserer sprache sind die auf formübertragung beruhenden neubildungen sehr zahlreich. Hier gilt es oft nicht, den urtypus im Indogermanischen, sondern den ausgangspunkt der bewegung im Germanischen selbst aufzufinden, und unter diesem gesichtspunkt erscheint jetzt freilich manches anders als früher. Ich begrüsse die in dieser richtung sich bewegenden arbeiten von Scherer, Sievers, Braune, Paul mit grosser freude als wichtige und wesentliche verbesserungen und hoffe, dass in nicht zu ferner zeit die meinungen sich so geklärt haben werden, dass es möglich sein wird, die neuen anschauungen in einem gesamtbilde zu vereinigen. Auch die lautphysiologischen bestrebungen der neuesten zeit erscheinen mir jetzt, wie ich nicht unterlassen will zu bemerken, in hoffnungsreicherem lichte. Ich würde jetzt gegen Scherers ansicht von der lautverschiebung nicht mehr in der richtung, wie es früher in dieser zeitschrift geschehen ist, polemisieren.

Anders steht es mit den hypothesen, die sich mit der entstehung des indogermanischen formenbaues befassen. Alles was von Westphal, Scherer, Ludwig, Begemann in verschiedener richtung und qualität gegen die Boppschen grundansichten vorgebracht ist, scheint mir im entferntesten nicht geeignet, diese zu verdrängen. Die unvergleichliche einfachheit der Boppschen hypothesen wird, wie ich hoffe. über alle einwände siegreich triumphieren, und es wird möglich sein, ihnen von anderer seite, namentlich von der historischen syntax aus, noch neue stützen zu verleihen. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass man nicht im einzelnen z. b. bei der erklärung der medialendungen, vorziehen wird, sich auf das non liquet zurückzuziehen. Aber das Boppsche grundwerk wird darum nicht erschüttert. Ich glaubte mir diese betrachtungen, die den charakter persönlicher confessionen zu tragen scheinen, gestatten zu dürfen, weil ich zu wissen glaube, dass viele meiner fachgenossen mit mir in dieser beziehung übereinstimmen.

JENA. B. DELBRÜCK.

Über die A-Reihe der gotischen Sprache. Eine grammatische Studie von Dr. Adalbert Bezzenberger, Docent an der Universität Göttingen. Göttingen. Verlag von Robert Peppmüller. 1874. 71 s. 8. 2 mark.

Diese interessante schrift, welche von der kentnis und dem scharfsinn des verfassers ein rühmliches zeugnis ablegt, behandelt einen wichtigen teil der deutschen lautlehre und tritt hier den seit Grimm herschenden ansichten entgegen. Den hauptinhalt desselben bildet die untersuchung der aus ursprünglichem a entstandenen gotischen i und u. und es wird der beweis versucht, dass diese laute, denen in den übrigen germanischen dialekten so oft e und o gegenüberstehen, durch die mittelstufen e und o aus u entstanden, dass folglich ahd. e und o älter seien als die gotischen i und u. In der verwandlung von e zu i. o zu u sei zwar kein durchgreifendes gesetz zu erkennen, aber doch der einfluss gewisser nachfolgender laute wahrzunehmen, des mit einem consonanten verbundenen, seltner des allein stehenden n oder m, des i und j, seltner des u. endlich auch der eines i mit folgendem consonanten, und alle diese momente seien auf zwei zurückzuführen, näm-

lich auf nachfolgenden i-laut und u-laut; letzterer uämlich hafte auch den nasalen n und m, besonders in position, und auch dem l in gleichem falle an. In einer gewissen periode der germanischen ursprache seien also als abschwächung eines ursprünglichen a nur e und o vorhanden gewesen; der übergang derselben zu i und u habe nach der spaltung in einzelne dialekte stattgefunden und, in verschiedner weise und ausdehnung, lange zeit um sich gegriffen.

Es wird demnach ein hauptsatz der Grimmschen lautlehre bestritten, dass diejenige gestalt des deutschen vocalismus, die uns im Gotischen vorliegt, die der germanischen ursprache sei, dass diese ebenso wenig wie das Gotische ein ë und ö gekant, und dass diese laute erst auf dem boden des Ahd., An. usw. sich entwickelt hätten, und zwar durch einwirkung eines nachfolgenden a, welche einwirkung aber in manchen fällen durch gewisse zwischenstchende consonantenverbindungen — eben die, welche der verfasser als ursache der verwandlung e-i, o-w bezeichnet — gehemmt worden sei.

Es ist nicht der verfasser, der diese ansicht zum ersten male ausgesprochen hat; er beruft sich auf Curtius, Müllenhoff, Fick und stellt sich zur aufgabe die beantwortung der frage, ob das Deutsche dieser auffassung schwierigkeiten in den weg lege, und wenn nicht, ob der übergang von e zu i, von o zu u im Gotischen selbständig bewirkt oder den deutschen dialekten gemeinsam sei.

Die sprache der gotischen bibel ist nach dem verfasser nicht so alt, dass man unbedingt die lautverhältnisse der übrigen dialekte auf die gotischen zurückführen müste; nur ihrem kerne nach könne die Bibel als Vulfilas werk gelten, denn die vorliegende gestalt derselben sei durch eine fast zweihundertjährige, ununterbrochene beschäftigung der Goten mit dem texte entstanden; sie zeige uns also vielmehr die sprache des sechsten als des vierten jahrhunderts. Hiergegen bemerke ich, dass gerade die urkunden von Ravenna, auf die der verfasser sich beruft, mit ihren mannigfachen abweichungen von der sprache des Codex Argenteus und der Ambrosiani, gewähr dafür leisten, dass in diesen denkmälern die sprache Vulfilas sich ziemlich rein darstelle, dass also der abstand zwischen dem Gotischen und den ältesten ahd. denkmälern kaum auf weniger als vier jahrhunderte anzusetzen ist. Bezzenberger zeigt sodann, dass auf dem boden des späteren Gotischen, das wir nur durch die eigennamen westgotischer concilienacten u. dgl. kennen, die Grimmsche brechung i-e, u-o nicht mit sicherheit nachzuweisen ist. Formen wie Fredebodus, Ermenfred, Godescal, Ozdalfus beruhen nur auf ungenauer widergabe der gotischen laute, denn ihnen stehen Gudu, Gibericus gegenüber, und andere wie Remesarius, Sesuldus, Sonna (sunja) stimmen wenigstens zu dem Grimmschen gesetze von dem die brechung bewirkenden a durchaus nicht. Weiterhin dient eine beispielsamlung aus dem Altfriesischen, Altnordischen, Altsächsischen usw. zu beweisen, dass in geschichtlicher zeit übergänge wie u-e-i, u-o-u, u-o-e stattgefunden haben. Nach allem dem dürfe schon vom speciell germanistischen standpunkte aus die frage aufgeworfen werden, "ob wirklich das Gotische den ursprünglichen lautbestand gewahrt habe, ob die majorität der germanischen dialekte ihm gegenüber in der tat ohne alle bedeutung sei," und diese frage wird auf grund der sprachvergleichung verneint, indem durch die übereinstimmung der europäischen sprachen mit der mehrzahl der deutschen dialekte bezüglich des e die priorität desselben vor dem gotischen i (ai) auf das schlagendste erwiesen werde. Eine lange

<sup>1)</sup> ai und ui, als speciell gotische reflexe des i und u, worden von Bezzenberger als völlig gleichwertig mit i und u behandelt.

reihe von beispielen (s. 19—22) zeigt nun gotisches i im stamme des verbums und nomens gegenüber dem e der übrigen deutschen mundarten, sowie dem lateinischen, griechischen, slavischen, lettischen e, wie in itan,  $\ddot{e}zan$ ,  $\ddot{e}\delta \omega$ , edo, lett. edmi, ksl.  $jami = \dot{e}mi$ ; stairno, sterno,  $\dot{a}or\dot{e}\rho$ -os, stella. "Da das Germanische mit den übrigen europäischen sprachen, und am längsten mit den slavo-lettischen, eine lange periode des sprachlichen lebens zugebracht hat, und in diese ein teil seiner entwicklung fällt, so ist es unzweifelhaft, dass diese 38 übereinstimmungen nicht zufällig sind; damit aber fällt die imaginäre priorität des gotischen i" s. 22. Es dürfe nicht befremden, wenn zuweilen nicht das Gotische allein, ja mitunter alle germanische dialekte, dem e der verwanten sprachen ein i gegenüberstellen, wie in faihu ahd. fihu, pecus, sitan,  $oe\delta$ , sedere, lit.  $s\dot{e}dmi$ , ksl. seda, da ja, wie oben nachgewiesen, innerhalb der dialekte i aus e entstehe.

Aus den s. 24 aufgezählten fällen, in denen alle germanischen dialekte i zeigen, ergibt sich nun dem verfasser das gesetz, dass die gemein-germanische umwandlung e-i erfolge 1) vor i, j, wie in ligan, sitan; die in den übrigen dialekten, wenngleich nicht im Gotischen, ein j vor der endung hatten; 2) vor u, wie in sibun; 3) vor geminiertem oder von einer muta begleitetem nasal, wie in kin-nus yévvs, findan petere, fimf névte.

Die frage, ob die wandlung e-i schon in der zeit des gemeinsamen germanischen sprachlebens, oder ob von den einzelnen dialekten gesondert bewirkt sei, entscheidet der verfasser nicht mit bestimtheit, neigt sich jedoch zu letzterer ansicht.

In manchen fällen vollzog sich der übergang von a zu e erst in der periode des abgesondert germanischen sprachlebens, so dass got. i, germ. e europäischem a (o) gegenübersteht, wie in brikan, brehhan, frangere, oder auch germ. i europäischem a (o), wie in bidjan, ποθείν, milds, ksl. mladŭ.

Beiläufig bemerkt hier der verfasser über die ablautenden verba der i- und u-reihe, dass das i<sup>1</sup> und iu ihres präsens entstanden sei, indem aus ai, au zunächst ei, eu und dann erst ii = i, iu ward; dem eu entstamme unmittelbar das ags. eo, das sich auch im ältesten Ahd. finde.

Nachdem nun der verfasser wie bisher im stamme, so auch in der flexion und in den ableitungssilben ähnliche übergänge a-e-i aufgewiesen, geht er s. 43 zu dem aus  $\alpha$  entstandenen  $\sigma$  und u über. Während die wandlung  $\alpha$ -e als allen europäischen sprachen gemeinsam gelten müsse, lasse sich ein gemeinsames o nicht nachweisen; es sei sogar unzweifelhaft, dass viele o in den deutschen dialekten aus u entstanden seien, wie in den ablautenden zeitworten der u-reihe; aber in der a-reihe sei an der priorität des o festzuhalten; man könne zwar keine gemeinsame, aber doch eine gleiche entstehung desselben aus a innerhalb der europäischen sprachen annehmen; erstere ist schon durch das fehlen des ö im Lettischen ausgeschlossen. Eine reihe von beispielen s. 43 fgg. soll beweisen, dass u für o eintrete: 1) vor nasalen, einfach, geminiert oder von anderen consonanten gefolgt, wie in frama, alts. formo, ags. forma, πρόμος; pund, afr. pond, pondus. 2) vor i, j haurds (dat. plur. haurdim), and. hurt, crates; sunja ovota; vaurts spodov, podov. Auch hier sei gotisch u in stammsilben in den meisten fällen nachweislich, in allen andern wahrscheinlich aus germanischem o eutstanden und der übergang erst innerhalb der dialekte erfolgt.

<sup>1)</sup> Auch im Gotischen ist das ei von steigun, vreitun usw. nur graphisch von i verschieden.

Nach kurzer besprechung einiger u in ableitung und flexion vervollständigt der verfasser seine erörterung der a-reihe durch eine erwähnung des altem a entsprechenden gotischen a, bespricht sodann das a im präteritum ablautender verba und in ihren derivaten wie lagjan, vagjan, satjan, bezeichnet das a mancher ableitungen (laisareis) und flexionssilben (dagam, hanans) als ursprünglich, und wendet sich sodann zu den übrigen lauten der a-reihe, zuerst zu  $\hat{e}$ , dem einen gotischen stellvertreter des  $\hat{a}$ , das als der jüngere laut bezeichnet und mit dem jonischen  $\eta$  — dorischem  $\bar{a}$  verglichen wird. Der anfang der wandlung  $\hat{a}-\hat{e}$  wird in die zeit verlegt, als Gotisch und Hochdeutsch noch nicht geschieden waren, da auch das Ahd. spuren dieses  $\hat{e}$  zeige.

Dagegen wird die entstehung des  $\hat{o}$ , des anderen stellvertreters für  $\hat{a}$ , als viel früher und allen germanischen dialekten gemeinsam bezeichnet, wenn gleich sich nicht erkennen lasse, an welche bedingungen dieselbe geknüpft war; nur das  $\hat{o}$  der flexionsendungen, das der einen schwachen conjugation  $(salb\hat{o}n)$  und das der comparativ- und superlativendungen  $-\hat{o}zan$ ,  $-\hat{o}sta$  sei erst auf gotischem sprachboden erwachsen.

Langes  $\hat{a}$  soll im Gotischen erhalten sein 1) in  $s\hat{a}ian$ ,  $v\hat{a}ian$ ,  $l\hat{a}ian$ , wobei freilich zweifelhaft sei, ob es nicht durch seine verbindung mit j zum diphthongen ai verkürzt ward; 2) in  $f\hat{a}han$ ,  $h\hat{a}han$ ,  $p\hat{a}hta$ ,  $br\hat{a}hta$ ; doch sei vielleicht in diesen worten nasaliertes a ( $\hat{a}$ ) gesprochen worden.

Am schlusse seiner arbeit (s. 64) spricht der verfasser die vermutung aus, dass der lebhafte verkehr und "das gefühl inniger zusammengehörigkeit" der germanischen völker die verbreitung der besprochenen lautwandlungen begünstigt habe; dann folgt noch eine "directe polemik" gegen die von Holtzmann aufgestellte lehre vom a-umlaut (der Grimmschen brechung) und eine systematische übersicht der gotischen a-reihe.

Dies ist in kürze der überblick über den reichen inhalt von Bezzenbergers schrift. Ich muss sagen, dass dieselbe meinen hisherigen glauben einigermassen erschüttert hat, ohne dass ich von der richtigkeit der neuen ansicht ganz überzeugt wäre. Die tatsache, dass das Gotische, immerhin weitaus die älteste uns bekante deutsche mundart, als schwächung des a nicht e und o, sondern ausschliesslich i und u zeigt, hat Bezzenberger nicht zu erklären versucht; hier müsten doch noch ganz andere gründe wirksam gewesen sein, als jene nasallaute oder das i und j, das u einer nachfolgenden silbe.

In der darstellung hätte ich bisweilen grössere übersichtlichkeit und klarheit gewünscht; auch eine zusammenstellung der beispiele, geordnet nach den den umlaut bewirkenden nachfolgenden lauten, würde dem verständnis sehr förderlich gewesen sein. Schliesslich führe ich noch einige versehen resp. druckfehler an: s. 24 steht  $\gamma \epsilon ros$  für  $\gamma \epsilon rvs$ , s. 43  $\beta \varrho \acute{o} \tau o r$  für  $\beta \varrho \acute{o} \tau o s$ , s. 57 zu fodjan sskr. für gr. Das s. 53 aufgeführte lekareis is kein gotisches wort. S. 33 ist jains wol irrtümlich angeführt, dessen ai nicht aus i gebrochen ist. S. 45 konte bei vulla auch das griechische oilos aufgezählt werden.

Ich empfehle herrn dr. Bezzenbergers schrift den fachgenossen zur beachtung und beurteilung.

ERFURT, DEN 2. NOV. 1874.

E. BERNHARDT.

238 ERDMANN

Von den ergänzungen des textes erwähne ich nur das za vor kalaupanne 26, 8, 3, dessen aufnahme gewiss zu billigen ist, vgl. Grimm Gramm. IV, 112; von diesem übersetzer können wir nicht mit Jolly, Gesch. des Inf. s. 160 den präpositionslosen gebrauch der flectierten infinitivform erwarten.

Die einleitung orientiert s. 1-10 eingehend über die beschaffenheit und geschichte des handschriftlichen textes, wobei davor gewarnt wird, die abfassungszeit mit der zeit der niederschrift gleichzusetzen. Sodann folgt s. 11-22 eine sehr genaue darstellung des lautstandes und s. 22 - 26 die zusammenstellung der vorkommenden flexionen. Ich habe ausser dem schon berührten kamachadiu nur bei wenigen formen bedenken. S. 22 unten möchte ich ein fragezeichen setzen zu dem als gen. sg. angeführten selu 16, 6, 3; ich halte es sehr wol für möglich, dass der übersetzer in den worten du der pist scirmo dera selu (= qui es defensor animae) den dativ hat brauchen wollen, wie er auch 3, 4, 2 zan widar plive apanstigamu mit änderung der construction den dat. setzt, wo lat. der vom nomen abhängige gen. steht. Dass dera bei ihm auch dat. sg. fem. sein kann, folgere ich auch aus 10, 1, 1 kotes kalaubu dera lebemes (= qua vivimus), da er den instrumentalen und causalen lat. ablativ sonst immer durch einfachen dativ widergibt; vgl. die zahlreichen belege für dativisches thera bei Otfrid Kelle II, 356. -Bedenklich ferner nicht wegen der flexion, sondern wegen der wortbildung ist mir das subst. \*unheilari, als dessen nom. plur. auf s. 22 sowie im glossar s. 89 die form unheilara, 22, 4, 4 aufgestellt ist. Den lateinischen text hat der übersetzer. weil er 22, 4, 4 fälschlich las tortores (statt tortoris) insani manus, überhaupt nicht construieren können. Er übersetzte daher wort für wort, so gut er konte; das adj. insani aber durch ein erst neu und analogielos zu bildendes subst. zu übersetzen, hatte er keine veranlassung. Ich halte unheilara für den gen. sg. fem. des adj. unheil, das als übersetzung von insanus belegt ist Graff II, 863; der ausgang -ara statt -era ist neben dem nicht seltenen masc. -amu (3, 4, 2 u. a., s. Sievers s. 24. 25) doch wol unbedenklich. Ob der übersetzer sich seinen genetiv unheilara henti mit den surfem chlauuon des vorigen verses oder als gen. qualitaist mit uuizzinarra verbunden gedacht hat, oder ob er sich gar nichts dabei gedacht hat, kann ich nicht entscheiden. — S. 23 bei den u-stämmen ist dat. sg. suni verdruckt statt suniu. - Endlich bezweifele ich die von Grimm und Sievers (s. 26 unten) für arloste 10, 3, 4 angenommene schwächung der endung des schwachen prät. in -te statt -ta; man entgeht ihr, wenn man annimt, dass der übersetzer den lateinischen relativsatz quos solvit durch das participium prät. dea arloste widergegeben hat, und dies ist mir nicht unwahrscheinlich, da für die lat. relativsätze auch sonst mehr als eine art der übersetzung geübt wurde und unser übersetzer gerade das part. prät., wie wir unten sehen werden, auch sonst selbständig gebraucht.

Dem texte folgt bei Sievers ein vollständiges glossar, welches unter jedem deutschen worte das lateinische, dessen übersetzung es ist, sowie sämtliche formen und belegstellen anführt. Die nomina sigufaginont, unheilari und manche der im vorhergehenden besprochenen formen hätte ich, wenn nicht gestrichen, so doch als unsicher ausdrücklich auch im index bezeichnet gewünscht, wie dies in anderen fällen (s. endin, reisan, manalicha u. a.) auch wirklich geschehen ist. Sonst bietet das glossar und der hinzugefügte lateinische index ein willkommenes hülfsmittel, um sich über jede stelle und jede sprachliche form der hymnen leicht und bequem orientieren zu können; weitere lexicalische erörterungen, zu denen z. b. die Grimmschen bemerkungen zu karasen 20, 4, 3; unholdâ 24, 3, 1; stobaröen 20, 4, 1 hätten anlass geben können, wären gewiss manchem leser erwünscht gewesen.

Die Sieversche ausgabe hat das in den hymnen vorliegende sprachliche material handlich und bequem zugerichtet zur verwertung in litterarhistorischer, lexicalischer und grammatischer beziehung. Es sei mir gestattet, nach der letzteren richtung hin dieser anzeige einige bemerkungen hinzuzufügen über das verhältnis des übersetzers zu seinem original und den grammatischen wert der übersetzung. Eine sehr grosse syntaktische ausbeute wird man nicht erwarten von einer übersetzung, der oft das richtige verständnis des originales fehlte, wie ausser an manchen der bereits besprochenen stellen: 3, 1. 1 wo paterne als voc. sg. masc. gefasst ist, wie umgekehrt 6, 3, 4 immense als gen. sg. fem.; 1, 12, 3, wo peccatorum als gen. pl. von peccatum statt von peccator aufgefasst ist; wie 19, 9, 2 mundo vom adj. statt vom subst. abgeleitet und 6, 6, 1 das nach Sievers im lat. texte stehende auditor als adiutor gelesen wurde; über die unpassende übersetzung 25, 8, 4 ora solvamus = munda keltem vgl. Grimm z. d. st.; dazu endlich das famose in slifanne 3, 2, 1 für den imp. des gerundiums inlabere. und übersetzungen lateinischer composita wie 7, 6, 3 udorant = zua petônt. 7, 3, 3 subsistens = untar wesanti. Auch sonst finden sich stellen, deren deutscher text nicht construiert werden kann, wie 4, 1, 4; 4, 4, 3 wenigstens nach Sievers lesung; oder in denen bei sklavischer version des lateinischen textes eine undeutsche verbindung herauskomt, wie 7, 11, 1 te sectantur = dih . . folgênt, oder der deutschen wortstellung gewalt angetan wird, denn lat. que wird oft durch nachgesetztes ich gegeben, doch bisweilen durch vorgesetztes: 1, 2, 3. 1, 11, 1; ebenso werden in undeutscher weise nachgesetzt die conjunctionen inti 3. 3, 1; do = cum 1, 3, 2; denne = dum 5, 5, 1. noh = nec 4, 1, 2.

Interesse nun aber erregen diejenigen dennoch nicht seltenen fälle, in denen der übersetzer — entweder genötigt durch den mangel an genau entsprechenden deutschen flexionsformen oder auch ohne solche nötigung die deutsche wortfügung berücksichtigend — selbständig verfährt.

Was das genus der nomina betrifft, so überrascht nach den oben erwähnten gedankenlosen nachbildungen angenehm das auf zwei sächliche substantiva von verschiedenem genus bezogene neutrum plur. 26, 3, 3 folliu sint himila inti erda trotz des lateinischen pleni sunt caeli et terrae, während 7, 8, 4 auch im lat. das neutrum stand. Der lat. plural des neutrums der adjectiva wird nachgebildet: 11, 3, 2 cuncta splendida = alliu sconniu. 1, 3, 4 primogenita = eristporaniu; meist auch der der abstracta 1. 13, 4 lobum = laudibus und selbst 1, 3, 3 toda = mortes; 21, 5, 4 lona = praemia; doch steht auch der sing. 3, 8, 1 tagarod louft fuarit für lat. acc. plur. cursus; ebenso 22, 1, 1 nach Sievers lesung lon, (Junius: lona) = munera. 3 lop = laudes. Von den casus ist der eigentliche dativ selbständig gebraucht bei karîsit 25°, 1, 1 (lat. te decet), sowie bei widar pliwan 3, 4, 2 und wie mir scheint bei der verbindung scirmo sin 16, 6, 3 (s. o.), wo in der lat. construction der gen. stand. Der instrumentale oder ablativische dativ ersetzt regelmässig ohne präp. den lateinischen ablativ, auch den abl. absolutus, während z. b. Tatian und noch mehr Isidor die verschiedenen verwendungen des lat. ablativs sorgfältiger sondern. Abweichend vom lat. ablativ mit dem gene tiv verbunden sind dagegen die adjectiva wirdig 1, 13, 2 und fol 7, 8, 4, 26, 3, 3; aber 7, 6, 3 auch fol mit dat.-instr.; ebenso 8, 10, 4 arfulte = repleti. Schwanken zeigt sich ferner bei widergabe temporaler ablative; ein echt deutscher genetiv steht 17, 1, 1 mittes takes = meridie, und neben dem dativ 11, 2, 4 deseru stuntu = hac hora (vgl. 1, 1, 1, 1, 7, 2, 16, 1, 1, 16, 2, 2) findet sich der accusativ bei angabe der von einer handlung durchmessenen stunde 10, 2, 1 kaleittêr 240 ERDMANN

stunta drittun (nach Sievers lesung; Junius las dritta) trotz des lat. ductus ora tertia. Ähnliche temporale accusative für lat. ablative hat auch Tatian, z. b. 2, 11 fimf mûnôdâ. 3, 9 thrî mûnôdâ. Selbständig dagegen gebraucht der übersetzer den dat.-instr. einmal wie lateinischen abl. absolutus, jedoch wie es scheint ohne verständnis des lat. textes 19, 10, 1; ausserdem adverbial: 12, 1, 3 sehstuntôm = sexies; vgl. simbulum 1, 1, 4 u. o. = semper, 26, 15, 2 thiu mezu = quemadmodum in der vom dat. unterschiedenen instrumentalform, die sonst noch erhalten ist bei mit (19, 12, 3 âtumu. 23, 3, 3 uuachru) und beim comparativ 20, 6, 1 waz diu mak hôhira für lat. ablativus comparativus.

Oft tritt in den Hymnen der fall ein, dass lateinisches relativpronomen mit der zweiten person des verbums zu übersetzen war, was schon Jacob Grimm gelegenheit gab, in der vorrede s. 9-14 über die germanischen relativsätze und über die von ihm angenommene attraction allgemeiner zu sprechen. In den hymnen 1-21 steht in diesem falle überall du der, z. b. 2, 1, 1 cot du der himiles leoht pist; acht belege bei Sievers s. 66. Nur im zweiten relativsatze fehlt einmal das du 2, 1, 2, das Grimm ergänzen wollte, und 15, 1, 1 ist die handschrift vor der überhaupt lückenhaft. Dieses der bezeugt uns den gebrauch von relativpartikeln hinter dem persönlichen pronomen in der volkssprache, nach welcher auch in den klosterschulen offenbar die übersetzung des lat. pronomen relativum so geübt wurde, dass als regel galt: qui vor der 1. und 2. person des verbums ist mit persönlichem pronomen und der (bei andern dir. dur, de) zu übersetzen; dies ist um so mehr zu betonen, als sonst das persönliche pronomen aller personen in dieser interlinearversion nur gebraucht ist, wo auch ein lat, pronomen zu übersetzen war, ohne ein solches aber stets fehlt. Ob der schreiber von 1-21 das der, welches er schrieb, für identisch mit dem flectierten relativpronomen der hielt, wie Sievers s. 64 zu erwägen gibt, ist nicht sicher zu entscheiden. Der schreiber der Hymnen 22 - 26 aber, der sich auch durch sein th vom ersten unterscheidet. setzt in allen fällen, wo er dazu gelegenheit hatte, nur ther: 24, 1, 3 ther pist fora weralti. 2, 1, 2 ther .. kascuofi. 6, 1 ther .. capi. 7, 1, 2, 3, 11, 1, 2, 16. 3. 25, 1, 2; für die 1. plur. aber setzt er 24, 6, 3 wir dar pihabet uuarun qui tenebamur, mit deutlicher relativpartikel. Dies beweist also, dass neben der ersten weise der übersetzung in denselben kreisen auch einerseits eine wortgetreue (entschieden undeutsche) übertragung und andererseits ein deutlicheres bewustsein von der relativpartikel vorkam.

Als artikel ist der fast nur femininis im gen. sg. hinzugefügt, wo die flexionsform des subst. allein oft undeutlich hätte werden können, s. Sievers s. 65 die zahlreichen stellen; daneben nur einmal gen. sg. masc. 15. 4, 4 des kasiunes und einmal dat. sg. fem. 9, 1, 2 deru driunissu (vielleicht 16, 6, 3 dera selu s o.) Die anderen casus bedürfen des artikels nicht.

Aus der verwendung der verbalen flexionen ist hervorzuheben, dass die 1. pers. plur. des präs. ind. (mit einziger ausnahme von pirum 1, 6, 1) in diesem denkmal ausschliesslich auf -mês ausgeht, Während der häufig nach dem lateinischen in dieser person adhortativ gebrauchte conjunctiv stets -m zeigt. Es ist das für mich ein grund mehr zu der annahme, dass auch die otfridischen, stets adhortativ

<sup>1)</sup> Dieser accusativ drängt doch wol dazu, auch 11, 1, 3 stunta dritts sowie 13, 1, 4 niunta wila für accusative der starken formation zu erklären und von der regel über die declination der ordinalzahlen (Grimm IV, 523) schon ahd. ausnahmen zu statuieren.

gebrauchten formen auf -mes aus dem indicativ herzuleiten und so zu schreiben sind, wie es Müllenhoff in den Sprachproben s. IV vorschlug.

Die verbindung des infinitivs mit einem accusativ wird der lateinischen construction mit dem inf. praes. act. nachgebildet: 19, 7, 3 videntes eum vivere = kaschante inan lepen. 20, 4, 4. 24, 5, 3 (bei kalauben); für lat. inf. perfecti jedoch aber steht 20, 8, 3. 4 blosses participium präteriti prädicativ auf den acc. des pronomens construiert: 20, 8, 3, 4 tod farloranan sih einem chuere = mors perisse se solam gemat; ebenso möchte ich in der stelle 19, 10, 3 arstantan truhtinan sprichit = resurrexisse dominum fatetur nicht, wie Sievers, den inf., sondern das unflectierte part. prät. ansetzen; vgl. Otfrid V. 16. 14 thie erstantan (F erstantinan) nan gisahun. Ebenso steht auch für lat. inf. pass. in dieser verbindung das blosse particip: 2, 10, 2 in calcitit unsih ni lazzes = induci nos ne siueris, und derselbe gebrauch scheint vorzuliegen 26. 10, 1 euuigero tua .. tiurida lonot (sic), wo auch Grimm lonot als part. prät. mit freilich sehr auffälliger fortlassung der vorsilbe ka- betrachtet, so dass es hiesse: mache (uns) mit ewigem heile belohnt, vgl. den nächsten vers: kehaltan tua folc thinaz. Jedenfalls ergänze ich zu diesen participien nicht mit Sievers (Glossar s. 76. 77. 78) den inf. wesan, sondern nehme an, dass der übersetzer gewöhnt war, die lateinische construction des acc. cum inf. im perfectum und im passivum durch die ganz angemessene deutsche mit prädicativem participium zu ersetzen, während ihm die verbindung des part. prät. mit dem inf. der hülfsverba wesan und werdan nicht geläufig war, Grimm Gramm. IV, 170. Die flectierte genetivform des inf. dient zur widergabe des lat. gen. gerundii: 18, 2, 4 in cannes = intrandi; der dativ mit za ist öfters zur widergabe des lat. gerundivums in verschiedenen casus und verbindungen gebraucht: so 1, 2, 4 za lobone uns .. ist = laudanda nobis est. 2, 8, 2 zu tuanne kasalt ist = agenda traditur. 2, 9, 2 za ezzanne kip = edendum tribue; 8, 9, 1 za auchonne .. hehtim = addendis prediis, wo auf die gefügigkeit der construction verzichtet ist; 26, 6, 3 za arlosanne anfingi mannan = ad liberandum suscepisti hominem. Einmal ist die verbindung mit wesan selbständig gesetzt, wo lat. präs. pass. steht: 26, 8, 3 [za, s. oben] kelaupanne pist = crederis (anders 16, 1, 3), doch wol mit gefühlter änderung des sinnes, indem nicht die tatsache, sondern die pflicht des glaubens dem übersetzer wesentlich war; beide gedanken sind vereint z. b. Otfrid III, 24. 25. 26.

Dass das part. präs. 22, 3, 1. 2 zur widergabe des lateinischen passiven part. prät. im absoluten ablativ benutzt ist, ist oben angeführt; vielleicht hat der umstand dazu beigetragen, dass es auch zur übersetzung des part. lateinischer deponentia verwant wurde, z. b. 16, 5, 2 lagonte = insidiantes. Einmal hängt vom particip im nom. masc. nicht der casus des verbums, sondern ein genetiv ab 6, 4, 1 weralti kasezzento = mundi constitutor. Die adverbialbildung des part. präs. choronto steht einmal 21, 2, 4 für lat. ablativ des gerundivums gustando, doch ohne berücksichtigung der verbindung desselben mit dem ablativ cruore des vorhergehenden verses. Mit bewustsein verwendet dieselbe Notker öfters gleich dem lat. ablativ des gerundiums; s. meine Untersuchungen zur Synt. Otfr. I § 385.

Das part. prät. mit den hülfsverben wesan und werdan dient zur umschreibung des lat. passivs. Für ind. präs. desselben braucht der übersetzer sowol werdan (jedoch nur in der 3. sg. und plur. belegt) als auch wesan (2. und 3. sg. und 3. plur.), ohne dass er einen unterschied der bedeutung zu fühlen scheint. Charakteristisch ist, dass er 5, 2, 1 für depellitur beides zur auswahl stellt: fartripan ist wirdit; es müssen in seinem kreise beide arten der übertragung geübt worden

sein. Einmal jedoch steht für ein activisches verbum des lateinischen textes blosses particip 25, 6, 1 spes rediit = wân erkepan, wozu Sievers ist ergänzt; ebenso setzt Sievers das particip an 22, 7, 4 himil erfullit mendi = caelum repletur gaudio, wo ich einfach umsetzung der construction ins activum annehmen möchte: den himmel erfüllt freude oder auch: erfüllt er (sun v. 3) mit freude. Selbständig wenigstens zeigt sich der übersetzer dem lat. passivum gegenüber auch 14, 1, 4, wo er das activum mit reflexivem pronomen braucht: willit sih tak = volvitur. Der conj. präs. wird einmal im wunschsatze 26, 16, 2 mit si umschrieben: ni si kiskentit = non confundar. Deutlich unterschieden werden die präterita des passivs: für erzählendes perf. ist warth, wurtun mit part. prät. gebraucht 1, 11, 4. 24, 8, 1; dagegen bei angabe einer vollendeten handlung kuoffarôt ist = oblatu est 21, 4, 4; für das imperfect tenebamur steht 24, 6, 3 pihabêt warun. Conjunctive der präterita kommen nicht vor; über den inf. pass. s. oben.

Zur satzverbindung kann erwähnt werden, dass auf ein verbum des bittens einmal nicht wie im lat. abhängiger conj., sondern in loserer anfügung unabhängiger imperativ folgt: 21, 7, 1 quaesumus, ... 4 defendas — pittemes, ... kascirmi.

Vielleicht regen diese bemerkungen dazu an, in allen ahd. prosatibersetzungen auch die syntaktische seite schärfer ins auge zu fassen. Die erwägung der übereinstimmungen sowol als auch der abweichungen vom lat. originaltexte wird von dem wissenschaftlichen standpunkte der übersetzer und ihrer technik ein deutlicheres bild geben und zugleich, mit dem sprachgebrauche der ahd. originaldenkmäler vorsichtig combiniert, die syntaktische eigentümlichkeit des Deutschen selbst in helleres licht stellen.

KÖNIGSBERG, IM NOVEMBER 1874.

OSKAR ERDMANN.

1) Genau und eigentümlich dagegen unterscheidet der übersetzer des Isidor, wie ich zu Weinholds Glossar in seiner ausgabe bemerke, werdhan beim part. prät. von wesan. Das präs. von wesan mit dem part. prät. braucht er für das perf. pass., und auch für das präs. pass., letzteres jedoch vorzugsweise da, wo von einem dauernden zustande die rede ist; wo dies nicht der fall ist, vermeidet er mit feinem sprachgefühl die umschreibung und wendet die construction activisch. So gleich auf der ersten seite II. § 3 declaratur = ist nû số offenliiho armūrit, von einer für alle zeiten geltenden erklärung; dann aber illud denuo quaeritur = dhazs suchhant auur nu ithnimues. Ebenso § 5, s. 5, 11. Das präs. von werdhan dagegen braucht er ausschliesslich von einem als zukünftig ausgesagten oder gedachten ereignis; das ist auch an den von Weinhold s. 129 angeführten drei stellen der fall, in denen lat. allerdings präs. pass. stand: 19, 28 und 21, 25 wirdit chiboran, chigheban werden prophozeiungen angeführt und 23, 27 werdant chizelido steht in einem (lat. conjunctivischen) conditionalsatze. Bei Otfrid ist die scheidung vollständig, wenn auch etwas anders ausgebildet: wirdit giden ist ihm präs. oder fut., ist giden perfectum, vgl. meine Untersuchungen I. § 367 fgg.

Untersuchungen über die Syntax der Sprache Otfrids, von Oskar Erdmaun. Gekrönte Preisschrift der Kais Akademie d. Wiss. in Wien. (Paul Hal'sche Stiftung. Erster Theil: Die Formationen des Verbums in einfachen und in zusammengesetzten Sätzen. Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 1874. XVIII, 234 s. 6 M.

Die kaiserliche akademie hatte mit ausschreibung einer preisfrage über die syntax Otfrids eine sehr zeitgemässe wahl getroffen. Die lange vernachlässigten. seit einigen jahren aber endlich angebahnten arbeiten auf dem gebiete der vergleichenden und auch der deutschen syntax konten durch lösung jener aufgabe eine wesentliche förderung erfahren. Es war offenbar, dass die deutsche syntax auf der von Grimm gelegten grundlage nur durch eine reihe monographischer bearbeitungen der einzelnen hauptcapitel und denkmäler ausgebaut werden konte. Dass nun unter den letztern Otfrid eine hervorragende stellung einnimt, ist unbestreitbar; nur konte der sinn der aufgabe nicht sein, dass die ahd. syntax geradezu auf Otfrid allein oder vorzugsweise begründet werden sollte. Denn obwol sein werk an umfang alle andern poetischen denkmäler jener zeit übertrifft und auch vor den prosaischen den vorzug besitzt, dass seine sprache nicht das gepräge einer, mehr oder weniger freien, blossen übersetzung trägt, so kann er doch keineswegs in jeder beziehung als classische quelle für den ältesten sprachgebrach gelten, etwa in dem sinne und masse, wie für die griechische syntax die homerischen gedichte. Denn während diese trotz der durch ihre altertümlichkeit bedingten verhältnismässigen freiheit des sprachgebrauches doch bereits den niederschlag einer längeren übung und überlieferung poetischer kunst in sängerschulen darstellen, steht Otfrid als erster anfänger deutscher kunstdichtung mit einem neuen formprincip und nur auf seine eigene persönlichkeit gestützt da, und wenn er darum in ästhetischer beziehung alle mögliche nachsicht beanspruchen darf, kann er aus demselben grunde nicht als vollgiltiger vertreter des sprachgebrauches seiner zeit angesehen werden. Auch der verfasser der vorliegenden schrift konte nicht umhin, als einzige oder mitwirkende ursache mancher bei Otfrid vorkommenden constructionen und redewendungen die leidige reimnot anzugeben, und dass er Otfrid nicht als absolute grundlage des ahd. sprachgebrauches betrachtet wissen will, scheint daraus hervorzugehen, dass er an vielen stellen die übrigen denkmäler zur vergleichung beizieht. Dass er dies verfahren nicht so systematisch durchgeführt hat, wie es zur grundlegung einer allgemeinen ahd. syntax nötig wäre, kann ihm nicht als fehler angerechnet werden, da er sich zunächst an die ihm vorgeschriebenen schranken der preisfrage zu halten hatte.

Die anlage des vorliegenden ersten teiles der arbeit ist klar und nur die betitelung nicht ganz richtig, indem derselbe mehr enthält als er verspricht. Die "formationen" (besser wäre wol "functionen") des verbums konten allerdings nur aus dem zusammenhang des satzgefüges erschöpfend dargestellt werden, und dieser brachte die behandlung des pronomen relativum und der conjunctionen mit sich, die doch nicht wol unter jenem titel inbegriffen werden können.

Ich verzichte übrigens auf eine vollständige angabe des ganges und der ergebnisse der untersuchung; indem ich die behandlung als gründlich und sorgfältig bezeichne und auch mit den ansichten des verfassers mich im ganzen einverstanden erkläre, will ich mich im folgenden auf denjenigen abschnitt der schrift beschränken, auf welchen der verfasser selbst das gröste gewicht zu legen scheint, die lehre von der entstehung des satzgefüges. Dieser gegenstand bedurfte am meisten einer eingehenden untersuchung, der verfasser hat auch hier am meisten neues

244 TOBLER

zu tage gefördert und dabei meine eigenen arbeiten über einige punkte jenes gebietes so berücksichtigt, dass ich schon darum mich zu nochmaliger besprechung derselben veranlasst finden muste. Mit einer etwas einlässlichen prüfung dieses teiles ist wol auch dem verfasser und der sache selbst besser gedient als mit einer bloss allgemein gehaltenen besprechung des ganzen oder mit aufzählung von einzelheiten, in denen ich von dem verfasser abweiche. Auf die lehre von den modalen functionen des verbums will ich hier nicht eingehen, da ich es in einer eigenen arbeit, welche besonders den conjunctiv oder optativ des präteritums behandeln soll, nächstens zu tun gedenke. Ich benutze also diesen anlass hauptsächlich nur, um meine in der "Germania" 13, 91; 17, 257; 18, 245 ausgesprochenen ansichten über die relativsätze mit denen des verfassers und gelegentlich auch mit den von Jolly (Curtius, Studien 6, 217) gegenüber mir geäusserten wo möglich auszugleichen.

Erdmann fasst seine ansicht über die entstehung der relativsätze, gegenüber Kölbing, Jolly und mir, in der vorrede (p. V sq.) in vier sätzen zusammen, welche mir die allmähliche entwicklung eines förmlichen pron. relat. ziemlich richtig aufzufassen scheinen, besonders gegenüber Kölbing, der immer nur von "auslassung" spricht, also den vollständigen bestand eines pron. rel. im unterschied vom demonstrativum als uranfänglich vorauszusetzen scheint. Gegenüber mir glaubt Erdmann (p. VI. VII) die annahme von verschränkung und attraction entbehren zu können und verwerfen zu müssen, weil auch damit jener unterschied vorausgesetzt wäre. Insbesondere verwirft er den relativen charakter des *ther* vor substantiven als undeutsch. Ich gebe ihm darin recht und bemerke nur, dass ich selbst diese erklärung nur versuchsweise vorgebracht und die härte der anwendung derselben auf alle einzelnen fälle ausdrücklich zugegeben hatte. Mit Jolly stimt Erdmann (p. VII) überein in der annahme, dass auf einfachste und älteste art die anfügung von relativsätzen ohne pronomen oder conjunction stattfinden konte; dagegen weicht er von Jolly ab, sofern er auch die spätere relative verwendung des ther auf jene unverbundene anfügung, resp. auf ursprünglich demonstrative bedeutung des pronomen und zugehörigkeit desselben zum hauptsatze zurückzuführen sucht, während Jolly mit Windisch es als ursprünglich anaphorisch dem nebensatze angehörig betrachtet. In diesem punkte neige ich mich im ganzen der letztern ansicht zu. aber Jollys auffassung des pron. als halb indefinit in stellen wie: then weg sie faran soltun (O. 1, 17, 74) finde auch ich unmöglich und eher würde ich hier noch ein reines demonstrativum gelten lassen: "im Traume zeigten sie (die engel) ihnen (den weisen) an: den Weg sollten sie fahren," nur dass die inversion des verbums bereits den übergang aus parataktischem in hypotaktisches satzverhältnis andeutet. Jedenfalls kann man nicht wol mit Erdmann (p. VIII. IX) sagen, das stark betonte demonstrativum sei eben darum als demonstrativum total vergessen worden; das wäre ja doch nur der höchste grad der "abschwächung," die Erdmann gegen Jolly bestreitet. Die vergleichung des französischen celui qui, ce que (p. IX) ist insofern nicht ganz zutreffend, als hier zwei pronomina vorliegen und qui nie zugleich demonstrativ ist, aber allerdings wird ce que, und auch der neutrale nominativ ce qui, in nachgestellten (unechten) relativsätzen so gebraucht, dass ce neben que, qui gar nicht mehr als demonstr. gefühlt, sondern mit dem folgenden wirklichen relativum durchaus zusammengefasst wird, - deutsch was ohne vorhergehendes das. Dasselbe gilt von dem ersten bestandteil des got. saei usw., von dem altnord. sû er (qui), theims (cui) usw. und auch von dem angels. se the in fällen wie die in der Germania 17, 287 angeführten; vgl. ebd. 288. 18, 246.

Ich erlaube mir hier, einen augenblick von Erdmann, aber nicht von der sache mich abwendend, einzuschalten, was ich auf Jollys einwendungen gegen meine a. a. o. vorgebrachten ausichten zu erwidern habe.

- 1) "Auslassung" des pron. rel. hatte ich nicht als erklärung, sondern nur als scheinbar vorliegende tatsache im titel meiner abhandlung aufgestellt und möglichst einzuschränken gesucht. so dass ich von meiner frühern ansicht nicht abgewichen war, und auch nicht von der historischen methode; dagegen gebe ich zu, dass ich mich Germ. 18, 247 darüber, ob das fehlen des rel. ein rest des ältesten gebrauches oder eine erneuerung desselben sei, etwas widersprechend ausgedrückt hatte.
- 2) Die annahme "falscher analogie" oder vielmehr nur von "übertragung" kann allerdings, wie jedes erklärungsprincip, übertrieben und misbraucht werden, aber sie liegt doch immer noch näher als die vergleichung verwanter sprachen, welche demselben misbrauch unterliegen kann, und wird in der formenlehre heutzutage so vielfach angewant, wie es in der bedeutungslehre längst geschehen ist. Auch "das lebendige sprachgefühl" ist keine so untrügliche quelle wie Jolly meint, da es selber durch den einmal herschend gewordenen sprachgebrauch irre geführt sein kann.
- 3) Die anslassung von conjunctionen kann der des pron. rel., wo die relation sich auch auf bestimte casus usw. erstreckt, nicht gleich gesetzt werden; sie beschränkt sich überdies auf dass, wo dann der conjunctiv die abhängigkeit des satzes anzeigt. Formeln wie "glaub' ich," "scheint mir" sind nicht durch ergänzung von "wie" zu erklären, sondern als parenthetische hauptsätze. Wenn ich bei ehe und seit auslassung von dass annahm, anderswo pleonastische zusetzung desselben nachwies, so ist auch das kein widerspruch; das letztere findet sich nach relativen, ehe und seit aber, die überhaupt keinen pronominalen, sondern rein adverbialen charakter haben, konten allein keine hypotaxis begründen, und nur auf dem von Erdmann (s. 45 fgg.) versuchten wege lässt sich vielleicht die erscheinung sonst erklären.
- 4) Die weglassung des pron. rel. beim pron. der 1. und 2. person im Althochdeutschen ist wesentlich verschieden von dem englischen und schwedischen gebrauch, der auch bei der 3. pers. stattfindet; denn dort folgt auf das pron. pers. ein relativsatz, der sich auf dasselbe im nominativ bezieht, im Englischen und Schwedischen aber bezieht sich der relativsatz auf einen andern, meist im accusativ zu denkenden gegenstand. Die stelle aus dem Wessobr. Gebet: Cot almahtico, dû himil enti erda gauuorahtôs (der du geschaffen hast) kann ins Englische nicht ohne ein pron. rel. übersetzt werden, wol aber könte die obige stelle aus Otfrid englisch lauten: the way, they should go.

Im übrigen bin ich mit Jolly und auch mit Erdmann darin einig, dass das pron. rel. nur allmählich aus ursprünglich parataktischem satzbau sich entwickelt habe, und nur über ausgangspunkt und stufenfolge dieser entwicklung kann man noch verschiedener ansicht sein.

Neu' ist nun bei Erdmann eben die ansicht, dass die den nebensatz einleitenden conjunctionen ursprünglich dem hauptsatz angehörten (s. 44-47), und

1) Vgl. Friedr. Koch, "bildung der nebensätze. Beitrag zur deutschen grammatik." In Herrigs archiv für das studium der neueren sprachen. 8. jahrg. 14. band. Braunschweig 1853 s. 267—292 und des selben historische grammatik der englischen sprache. 2. band. Die satzlehre. Cassel und Göttingen 1865. Z.

246 TOBLER

ebenso die relativen pronomina und adverbia, so dass der relativsatz nicht (nach Windisch) durchgängig aus anaphorischem verhältnis zu erklären sei, wogegen im Deutschen die stellung des verbums an das ende in den wirklich abhängigen relativsätzen und die dem pron. rel. daneben verbliebene demonstrative bedeutung sprechen (s. 49—50). Erdmann erklärt also (s. 51) als die älteste form relativer anfügung die blosse nachsetzung ohne besondere bezeichnung, einfach durch das überwiegen und fortwirken der demonstrativen bestimmung des hauptsatzes, wie noch im Englischen.

Ich kann diese erklärung als eine ergänzung meiner früher ausgesprochenen ansichten annehmen, aber die anwendung derselben nicht auf alle fälle erstrecken. Besonders erscheint mir die auffassung des pron. als demonstrativ unstatthaft, und auch gar nicht nötig, in fällen, wo es, allein stehend, mit dem angeblich fehlenden relativum im casus übereinstimt und wo auch nach heutigem sprachgefühl noch das pron. als relativum das demonstrative in sich fasst. So in den § 221. 222 angeführten stellen. Auch wo der casus verschieden ist, spricht der gesetzte keineswegs, wie Erdmann (s. 52. 128) sagt, meistens für zugehörigkeit des pron. zum hauptsatz, wenigstens wo die form des pron. noch für beide casus gelten kann, wie in den s. 129 oben angeführten stellen (wo Erdmann sein komma (§ 89), das er sonst hinter das pron. setzt, freilich bereits vor dasselbe gerückt hat). Die annahme von attraction scheint er, auch wo beide pron ausgesetzt sind (§ 226), zu verschmähen; wenigstens vermeidet er den ausdruck, der ja allerdings auch nichts anderes besagt als ein überwiegen und übergreifen des hauptsatzes; in der stelle O. 2, 8, 24 kann übrigens thes vom verbum des nebensatzes (bâti) abhangen. In stellen, wo das pron. die zweite vershälfte eröffnet und doch seinem casus nach als demonstr. zum hauptsatz gezogen werden soll, so dass die metrische zusammengehörigkeit mit der grammatischen sich kreuzt (O. 4, 37, 33. 3, 20, 14), ist jene auffassung eben so hart als die annahme des relativums mit attrahiertem casus obliq. statt nominativ; wo es im accusativ stände, wie O. 2, 13, 13, ist die letztere auffassung gewiss vorzuziehen.

Nicht beistimmen kann ich Erdmann auch in der erklärung der conjunction thaz an der spitze von substantivsätzen als casus eines "innern objects" des nebensatzes (s. 58. 59). Die relative geltung des thaz ist dabei bereits vorausgesetzt, obwol solche sätze mit thaz ohne zweifel ebenso alt sind wie reine relativsätze, und zu erwarten war, Erdmann würde hier seine ansicht von ursprünglich demonstrativem charakter des pron. ebenso geltend machen wie dort. Die einzige schwierigkeit, die ihr entgegenstünde, die stellung des verbums am ende, liesse sich durch stellen, wo diese regel noch nicht durchgedrungen ist, leicht beseitigen; es wäre eben auch hier mur ein allmählicher übergang von noch scheinbarer parataxis zu wirklicher hypotaxis anzunchmen, und übertragung von fällen, wo thas sich noch als demonstratives pronomen, ahbängig vom verbum des hauptsatzes, auffassen lässt, auf solche. wo dies allerdings unmittelbar nicht mehr möglich ist. Dieses erklärungsprincip ist meines wissens z. b. für die complicierteren fälle des acc. c. inf. in den alten sprachen heutzutage ziemlich anerkant und die anwendung desselben auf den vorliegenden fall würde schwerlich zu härteren erklärungen nötigen als die sind, mit denen Erdmann (s. 59. 61) sein "inneres object" einzuführen sucht. Natürlich dürfte man nicht ausgehen von fällen, wo ein doppeltes thas steht, wie z. b. O. 1, 1, 49, aber gerade hier könte ja das zweite ebenso gut fehlen und dann würde das erste, welches jetzt noch ganz pronominal als object von dihto steht, ebenso in conjunctionale function gerückt, wie nach Erdmann das

pron. demonstr. in relative. Das mittelglied wäre die bei Otfried häufige construction mit conjunctiv ohne conjunction (E. § 298) und der letzte schritt dann nur noch die stellung des thaz unmittelbar vor den nebensatz, zuerst mit nachgesetztem, dann mit vorgesetztem komma. Fälle, wo dem conjunctionalen thaz ein demonstratives mit substantiv vorangeht, z. b. thaz gibot, thaz ... (dass, nicht "welches") wären natürlich ebenfalls nicht als ausgangspunkt für obige erklärung zu nehmen, sondern zurückzuführen auf solche, wo das thaz als object des hauptverbums zu fassen war, wie bei gibiatan thaz . . Erdmann findet (s. 62) einen beweis für die (von ihm auffallend stark betonte) zugehörigkeit des thaz zum nebensatze darin, dass nebensätze zweiten grades nicht hinter, sondern vor dem thaz eingeschaltet werden. Aber wenn dies auch ausnahmslose regel sein sollte, so kann sie erst später aufgekommen sein und wird aufgewogen durch stellen wie die s. 61 angeführten H. 17. 2, 2, 8. wo das thaz auch metrisch zum hauptsatz gehört und Erdmann selbst die von mir oben vorgeschlagene erklärung andeutet. Noch gezwungener als die auffassung des thaz als inneren objectes in substantivsätzen scheint mir die von Erdmann versuchte anwendung derselben kategorie auf folge - und absichtssätze (s. 63. 64). Das thaz in solchen sätzen ist nur durch mehrfache übertragung von seinem gebrauch in substantivsätzen zu erklären, was ich aber hier nicht weiter ausführen kann.

Über manche einzelne stellen in diesem abschnitt wäre eine ergänzende oder berichtigende bemerkung zu machen, so z. b. über O. 4, 21, 3, [frâgêta er bî thaz, thas er es harto insaz], wo Erdmann (s. 133) thaz es geradezu = thes setzt, während es als partitiver genitiv von thaz abhängt: was er davon (nämlich von all dem, was über Christus gesagt worden war) sehr (am meisten) fürchtete, (nämlich seine ansprüche auf den titel "könig der juden"). Ebenso wird es sich verhalten mit waz es, 4, 30, 22 (§ 231), also so, wie Erdmann selbst zwei andere stellen dort erklärt, und 1, 2, 42 wird in thiu thaz zu übersetzen sein: unter der bedingung dass, sofern als (ich sie verstehe). Ich ziehe aber vor, statt solcher einzelheiten noch ein anderes capitel aufzuschlagen, wo meine abweichung von Erdmann einen wichtigeren punkt und eine reihe zusammengehöriger stellen betrifft.

S. 150. 151 stellt Erdmann unter die kategorie negativer folgesätze einige fälle, die vielmehr negative bedingungsätze sind, gleich den s. 109 angeführten, wo also ni einfache negationspartikel, mit inversion zusammen = lat. nisi, nicht die negative conjunction (= lat. quin) ist. Die stelle aus dem Ludwigsliede (v. 26) hatte Erdmann selbst schon oben s. 107 angeführt; eine andere ist O. 1, 1, 79; die beiden s. 150 angeführten mit ni si gehören zu den s. 151 § 263 zusammengestellten, welche aber eben alle, bis auf eine, conditionale, nicht consecutive sätze enthalten. Ni si ist hier gleichsam als ein wort, gleichbedeutend dem zufällig gleichlautenden lat nisi (nach negation) zu nehmen; der verbale charakter ist in si hier ganz erloschen, während in der stelle 1, 5, 48 das sî mit thiononti zusammen gehört und eben darum ni als conjunction, einen negativen consecutivsatz einleitend, aufzufassen ist. Andere fälle dieser art sind § 270 angeführt und es können dazu allerdings auch die fälle von ni nach al (ander) gerechnet werden, ausgenommen wider die mit dem formelhaften ni si (3, 24, 94, 4, 7, 20, 4, 31, 13), während in den stellen 4, 1, 14. 4, 32, 4. 5, 19, 4 der satz mit ni ein eigenes verbum hat und in 4, 30, 33 si selbst als solches steht. Im § 264 räumt Erdmann ein, dass das auf ni si folgende thaz in der stelle 2, 13, 23 noch pron. rel. sein könne; dasselbe gilt noch sicherer von 1, 2, 52. In der stelle 1, 1, 24 vertritt ni nicht einen ganzen satz, sondern es ist hinter demselben nur wider ein

246 TOBLER

ebenso die relativen pronomina und adverbia, so dass der relativsatz nicht (nach Windisch) durchgängig aus anaphorischem verhältnis zu erklären sei, wogegen im Deutschen die stellung des verbums an das ende in den wirklich abhängigen relativsätzen und die dem pron. rel. daneben verbliebene demonstrative bedeutung sprechen (s. 49-50). Erdmann erklärt also (s. 51) als die älteste form relativer anfügung die blosse nachsetzung ohne besondere bezeichnung, einfach durch das überwiegen und fortwirken der demonstrativen bestimmung des hauptsatzes, wie noch im Englischen.

Ich kann diese erklärung als eine ergänzung meiner früher ausgesprochenen ansichten annehmen, aber die anwendung derselben nicht auf alle fälle erstrecken. Besonders erscheint mir die auffassung des pron. als demonstrativ unstatthaft, und auch gar nicht nötig, in fällen, wo es, allein stehend, mit dem angeblich fehlenden relativum im casus übereinstimt und wo auch nach heutigem sprachgefühl noch das pron. als relativum das demonstrative in sich fasst. So in den § 221. 222 angeführten stellen. Auch wo der casus verschieden ist, spricht der gesetzte keineswegs, wie Erdmann (s. 52. 128) sagt, meistens für zugehörigkeit des pron. zum hauptsatz, wenigstens wo die form des pron. noch für beide casus gelten kann, wie in den s. 129 oben angeführten stellen (wo Erdmann sein komma (§ 89), das er sonst hinter das pron. setzt, freilich bereits vor dasselbe gerückt hat). Die annahme von attraction scheint er, auch wo beide pron ausgesetzt sind (§ 226), zu verschmähen; wenigstens vermeidet er den ausdruck, der ja allerdings auch nichts anderes besagt als ein überwiegen und übergreifen des hauptsatzes; in der stelle O. 2, 8, 24 kann übrigens thes vom verbum des nebensatzes (bâti) abhangen. In stellen, wo das pron. die zweite vershälfte eröffnet und doch seinem casus nach als demonstr. zum hauptsatz gezogen werden soll, so dass die metrische zusammengehörigkeit mit der grammatischen sich kreuzt (O 4, 37, 33. 3, 20, 14), ist jene auffassung eben so hart als die annahme des relativums mit attrahiertem casus obliq. statt nominativ; wo es im accusativ stände, wie O. 2, 13, 13, ist die letztere auffassung gewiss vorzuziehen.

Nicht beistimmen kann ich Erdmann auch in der erklärung der conjunction thaz an der spitze von substantivsätzen als casus eines "innern objects" des nebensatzes (s. 58. 59). Die relative geltung des thaz ist dabei bereits vorausgesetzt, obwol solche sätze mit thaz ohne zweifel ebenso alt sind wie reine relativsätze, und zu erwarten war, Erdmann würde hier seine ansicht von ursprünglich demonstrativem charakter des pron. ebenso geltend machen wie dort. Die einzige schwierigkeit, die ihr entgegenstünde, die stellung des verbums am ende, liesse sich durch stellen, wo diese regel noch nicht durchgedrungen ist, leicht beseitigen; es wäre eben auch hier mur ein allmählicher übergang von noch scheinbarer parataxis zu wirklicher hypotaxis auzunchmen, und übertragung von fällen, wo thaz sich noch als demonstratives pronomen, ahbängig vom verbum des hauptsatzes, auffassen lässt, auf solche, wo dies allerdings unmittelbar nicht mehr möglich ist. Dieses erklärungsprincip ist meines wissens z. b. für die complicierteren fälle des acc. c. inf. in den alten sprachen heutzutage ziemlich anerkant und die anwendung desselben auf den vorliegenden fall würde schwerlich zu härteren erklärungen nötigen als die sind, mit denen Erdmann (s. 59. 61) sein "inneres object" einzuführen sucht. Natürlich dürfte man nicht ausgehen von fällen, wo ein doppeltes thas steht, wie z. b. O. 1, 1, 49, aber gerade hier könte ja das zweite ebenso gut fehlen und dann würde das erste, welches jetzt noch ganz pronominal als object von dihto steht, ebenso in conjunctionale function gerückt, wie nach Erdmann das

pron. demonstr. in relative. Das mittelglied wäre die bei Otfried häufige construction mit conjunctiv ohne conjunction (E. § 298) und der letzte schritt dann nur noch die stellung des thaz unmittelbar vor den nebensatz, zuerst mit nachgesetztem, dann mit vorgesetztem komma. Fälle, wo dem conjunctionalen thaz ein demonstratives mit substantiv vorangeht, z. b. thaz gibot, thaz ... (dass, nicht "welches") wären natürlich ebenfalls nicht als ausgangspunkt für obige erklärung zu nehmen, sondern zurückzuführen auf solche, wo das thaz als object des hauptverbums zu fassen war, wie bei gibiatan thaz .. Erdmann findet (s. 62) einen beweis für die (von ihm auffallend stark betonte) zugehörigkeit des thaz zum nebensatze darin, dass nebensätze zweiten grades nicht hinter, sondern vor dem thaz eingeschaltet werden. Aber wenn dies auch ausnahmslose regel sein sollte, so kann sie erst später aufgekommen sein und wird aufgewogen durch stellen wie die s. 61 angeführten H. 17. 2, 2, 8, wo das thaz auch metrisch zum hauptsatz gehört und Erdmann selbst die von mir oben vorgeschlagene erklärung andeutet. Noch gezwungener als die auffassung des thaz als inneren objectes in substantivsätzen scheint mir die von Erdmann versuchte anwendung derselben kategorie auf folge - und absichtssätze (s. 63. 64). Das thaz in solchen sätzen ist nur durch mehrfache übertragung von seinem gebrauch in substantivsätzen zu erklären, was ich aber hier nicht weiter ausführen kann.

Über manche einzelne stellen in diesem abschnitt wäre eine ergänzende oder berichtigende bemerkung zu machen, so z. b. über O. 4, 21, 3, [frâgêta er bî thaz, thaz er es harto insaz], wo Erdmann (s. 133) thaz es geradezu = thes setzt, während es als partitiver genitiv von thaz abhängt: was er davon (nämlich von all dem, was über Christus gesagt worden war) sehr (am meisten) fürchtete, (nämlich seine ansprüche auf den titel "könig der juden"). Ebenso wird es sich verhalten mit waz es, 4, 30, 22 (§ 231), also so, wie Erdmann selbst zwei andere stellen dort erklärt, und 1, 2, 42 wird in thiu thaz zu übersetzen sein: unter der bedingung dass, sofern als (ich sie verstehe). Ich ziehe aber vor, statt solcher einzelheiten noch ein anderes capitel aufzuschlagen, wo meine abweichung von Erdmann einen wichtigeren punkt und eine reihe zusammengehöriger stellen betrifft.

S. 150, 151 stellt Erdmann unter die kategorie negativer folgesätze einige fälle, die vielmehr negative bedingungsätze sind, gleich den s. 109 angeführten, wo also ni einfache negationspartikel, mit inversion zusammen = lat. nisi, nicht die negative conjunction (= lat. quin) ist. Die stelle aus dem Ludwigsliede (v. 26) hatte Erdmann selbst schon oben s. 107 angeführt; eine andere ist O. 1, 1, 79; die beiden s. 150 angeführten mit ni si gehören zu den s. 151 § 263 zusammengestellten, welche aber eben alle, bis auf eine, conditionale, nicht consecutive sätze enthalten. Ni si ist hier gleichsam als ein wort, gleichbedeutend dem zufällig gleichlautenden lat nisi (nach negation) zu nehmen; der verbale charakter ist in si hier ganz erloschen, während in der stelle 1, 5, 48 das si mit thiononti zusammen gehört und eben darum ni als conjunction, einen negativen consecutivsatz einleitend, aufzufassen ist. Andere fälle dieser art sind § 270 angeführt und es können dazu allerdings auch die fälle von ni nach ul (ander) gerechnet werden, ausgenommen wider die mit dem formelhaften ni si (3, 24, 94, 4, 7, 20, 4, 31, 13), während in den stellen 4, 1, 14. 4, 32, 4. 5, 19, 4 der satz mit ni ein eigenes verbuin hat und in 4, 30, 33 si selbst als solches steht. Im § 264 räumt Erdmann ein, dass das auf ni si folgende thaz in der stelle 2, 13, 23 noch pron. rel. sein könne; dasselbe gilt noch sicherer von 1, 2, 52. In der stelle 1, 1, 24 vertritt ni nicht einen ganzen satz, sondern es ist hinter demselben nur wider ein

si zu ergänzen, wie 2, 23, 4. In folge der ungenauen auffassung des ni si ist denn auch die einleitung des § 265 etwas schief geraten: Ein dem ni si thas entsprechendes (daraus verkürztes?) ni thaz kenne ich nicht, sondern nur ein einschränkendes berichtigendes, und so entspricht auch nub seiner geltung nach nicht einem ni si obu, am wenigsten dem 3, 25, 10. 5, 23, 93 vorkommenden, sondern vielmehr einem ni si thaz. Von der formel nist nub gibt Erdmann eine seltsam verschrobene erklärung; nub ist einfach = der conjunction m = quin. S. 153 sind die zwei stellen 2, 12, 17 und 4, 13, 23 zwar im ganzen richtig erklärt, aber nicht im einzelnen; beide male hat Otfrid zwei constructionen vermengt, so dass der form nach zwei nebensätze ohne hauptsatz da stehen. In der zweiten stelle sollte der nachsatz lauten: ih io thiz wil, ih giweize; er lautet aber als ob der vordersatz wäre: sine giswichent; vgl. die stelle 3, 15, 44 (s. 155 unt.). Die erklärung von suntar s. 154 (ob.) ist etwas seltsam formuliert, doch sachlich richtig; dagegen sollte auch das suntar 1, 5, 63 hieher gezogen und nicht so erklärt werden wie s. 126 geschieht. In der stelle 5, 7, 31 geht suntar bereits in positive entgegensetzung über, da das ginnagi des hauptsatzes ein abschliessender begriff ist, und in stellen wie 1, 20, 29 muss (nicht blos kann) der conjunctiv aus der abhängigkeit des gedankens erklärt werden, so dass suntar auch hier bereits die § 268 angegebene bedeutung hat. Vermischung zweier constructionen ist bei Otfrid überhaupt sehr häufig, aber nicht als charakter seiner zeit, sondern seiner persönlichkeit.

Alle diese bemerkungen mögen beweisen, dass ich die arbeit des herrn Erdmann genau durchgangen habe; mein urteil, dass dieselbe im ganzen eine tüchtige, fruchtbare leistung genant zu werden verdienet, bleibt bestehen.

ZÜRICH, SEPT. 1874.

LUDWIG TOBLER.

- 1) Joseph Haupt, Über bruder Philipps Marienleben. Wien 1871. Aus dem Maihefte des jahrganges 1871 der sitzungsberichte der philhist. classe der kais. akademie der wissenschaften (LXVIII. bd. s. 157) besonders abgedruckt. Wien. Gerolds Sohn in Comm. 64 s. Lex. -8. 9 sgr.
- 2) Joseph Haupt, Über das mitteldeutsche buch der väter. Wien 1871. Aus dem Novemberhefte des jahrganges 1871 der sitzungsberichte der phil. hist. classe der kais. akademie der wissenschaften (LXIX. bd., s. 71) besonders abgedruckt. Ebdas. 78 s. 12 sgr.
- 3) Joseph Haupt, Über das mittelhochdeutsche buch der märterer. Wien 1872. Aus dem Märzhefte des jahrganges 1872 der sitzungsberichte der phil.-hist. classe der kais. akademie der wissenschaften (LXX. bd., s. 101) besonders abgedruckt. Ebdas. 90 s. 14 sgr.
- 4) Joseph Haupt, Über das mitteldeutsche arzneibuch des meister Bartholomäus. Wien 1872. Aus dem Junihefte des jahrganges 1872 der sitzungsberichte der phil.-hist. classe der kais. akademie der wissenschaften (LXXI. bd., s. 451) besonders abgedruckt. Ebdas. 118 s. 20 sgr.
- 5) Joseph Haupt, Beiträge zur literatur der deutschen mystiker. Wien 1874. Aus dem Februarhefte des jahrganges 1874 der sitzungsberichte der phil.-hist. classe der kais. akademie der wissenschaften (LXXVI. bd., s. 51) besonders abgedruckt. Ebdas. 56 s. 8 sgr.

Es scheint mir nicht überflüssig, auf die hier verzeichnete reihe von arbeiten besonders aufmerksam zu machen. Sie sind, wie ich mich überzeugt habe, auch von engeren fachgenossen nicht entsprechend gewürdigt worden. Es sind durchaus untersuchungen, welche mit sorgfalt der litterarischen verbreitung, umgestaltung und verarbeitung je eines werkes in zahlreichen handschriften nachspüren und unsere kentnisse der deutschen poesie und prosa vornehmlich des XIV. jahrhunderts wesentlich fördern. Sämtliche arbeiten beruhen auf der genauesten durchforschung des handschriftenschatzes der kaiserlichen hofbibliothek in Wien. Allerdings steht wol auch niemandem eine solche erschöpfende kentnis dieser fundgrube für ältere deutsche litteratur zu gebote, als dem verfasser, der an der ausarbeitung des bisher sechs bände umfassenden handschriftenkataloges den weitaus bedeutendsten anteil hat.

In der ersten der genanten abhandlungen weist Haupt nach, dass nicht bloss — woran man wol kaum mehr zweifelt — das Marienleben des bruder Philipp nicht im grob-österreichischen dialekt, sondern kaum mitteldeutsch, eher niederrheinisch ("ungefähr wie Heinrich von Veldeke" s. 20) abgefasst sei. Die angabe der Pommersfelder handschrift "Seitz," welche man auf die alte steirische Karthause bezogen hat, wird mit recht als irrig bezeichnet. Ob aber der versuch, die verschiedenen schreibungen des ortsnamens als verderbnisse aus ursprünglichem Selem aufzufassen, womit die karthause Selem bei Diest gemeint wäre, gelungen sei, scheint mir zweifelhaft. Von grossem interesse hingegen ist, dass Haupt nachgewiesen hat, schon in der mitte des XIV. jahrhunderts sei eine bearbeitung des Marienlebens (vertreten durch eine Admonter und eine Bamberger handschrift) vorhanden gewesen, in welcher das mittelstück durch eine ausführliche übersetzung der evangelien ersetzt war. In einer handschrift der Wiener hofbibliothek findet sich ferner Philipps werk mit dem evangelium Nicodemi combiniert. In drei Wiener handschriften ist das Marienleben ins Mittelhochdeutsche umgeschrieben, in zwei handschriften, einer Gothaer und einer Wiener, ist die mitteldeutsche recension gekürzt überliefert. Haupts arbeit stellt somit einen, wie ich glaube, sicheren unterbau her für eine neue ausgabe des Marienlebens vom bruder Philipp.

Die zweite untersuchung besehäftigt sich mit dem mitteldeutschen buch der väter. Haupt zeigt zunächst, dass das deutsche werk nicht eine übersetzung der vitae patrum, sondern eine bearbeitung derselben sei, in der weise veranstaltet, dass der verfasser z. b. die auf eine person bezüglichen anekdoten aus der ganzen masse der erzählungen auswählte und zu einem "mære" von dieser person vereinigte. Die grosse Leipziger handschrift des werkes ist unvollständig. Nachdem Haupt nachzuweisen versucht hat, dass ein deutscher Barlaam und Josaphat, in einer handschrift der grafen Solms zu Laubach erhalten und von einem bischof Otte gedichtet, von dem verfasser des Passionals und des buches der väter stammen müsse, erwägt er die stellen, in welchen der dichter von sich redet, kömt zu

- 1) Von 11500 nummern hat, nach dem in meinem exemplare des VI. bandes erhalten gebliebenen vorsetzblatte, Haupt 9750 redigiert.
- 2) Aus dem 2. buche der vitae patrum stammen die in der "beschreibung der reise in die wüste" vorkommenden erzählungen. Die anordnung, welche dort herscht, ist aber, wie Haupt s. 13 fgg. nachweist, hier völlig umgestossen. Vielleicht doch nicht ganz ohne gründe, wenn auch nur äusserliche. Wenigstens möchte es an einzelnen stellen scheinen, als wenn der wunsch, ein "mære," ähnlich dem vom h. Antonius su gestalten, massgebend gewesen wäre. Z. b. wenn I und XV de S. Johanne und de Apelle presbytero et Johanne nebeneinandergestellt, oder in der gruppe XIX. XXII. XXIV. XXVII. XXX scheinbar zusammengehörige legenden aneinandergefügt werden.

dem schlusse, er müsse ein hoher geistlicher herr gewesen sein und ist endlich geneigt, ihn in dem bischof Otte zu finden, welcher vom 23. december 1323 bis zum 15. februar 1348 auf dem stuhle von Culm sass. Der letzte abschnitt enthält eine höchst dankenswerte zusammenstellung der zum teil bisher unbekanten voll-ständigen handschriften und bruchstücke des buches der väter. Auch werden bruchstücke des passionals nachgewiesen.

Das mittelhochdeutsche buch der Märterer bildet den gegenstand der dritten abhandlung. Haupt gibt eine übersicht der darin enthaltenen poetischen legenden in der weise, dass die vier ersten und vier letzten verse jeder erzählung angeführt Nicht bloss zeigt er ferner, dass eine grosse anzahl bisher einzeln als selbständige arbeiten citierter legenden nur bestandteile des buches der Märterer sind, er bietet auch durch die erwähnte übersicht das mittel, für ungedruckte legenden, sofern sie gleichfalls aus dem umfängliche dichtwerke entnommen sind, den platz zu bestimmen. Ein zweiter abschnitt behandelt die reime, welche dem schwäbischen dialekte angehören, ein dritter bespricht die für den dichter charakteristischen stellen seiner arbeit und findet in ihm einen leidenschaftlich römisch gesinten mann, der schwäbische und Rheingegenden genauer kent, wol also selbst ein Schwabe gewesen ist. Der vierte abschnitt hebt aus dem buche der Märterer ein stück, eine Marienklage, aus und sucht durch eine vergleichung mehrerer handschriften, welche dieses stück isoliert enthalten, zu erweisen, dass die Marienklage des buches der märterer für die quelle der in den verschiedenen handschriften zer-

streuten Marienklagen gehalten werden müsse.

Allein das ist nicht richtig. Vielmehr ist die Marienklage im buche der märterer, 1176 verse umfassend, so gut wie jedes der übrigen von Haupt beigebrachten stücke, nur eine verkürzte bearbeitung des von Mone in seinen Schauspielen des Mittelaters I. 210 fgg. aus einer unvollständigen handschrift gedruckten "Spiegels." Dieser "Spiegel" nun ist ein gedicht aus der guten zeit, welches sehr grosses ansehen genoss. Meine angaben in der eben erscheinenden schrift "Über die Marienklagen" mögen dazu verglichen werden. Mit der herausgabe des gedichten ist heselbätigt. tes bin ich beschäftigt.

Die vierte arbeit Haupts ist wol die schwierigste und mühevollste gewesen, hat aber auch zu ganz bedeutenden resultaten geführt. Von einer untersuchung der in Wiener handschriften niedergelegten medicinischen litteratur ausgehend, ist Haupt zu der erkentnis gelangt, dass im deutschen mittelalter eine enge zusam-menhängende reihe von arbeiten dieser art existierte, welche auf vier hauptwerke zurückzuführen ist, aus deren überarbeitung, compilation, verkürzung und erweiterung sie entstand. Diese vier werke sind 1) das grosse methodische werk in vier büchern, das als Diemers arzneibuch bekant ist; 2) ein eigenes werk von einem meister Bartholomäus; 3) eine übersetzung des Macer Floridus: 4) das buch des Gotfrid von Franken. Es wird nach den erörterungen Haupts nunmehr nicht allzu schwer sein, die vorhandenen, nicht untersuchten, handschriftlich erhaltenen werke zu bestimmen und bei der herausgabe einzelner sichere grundsätze für die behandlung des textes aufzustellen.

Die jüngste von Haupt veröffentlichte abhandlung führt zu folgenden ergebnissen: 1) Um das jahr 1340 war eine grosse, das ganze kirchenjahr umfassende samlung von erklärungen der evangelien und episteln veranstaltet worden von einem laien, wie es scheint, der Südeuropa, besonders aber Italien genau gekant hat. 2) Diese erklärungen waren wesentlich aus den werken der deutschen mysti-ker genommen und zu einem kampfe gegen "die pfassen" zusammengestellt und überarbeitet. 3) Hermann von Fritzlars auswahl ist nur eine magere, zahme chre-stomathie. 4) Die handschriften 2845 der Wiener hofbibliothek und 896 der Königsberger bibliothek enthalten echte stücke des alten werkes. — Dadurch, dass s. 37.—55 des heftes die anfänge der predigten abgedruckt werden, ist es auch hier möglich gemacht, einzelne handschriftlich vorkommende stücke als bestandteile der grossen samlung zu erkennen. Wir wünschen Haupts weiteren arbeiten fröhliches gedeihen.

GRAZ, IM OCTOBER 1874.

ANTON SCHÖNBACH.

## ZUR KRITIK BONERS.

Gereke, Die dialektischen Eigenheiten von Ulrich Boner. Osterprogramm der höheren Bürgerschule zu Northeim. 1874. 8. 21 s.

In dem vorliegenden kleinen hefte wird der versuch gemacht, die le dialektischen eigenheiten des Bonerius in kürze zusammenzustellen und so ein bild der sprache dieser fabelsamlung zu entwerfen. Eine solche arbeit ist verdienstvoll, wenn wir auch in Weinholds alemannischer grammatik ein hilfsmittel für die kentnis dieses dialektes besitzen. Denn in diesem werke sind die notizen, welche die sprache eines dichters betreffen, zerstreut und lassen sich nur überaus schwer vereinigen. Gegen die schrift Gerckes könten nun freilich bei aller anerkennung der aufgewanten mühe mancherlei einwendungen vorgebracht werden. Gercke wünscht s. 3 fg. "diejenigen punkte aufzuweisen, in welchen die sprache des edelsteines von dem gemeinen mittelhochdeutschen sich unterscheidet und jene landschaftlichen eigenheiten sich wahrnehmen lassen, wobei es sich übrigens von selbst versteht, dass wir uns an die Pfeiffersche textesrecension (Lpz. 1844) halten und andrerseits die frage unerörtert lassen, wie vieles dem dichter selbst und wie vieles dagegen den abschreibern anzurechnen sein möge." Aber es möchte mir scheinen, als ob gerade diese scheidung zwischen dem eigentum des schreibers und dem des dichters mit möglichster genauigkeit vorgenommen werden müsse, soll eine charakteristik der sprache des letzteren richtige züge zeigen. Und da bieten denn die innerhalb der verse vorkommenden formen wenig oder gar keine gewähr, alle dagegen die, welche in den reimen sich finden. Auf dieser grundlage sind denn auch Kobersteins schöne untersuchungen über die sprache Peter Suchenwirts aufgebaut. Hätte Gercke in dieser weise seine arbeit gestaltet, so wären wol manche seiner angaben geändert worden. Es hätte sich, meine ich, zeigen müssen, dass aus dem reimbestande des "Edelsteines" keineswegs immer eine begründung für die aus verschiedenen handschriften von Pfeiffer in den text eingetragenen groben formen alemannischen dialektes geschöpft werden kann.

Belehrend für die erkentnis des dialektes werden uns sein 1. reime, die genau sind unter der voraussetzung, dass dialektische formen ange-

252 SCHÖNBACH

nommen werden; 2. reime, welche unter allen umständen ungenau bleiben. Diese machen uns oft schwankungen in der aussprache deutlich. Ich gebe im folgenden ein verzeichnis der ungenauen reime des Bonerius, wie üblich in vocalisch und consonantisch ungenaue eingeteilt und wie ich hoffe, ohne bedeutende lücken. Verweisungen auf Weinholds alemannische grammatik unterlasse ich, da dieses buch wol von jedem gekant wird, der mit dem studium des darin besprochenen dialektes sich abgibt.

## I. Vocalisch ungenaue reime.

```
\hat{a}n : an 102 mal.
\hat{a}r:ar und zwar kl\hat{a}r:var 35_5:war 56_3; w\hat{a}r:dar 7_{17}:gar 45_{17}
   55_{15}, 87_{45}, 89_{25}, 92_{45}, 96_{1}, : war 18_{23}, 57_{53} : adelar 64_{31}; v\hat{a}r : gar
   4_{13}, 7_{11}, 37_{29}: gewar 91_{29}; jar: gar 4_{47}, 47_{73}, 93_{3}; har: gewar 25_{25}
   : war 75_{28.27} : gar 86_{33}.
\hat{a}t:at und zwar \hat{h}\hat{a}t:stat 5_{43}, 9_{21}. _{35}, 43_{53}, 44_{37}, 49_{57}, 53_{17}, 54_{17}
   56_{23}, 62_{33}, 71_{41}, 76_{15}, 100_{1}: mat 9_{17}, 12_{45}, 77_{39}, 86_{29}: phat 65_{39}
   : lat 8949 : glat 969; grât : phat vorr. 25.
\hat{a}l:al st\hat{a}l:stal 22_{31}; str\hat{a}l:al 31_{27}.
\hat{a}z : az \ vr\hat{a}z : baz \ 27_{21}; \ l\hat{a}z : saz \ 57_{11}.
ânt: ant hânt: zehant 9165, 9721: ermant 3215: erkant 9839.
\hat{i}n:in m\hat{i}n:hin 21_{33}; d\hat{i}n:ungewin 71_{53}; sch\hat{i}n:sin 43_{45}; ird\hat{i}n:hin
   77_7; gesîn: hin 48_{119}.
-l\hat{i}ch:-ich -l\hat{i}ch:ich 4_{9}, 48_{73}:mich 74_{83}, 82_{39}, 88_{19}, 92_{63}, 99_{55}
   : dich\ 87_{27},\ 100_{37}: sich\ 43_{87},\ 46_{19},\ 66_{31},\ 73_{59},\ 89_{51};\ himelrich: ich
-\hat{o} ch : -o ch \ vl\hat{o}ch : koch \ 15_{27} : loch \ 21_{45} : doch \ 73_{17}; \ z\hat{o}ch : noch \ 43_{7}
-\hat{o}t:-ot r\hat{o}t:got 68_{s1}; verdien\hat{o}t:got 22_{6}; verwandel\hat{o}t:spot 29_{17}.
-\hat{o}rt:-ort\ erh\hat{o}rt:wort\ 63_{13},\ 68_{17}.
-\hat{o}rn:-orn\ t\hat{o}rn:verlorn\ 52_{81}
-ûs: -us hûs: Papirius 9773.
a:e\ war: Jupiter\ 25_{13},\ 79_{11};\ gebarde: \ddot{e}rde\ 1_{33},\ 43_{85}. Die eilf stel-
   len, an welchen vor r m rt b q ch e auf ë reimt, hat Gercke
   s. 20 vollzählig angeführt.
ie: i tier: mir 4135, 5115, 683; schier: mir 6243.
\hat{o}: uo duo: zuo 19_{21}, 29_{11}, 48_{135}, 84_{65}, 94_{21}, 96_{31}, 98_{27}: vluo 78_{25}
   : kuo 9549. 59 : vruo 9753.
       In einer ziemlich grossen anzahl von fällen reimt \hat{u}: iu und zwar
```

In einer ziemlich grossen anzahl von fällen reimt  $\hat{u}: iu$  und zwar fast ausschliesslich vor r. Sehr häufig ist apokope des stummen und tonlosen e, ebenso synkope derselben.

## II. Consonantisch ungenaue reime.

```
-m:-n und zwar:
-am:-an 39 mal, -am:an 25 mal.
heim: bein 12_{33}: gemein 89_{9}. 23: ein 97_{65}. 69.
steln: helm 28<sub>13</sub>.
-unt:-umt \ 2_9, \ 15_{63}, \ 19_3, \ 22_{33}, \ 28_{17}, \ 42_3, \ 53_{73}, \ 63_{45}, \ 73_{51}, \ 81_{85}.
nimt: kint 639: besint 9951: sint nachrede 23.
-s:-z 82 mal.
r fallt aus: wart : arzât 47,9 : hat 55,69.
b fallt aus: halbz: alz 47, 21.
t fällt ab: gewant: gestân 1027; beschach: bedacht 8743.
b:g haben: tragen 10_{53}; erheben: gelegen 87_7.
b:m leben: benemen 27_{23}; geben: nemen 100_{29}.
rb:rd verderben: werden 36_{37}.
ng:nd anegenge: ende vorrede 1.
mochte: vorchte 16,5; richter: heimlicher 9,9; gemacht: vatterschaft 19,.
-g:-t \ ding: sint \ 22_{51}, \ 55_{61}, \ 92_{19.55}.
-p:-t beleip: leit 44_{29}.
-f - ch hof: noch 75_{11}; bûch: ûf 59_{51}, 85_{37}.
```

Pfeisser schreibt immer cht für ht. Zwar sindet sich spricht: gesiht 3822. 43 und vaht: macht 6117, aber gegen 46 stellen, in denen ht auf ht reimt. Ob ein solches verhältnis die schreibung cht rechtsertigen kann?

Aus dem Gebiete der declination können nur reime angeführt werden, welche den übertritt einiger substantiva aus der starken in die schwache declination belegen. Zwar der reim  $12_3$ : hunden (gen. plur.): stunden (gen. sing.) vgl. Weinhold §§ 392. 3 würde nicht viel beweisen, da das -n in beiden fällen gestrichen werden könte, aber  $62_{45}$  heisst überwunden: stunden (dat. sing.) und  $25_{61}$  dingen (gen. plur.): misselingen, wodurch denn auch die ausserhalb des reimes vorkommenden fälle  $3_{16}$ ,  $4_6$ ,  $15_{19}$ ,  $48_{61}$ ,  $99_{14}$  gerechtfertigt erscheinen.

Ich erwähne hier sogleich, dass die mit -lîn gebildeten verkleinerungsformen der substantiva auf în, dîn, sîn, schîn, vîn gereimt an folgenden stellen vorkommen:  $3_{27}$ ,  $5_{25}$ ,  $18_{17}$ ,  $20_{1}$ .  $_{27}$ ,  $21_{3}$ .  $_{21}$ ,  $23_{5}$ .  $_{38}$ ,  $30_{1}$ .  $_{5}$ .  $_{9}$ .  $_{31}$ .  $_{41}$ ,  $33_{3}$ .  $_{15}$ .  $_{25}$ ,  $35_{5}$ ,  $49_{17}$ .  $_{47}$ .  $_{53}$ .  $_{73}$ ,  $52_{39}$ ,  $92_{1}$ .  $_{11}$ , dagegen die form ohne n nur einmal  $82_{14}$  esellî:  $b\hat{i}$ .

- 1) Über diesen reim wird weiter unten besonders gesprochen.
- 2) Nur die hdss. ab fassen es als dat. plur.

Mehr ist von der conjugation zu sagen. Die erste person sing. ind. praes. schwacher verba endet auf -en:  $27_{23}$  benemen: ich leben,  $64_{13}$  geben: ich leben,  $59_{21}$  tragen: ich bejagen. Einige male setzt Pfeisser diese formen auch im innern der verse. Bei starken zeitwörtern sind sie im reime nicht belegbar. ich tuon: rephuon  $61_{37}$ .

Die 3. person plur. zeigt stets -en, dafür ist -ent in der 2. um so häufiger.

Ich übergehe die besonders im praeteritum sehr zahlreichen apokopen 1 und wende mich sogleich zu den contractionen.<sup>2</sup>

Inf. praes. empfân : hân  $18_{31}$  : stân  $85_{47}$ ; angevân : gân  $^8$  (gâhen)  $51_{21}$ ; gevân : man  $92_{51}$ ; lân : slân  $47_{77}$ , vân : slân  $100_{79}$ ; hinderslân : man  $3_{5}$ .

- 3. pers. sing. praes. empfât: gât  $34_{43}$ : lât  $61_{77}$ ; vât: gât  $35_{41}$ ,  $42_{61}$ ,  $82_{47}$ ; slât: lât  $41_{55}$ : verrât  $91_{75}$ . lît für liget steht im reime  $53_{25}$ ,  $66_1$ ,  $86_{43}$ ,  $91_1$ , gît für gibt  $100_{93}$ , schat (= schadet): mat  $16_{45}$ , lat (= ladet): hât  $89_{49}$ ; rât (= râtet): gât  $72_{89}$ . kleit (= kleidete): miltekeit  $16_{25}$ .
- 3. pers. plur. praet.<sup>4</sup>  $ges \hat{a}n \ (= ges \hat{a}hen) : g \hat{a}n \ 47_{107}; \ w \hat{a}n = w \hat{a}ren$  im reim:  $7_{19}$ ,  $20_{41}$ ,  $38_{19}$ ,  $73_{9}$ ,  $79_{24}$ ; in  $94_{35}$  ist  $w \hat{a}n$  1. pers. plur. dagegen im reime kein wen, went für wellent, was Pfeiffer oft in den text gesetzt hat.

Part. pract. der schwachen verba. Nach dentalem auslaut des stammes fällt die endsilbe ganz fort. Es findet sich behuot im reime 23 mal; bekleit 4, nachrede 9; gevrist: ist 7057; geschant 5 mal gegen 2 mal geschendet; gewant 8561; verwunt 3423, 8615; enzunt 1629.

Auf -ôt: got: verdienôt  $22_{61}$ , spot: verwandelôt  $29_{17}$ , also beide male im reime auf  $\breve{o}$ .

Bemerkenswert sind noch die participia: ernart (= ernert): wart 47,5; gehebt: gelebt 483.

Schwach gebildet ist das participium des starken verbums besinnen: besint: kint  $49_{23}$  besint:  $49_{23}$  coint  $62_{35}$  coint  $62_{35}$  coint  $49_{81}$ .

- 1) hat für hate 9 mal.
- 2) Die überaus häufigen contractionen von age, ege zu ei führe ich nicht an, ebensowenig die der verba  $h\hat{a}n$  und  $l\hat{a}n$  mit ausnahme von hein (habemus): klein 15<sub>11</sub>.
  - 3) Ob  $4_{85}$  gân = gâhen?
  - 4) began als 3. pers. plur. 43<sub>10</sub>.
  - 5) Die zählung bei Pfeiffer ist irrig.
- 6) Bei Weinhold § 376 wird als beispiel des stark gebildeten participiums eines schwachen verbums erlaben: haben 5439 angeführt. Allein wenn erlaben für erlaffen steht (Lexer I 647), so kann es nicht wol unter diesen unregelmässigkeiten aufgezählt werden.

Den dialekt bezeichnet wol auch das 9 mal im reime vorkommende har.

Das wäre eine übersicht der durch reime belegten dialektischen eigenheiten der fabeln Boners. Man wird darin, hoffe ich, nichts wichtiges vermissen. Es ist nun die frage, ob diese sicheren alemannischen eigentümlichkeiten das recht geben, so viel der gröbsten umgangssprache angehöriges in den text aufzunehmen, als dies Pfeiffer getan hat. Ich glaube sie verneinen zu müssen. Wenn wir als allgemein giltige regel voraussetzen können, dass in altdeutschen texten nur diejenigen dialektischen formen eingesetzt werden dürfen,1 deren charakter dem des reimbestandes entspricht - noch dazu gerechnet die apokopen und synkopen, zu denen richtiger bau der verse zwingt dann gibt uns der von Pfeiffer hergestellte text des Bonerius nur ein sehr unvollkommenes bild seines ursprünglichen zustandes, ein durch massenhafte aufnahme blos den alemannischen handschriften zu dankender, grober, dialektischer formen entstelltes bild. Pfeiffer, der sonst so sehr viel darauf hielt, dass eine genaue untersuchung der reime der bearbeitung eines gedichtes vorangehe, wurde durch die sprache der benutzten handschriften irregeführt. Es komt hinzu, dass er, selbst ein Schweizer, hier vielleicht unbefangenen blick sich kaum erhalten konte.

Wer eine specialuntersuchung über Boners dialekt ausarbeiten will, muss demnach vorerst den text neu bearbeiten, da er sonst, wie Gercke, vieles verzeichnen wird, was dem dichter nicht gehört. Ich will nur anführen, dass z. b. die zahllosen i in den endungen der substantiva, in den flexionen der verba, welche Pfeiffer bietet, für Boner durchaus nicht bewiesen werden können.

Aber nicht nur in bezug auf die sprache scheint mir der text des Edelsteins einer neuen bearbeitung zu bedürfen, ich glaube, dass auch die handschriften von Pfeisser nicht streng und consequent genug verwertet wurden. Die folgenden bemerkungen werden meine ansicht

<sup>1)</sup> Wie sehr diese forderung als gerecht anerkant wird, davon liefert die bearbeitung des Wolfdietrich D (Deutsches heldenbuch IV. teil, 2. band) durch Oskar Jänicke ein beispiel. Vergleicht man das dort s. VI—XII der einleitung gegebene verzeichnis der reimeigenheiten mit der von mir eben beigebrachten zusammenstellung, so wird man leicht finden, dass Boners sprache viel reiner ist, als die des verfassers von Wolfdietrich D und doch enthält der von Jänicke hergestellte text weit weniger mundartliches als Pfeiffers Boner.

vielleicht erweisen können. Bevor ich daran gehe, sie zusammen zu reihen, will ich noch erwähnen, dass ich in der vorteilhaften lage bin, den grösseren teil des von Pfeiffer sorgfältigst zusammengebrachten apparates benutzen zu können. In der hiesigen universitätsbibliothek befindet sich nämlich ein exemplar der Beneckeschen ausgabe des Bonerius, in welches Pfeiffer die lesarten der wichtigen handschrift C (Heidelberger papierhdschr. cod. Palat. 400 vom jahre 1432) und die von a (Heidelberger papierhdschr. cod. Palat. 314) eingetragen hatte. Dessen benutzung wurde mir durch den bibliothekar herrn dr. Ignaz Tomaschek freundlichst gestattet. Ein zweites handexemplar Pfeiffers besitzt mein verehrter freund Joseph Maria Wagner in Wien und hat es mir gütigst zur Verfügung gestellt, wofür ich ihm zu grossem danke verpflichtet bin. Dieses exemplar enthält die varianten von B (papierhdschr. des XV. jahrhunderts auf der stadtbibliothek zu Strassburg, Joh. Bibl. A. 87) von D (pergamenthandschr. des XV. jahrh. auf der universitätsbibliothek zu Basel, ohne bezeichnung), E (papierhandschr. von 1411 auf der stadtbibliothek zu Strassburg, Joh. Bibl. B. 94), G. (papierhdschr. aus dem ende des 15. jahrh. auf der stadtbibliothek zu Strassburg, fol.) und b (papierhandschr. auf der wasserkirchbibliothek zu Zürich C. 117).

Es ist ganz unzweiselhaft, dass einer bearbeitung von Boners Edelstein die Zürcher pergamenthandschrift des XIV. jahrhunderts, welche leider in Breitingers drucke allein vorliegt, zu grunde gelegt werden muss. So hat schon Benecke gemeint (vorrede s. IX) und Pfeiffer hat seine ausgabe auf diese hdschr. (A) gebaut. Der grundsatz, welcher demnach bei der kritik des textes herschen soll, scheint mir in folgender fassung am richtigsten ausgedrückt: der handschrift A ist — dialektische eigenheiten ausgenommen — immer zu folgen. Nur dort, wo A offenbar sehler und irrtümer enthält, sind die übrigen handschriften zu rate zu ziehen, unter diesen in erster linie C und B. Es dürfen daher an sich gute lesarten von A nicht wegen besser scheinender in anderen handschriften vernachlässigt werden.

 $26_{13}$  lesen AB daz si möchtin kûm genesen. Pfeiffer schreibt mit den übrigen hdschr. kûm möchtin. Ich vermag den grund dieser abweichung von A nicht zu erkennen.

26<sub>37</sub> liest A wenn der zu huoter ist erkorn, C hat das auf huoter deutende hueten. Pfeiffer hat mit den anderen handschr. schirmer in den text gesetzt.

27<sub>10</sub> nim hin das (l. daz) brôt ACGab, Pfeiffer liest mit BE diz
— dis brôt, ebenso 35<sub>62</sub> dagegen 44<sub>53</sub>.

Die änderungen Pfeiffers in 27<sub>23</sub>. 27 gegen AC sind einleuchtend, aber warum soll 27<sub>29</sub> nicht balde an im verse stehen?

Die 28. fabel muss wol von AC umgearbeitet worden sein, so dass nun das schaf an die stelle des schweines trat. Aber der anlass? Sollte er nur in dem ἄπαξ εἰρημένον "liwe" der ersten zeile gelegen sein? ist das umgekehrte, dass nämlich jemand auf grund der fabel des anonymus, der lefa liest, gebessert habe und das corrigierte exemplar die quelle der übrigen hdschr. sei, undenkbar?

28<sub>27</sub>. 8 der wîs man spricht daz man nicht sol gelouben allen geisten wol.

für spricht lesen AC sprach, was zu der anführung des satzes ganz passt. Das "geisten" kann dem sinne nach nur "den fremden" bedeuten, steht also für gesten und zwar wäre diess alemannisch nach Weinhold § 58. Allein solches ei für e ist in den reimen nicht belegbar. Auch hat C nach Pfeiffers schriftlichen angaben gesten. Ebenso 8473.

29<sub>20</sub> regne im text, regne A in den varianten. Das wird wol ein irrtum sein; vielleicht wollte Pfeisser regene in den text setzen, was ausser A alle hdschr. haben.

30<sub>21</sub> daz schâf daz antwurt unde sprach. — AC lesen: daz lemmelîn antwurt und(e) sprach. daz fehlt auch in ab. Pfeiffer hat sehr oft einen das hauptwort wider aufnehmenden artikel mit unterstützung irgend einer hdschr. in den text gesetzt, kaum mit recht. Etwa vorauszusetzende zweisilbigkeit von lemmelîn macht keine schwierigkeit,¹ auch heisst das ziehkind der geiss in dieser fabel nicht schâf.

31<sub>s</sub> lesen AC: der (do er) was jung stark unde snel, sîn stimme stark, sîn bellen hel

B hat für den zweiten vers: vnd och was sin stimme hel, Gab: vnd an der stimm was er hel, E: vnd was an der stimm hel. Diese verschiedenen fassungen beweisen nur, dass die widerholung von stark den schreibern anstössig erschien. Die änderung war so leicht, dass teilweise übereinstimmung darin stattsand. Was AC geben, ist sicher das beste; widerholungen so bescheidener art sind bei Bonerius überaus häufig.

 $32_{15}$  kann ganz wol mit ABCD das unflectierte ander gegen andriu gehalten werden. Auch  $57_{45}$ ,  $68_{58}$ .

32<sub>30</sub> hat A allein sullen, die übrigen hdschr. bringen formen mit -t. Aber der ausgang -en für die 3. pers. plur. praes. ist im reime belegt und kann wol auch hier bleiben.

36<sub>22</sub> ABDb lesen dâ im (mit b) sîn schade nâhet (nohet B), CEa: da von im (im groffer s. E) schade nahet, D da im sin schade gar vast

1) lemlin bieten zu 1 Dab, zu 42 setzt b auch für lemmelin schäfflin.

nahet. Pfeiffer hat die lesart von C in den text aufgenommen, die aber nur ein versuch scheint, die construction zu erleichtern.

36<sub>27</sub> nieman dem andern schaden sol lesen AC, den BDEab, schedigen B, schedgen D, schadgen E. Pfeiffer vernachlässigt AC.

37<sub>81</sub> möchte ich die stellung des do mit AC beibehalten.

 $37_{51}$  möchte ich mit A lesen: wer triugt und liugt im selben schadet — also wie in vers  $37_{47}$ .

Ob nicht  $37_{56}$  das "von rechte" in A gegen "von gotte" aller übrigen hdschr. zu halten ist?

382 do in ABCE gegen da in Dab ist zu bewahren.

39<sub>19</sub> den wolt der ruost gelichen sich AC, w. er g. die übrigen hdschr., was Pfeiffer ohne hinreichenden grund vorzieht.

4034 ist nu gegen ACEab und wol ohne not eingesetzt worden.

41<sub>89</sub> wie dich got berâte der swachen spîse der du lebest. Für das zweite der haben ADEab so. Selbst wenn man hier sô als relativum deutet, ist es nicht nötig, die andere lesart zu wählen. Schon das mhd. wtb. II 2, 461 a weist auf 4, der besten vrüchten ist er vol sô ie ûf erden vunden wart. Passender scheint mir, sô conditional zu fassen, dann liegt gar keine schwierigkeit vor.

 $41_{59}$  sagt die ameise in AE mir ist in mînem hûfen baz denn dir in des künges palas. Die übrigen hdschr. lesen in mînem hûse. Mir scheint doch die lesart von AE vorzuziehen, die antithese wird durch sie erst vollkommen. Dass gleich  $42_6$  die wohnung der ameise ein hûs genant und ihr  $42_{53}$  sogar eine tür zugeschrieben wird, kann nicht irre machen.

41<sub>54</sub> A anrüert, die übrigen hdschr. berüert, was den vers erleichtert.

 $43_{20}$  sich mit niute enhân in A ist dem bî niute der übrigen hdschr. entschieden vorzuziehen. Aus  $46_{46}$  ersieht man die vorliebe mehrerer hdschr. für bî niute.

 $43_{38}$  AC haben wan, a wann für wären. Da diese form vielfach in den reimen belegt ist, so sehe ich keinen grund, sie, soferne einsilbigkeit des wortes nötig ist, vom inneren der verse ferne zu halten. Man vergleiche noch die varianten zu  $63_{44}$ ,  $(70_{16})$ ,  $84_{13}$ .

43<sub>48</sub> dô liefen ûf der selben vart — A: liefens, BC: liefent siu, Die lesart von A ist aufzunehmen. Unzählige beispiele finden sich bei Boner von solchen vorausnahmen eines substantivums durch ein pronomen.

44<sub>17</sub> Wenn geschach in AEab nur der leichteren aussprache wegen durch beschach der anderen hdschr. ersetzt wurde, so ist dies nicht genügend gerechtfertigt.

44<sub>38.9</sub> daz si des nachtes sol ir leben spîsen, und ouch vliegen sol

Das erste sol in ACEb nicht, dafür solt: Ich sehe in der consecutio temporum hier einen grund für die aufnahme dieser handschriftlich gesicherten form und keinen grund für deren verwerfung darin, dass sol im reime des folgenden verses steht. Übrigens könte hier auch solt geschrieben werden. Apokope und abstossung des -t sind im reime häufig.

45<sub>31</sub> warumbe söldist du genesen sagt der mann in Å zu dem wiesel, in allen übrigen hdschr. und so auch im Pfeifferschen texte heisst es: warumb solt ich dich lan (lassen DE) genesen. So ist der satz freilich bestimter, aber wol auch jünger. Die version in A ist parallel gebaut dem vers 24.

47<sub>16</sub> vil ser in ACb ist gegen gar ser der übrigen hdschr. beizubehalten.

47<sub>34</sub> scheint mir die stellung wart bald erkant in AD noch durch wart er bekant in E gestützt.

47<sub>35</sub> AC: der hirt wand kumen um sin leben. Aus BD hat Pfeiffer hergestellt: er wand, er wölt im nemen daz leben. Die construction ist damit glatt geworden.

47<sub>46</sub> daz wart dem hirten kunt in A, überall sonst wart im schiere kunt. Platt ist A, aber deswegen für Boner unwahrscheinlich?

47<sub>86</sub> der im des half daz er genas. des findet sich in A allein, aber es ist kein grund vorhanden, es auszuwerfen.

47<sub>87</sub>in todes vorchte, was A hat, scheint besser als das in grosser vorchte (in diser vorchte gros E) der übrigen hdschr.

4799 der hirt der seit in ûf der stunt ist mit A zu lesen.

48<sub>62</sub> weschen in AC gegen buchen in BE, bruchen in ab. DF und Dr fehlen hier, G und H hat Pfeisser für diese stelle nicht verglichen. Die lesart von ab beweist uns neuerdings die abhängigkeit dieser hdschrr. von E, welche Pfeisser selbst sonst sehr wenig achtet (s. 188). Nun ist buchen freilich ein selteneres wort als weschen, aber es ist auch ein dialektisches und bei dem ausgesprochenen alemannischen charakter der schreiber von BE ist das eintragen eines dialektwortes nicht wunderbar. Ganz ähnlich hat E 52<sub>69</sub> für warta warta ein luoga luoga gesetzt. Das verbum weschen findet sich übrigens gleich noch 55<sub>56</sub>.

48<sub>104</sub> A: bald als man in seit; die übrigen hdschrr.: was man im seit, D: allez daz. Die lesart von A ist sicher die ältere. Ebenso die widerholung von daz, welche AC für vers 110 vorschreiben. Anders steht es 57<sub>27</sub>.

48<sub>112.3</sub> schreibt Pfeiffer: — daz erkücfet mich, ich mag des baz ze stuole gân. So haben BD, während Eab das ich mag — lesen. Der grund zur änderung für diese hdschr. war deutlich, er liegt darin, dass in der von AC gebrachten construction und mag des baz — das personalpronomen fortgelassen ist.

49<sub>58</sub> liest Pfeiffer mit BDab den jungen vogeln (D vogel) an der stat — E hat für das substantivum müst si, während AC hebken schreiben. Da dieses wort gleich in den versen 30. 63. 69 ohne anstand gebraucht wird, so ist nicht einzusehen, weshalb es hier unstatthaft sein sollte. Die änderung in BDab ist wahrscheinlich dadurch begründet, dass die jungen erst habichte genant werden sollen, wenn sie sich ihrer waffen bedienen können.

 $49_{89}$  wer gert daz er nicht sol hân schreibt Pfeisser, des haben ACD, was wol besser und älter ist.

50<sub>41</sub> daz pherit schalkaft was genuog ist mit A gegen die schwankenden änderungen der übrigen hdschr. zu lesen. Ähnlich in vers 49 derselben fabel.

52<sub>9</sub> inen A, im CEa. Ist diese zweite form hier nicht aus der ersten entstanden? Dass sie alt ist, beweist Weinhold § 416.

 $52_{16}$  und an sehr vielen anderen stellen hat A und do als einleitung eines satzes gegen einfaches do anderer hdschr. Ich wage nicht zu behaupten, dass A unrecht habe.

52<sub>34</sub> daz wart in schier ze leide. So alle hdschr. bis auf A, welches kam liest. Gegen diese phrase ist an sich nichts einzuwenden.

 $53_{26}$  ist wol verderbt, wie die hdschr. zeigen. Ob A das richtige enthält, weiss ich nicht bestimt zu sagen.

Wenn es im allgemeinen als kritische regel gilt, geglättete verse den rauheren gegenüber für jünger zu halten, so kann dies auch auf 54<sub>4</sub> angewant werden. A: daz wol ir kint möchtin genesen, C: und ir kint gar wol möchtin genesen. D hat hier eine lücke und alle übrigen hdschr. enthalten diese fabel gar nicht.

54<sub>44</sub> liest A: er sol von schulde ligen tot, BC haben: er sol billich liden tot. BC enthält eine bewuste steigerung der vorhergehenden zeile: wel wunder üb der lidet not. Pfeiffer hat aus A ligen, aus BC billich genommen. Die lesart von A ist kräftiger und passender; es liegt kein grund vor, von ihr abzuweichen.

55<sub>89</sub> möchte ich bei A bleiben: då er dur niut dis mag engån, und ebenso in vers 59 mit AE der für er lesen.

 $57_{93}$ . 4 ist die einschaltung von in, das erste mal gegen A und andere, das zweite mal gegen alle hdschr., überflüssig.

58<sub>35</sub> recht als es mich dunket guot lesen ACDE; B hat mich es, a als mich ie, b als denn mich. Die lesart von A und zwar mit dem genetiv es scheint mir keiner änderung bedürftig.

5843 Si wære jung edel unde rîch hat A, für edel haben die meisten hdschr. schæn, E stark. Ob nicht die version dieser letztgenanten hdschr. darauf hinweist, dass man den text zu verbessern suchte? Würde es wol E nötig geschienen haben, stark zu schreiben, wenn schæn sich schon in der vorlage fand? daselbst vers 45 wider ein fall der bevorzugung von bî. A liest: si sprach: dur niut so mag es sin, B: das mag mit nite sin, C: das mag by nit gesin, D: daz mag by nite sîn, E: es mag by n. s., a: das mag nit sîn, b: das möcht nit ensin. Das ganze wirrsal in den hdschr. scheint mir nur dadurch entstanden, dass man das ältere dur niut wegzuschaffen wünschte.

5875 daz der tôt betruobte mich an ime schreibt Pfeiffer mit den meisten hdschrr. gegen A daz der tot beröbte mich an ime. Diese seltene construction, im mhd. wtb. aus Pass. K. 73, 24 nachgewiesen, war der anlass zur änderung. In C ist dieselbe gar unglücklich ausgefallen. Es heisst dort ohne rücksicht auf den reim; so muft ich aber betrübet sin.

 $58_{92}$  haben Aab *nicht wol*. Die negation fehlt in a nur aus versehen. Solches wol öfters, z. b. in den echten versen, die A nach 54 hat und von denen noch die rede sein wird:

als disem sperwer ist beschechen, das ist wol, des muos ich jechen.

58<sub>94</sub> AC: da von gepinet wirt ir muot. Pfeiffer liest nach anderen hdschr. unnötiger weise, aber wie er auch sonst pflegt: gepinget.

 $60_3$  ist die variante nach Beneckes text angeführt. Es soll heissen, dass CEab kumber schreiben.

 $60_{28}$  steht do wart in A ganz gut.

60<sub>48</sub> und lît mit sînen vriunden tôt schreibt Pfeiffer. AD haben: sînem vriunde. Der singular wird sowol durch die verse 41—47 gefordert, als durch vers 49: als hie den henden ist beschehen. Der plural in den übrigen hdschr. ist durch misverstehen des letztgenanten verses entstanden.

 $61_6$  "das solt du hân" sprach der künig. So lesen die hdschrr. gegen AC daz sölt er han. Mir scheint, dass die auffallende aber nicht unberechtigte construction zur änderung drängte. Vers 29 derselben fabel ist dadurch interessant, dass hier auch A, welches sonst daz mort schreibt, unwilkürlich das pronomen ez in er ändert.

61<sub>44</sub> AC: ein rephuon für einez in den übrigen hdschr., welche die widerholung (v. 42. 47) meiden.

63<sub>12</sub> AEab: behan, C: behalten, BD: behaben, was Pfeiffer gegen das erste wol kaum richtig in den text gesetzt hat.

63<sub>30</sub> Pfeiffer schreibt: flach und hungrig was sîn lîp. Über das erste adjectivum sind die hdschr. sehr verschiedener meinung. A: blach, B: slach, CD: swach, E: gros hung's vol, a: slecht, b: magrig. Es ist also sicher ein seltenes wort gewesen, das so mannigfach ersetzt wurde. Ob es slach oder blach heissen muss, weiss ich nicht zu sagen. Beide worte sind belegbar, wenn auch nicht aus alemannischen quellen. 51<sub>35</sub> schreibt Pfeiffer: ez (das ross) wart mager unde flach; sin rippe man im scharren sach. Hier hat Benecke flach und erklärt es auch im wörterbuche. Da nun Pfeiffer in seinen arbeitsexemplaren keine varianten zu flach anführt, auch in den varianten seiner ausgabe über das wort schweigt, das ihm einen nützlichen beleg hätte abgeben müssen, so vermute ich in diesem flach einen druckfehler für flach.

63<sub>54</sub> Die stellung der worte in AC: als mir beschehen ist — scheint besser als die in den text aufgenommene.

 $64_{43}$  kann wol auch des stehen, das in AC gegen es in B (sonst liegt für diese fabel keine handschrift vor) sich findet.

 $67_{11}$  nu wart nicht langer gespart haben AB, vor gespart AB noch do, D da. Pfeiffer liest lange. Das gesteigerte adverbium ist sicher; ob auch do aufzunehmen ist, scheint bei den in A und C mehrfach vorkommenden fällen des ausfüllens einer fehlenden senkung zweifelhaft.

67<sub>31</sub> ACD den esel, dagegen Pfeiffer mit den übrigen hdschr. sîn esel.

70<sub>9</sub> warum das in A erhaltene wol vor gehüeten fortgefallen ist, weiss ich nicht, der vers ist doch dadurch nicht glatter geworden.
72<sub>8</sub> Es heisst im zusammenhange:

— die kâmen in ein hûs; dâ wurden si emphangen wol, als man noch geste enphâhen sol, von der vrowen, diu dâ enphlag des hûses.

So schreibt Pfeisser mit allen hdschr. gegen A: der herbrig. Es liegt im charakter der ganzen fabel, dass das haus, in welchem die beiden biedermänner ihr geld aufbewahren, als ein leicht zugängliches, ein gasthaus, gedacht werden muss. Die änderungen der hdschr. sind durch das hūs in vers 4 veranlasst.

7281 ist mit A zu schreiben: wem bevolhen wirt in triuwen guot.

 $73_{64}$ ,  $75_{16}$  und an anderen orten sollte mit A swer für das wer Pfeiffers in den text gesetzt werden.

 $74_{77\cdot78}$  Die beiden verse sind in AEab umgestellt worden, wie es scheint, um dem gewöhnlichen satzbau mehr zu entsprechen. Aber Pfeiffer hatte wol recht, die stellung der verse, welche die übrigen hdschr. bieten, in den text aufzunehmen; sie passt zu der erregten stimmung des sprechenden besser.

76<sub>12</sub> wer dar über solte gân in allen hdschr., nur A hat: wer die brugge solt übergan. Zwar kann die version von A dem wunsche, deutlicher zu sein, ihren ursprung verdanken, aber noch leichter mochte der schwerfällige vers in A von den übrigen hdschr. gebessert werden.

 $76_{50}$  könte das einfache  $har\ drie!$  in A genügen, wenn auch in den andern vier reden des zöllners immer das verbum geben vorkomt. Vgl.  $57_{96}$ .

81<sub>13</sub> (Die zählung Pfeiffers ist unrichtig) ûf die matte mit C im text. B matten, A wise, von dem man nicht abzugehen braucht. Man vergl. 94<sub>11</sub>.

 $82_{21}$ . Statt der beiden aus den übrigen hdschr. in den text aufgenommenen verse:

fagent, vrowe, waz meinet daz, daz iuwer ougen sint sô naz?

hat A:

fagent, vrowe, waz weinent ir? waz mag ez sin, daz sagent mir!

Ich wüste keinen grund für eine änderuug anzuführen, wenn die in den hdschr. ausser A enthaltene fassung als die ältere gelten soll. Nimt man das umgekehrte an, dann kann die widerholung von sagent ganz wol anstoss gegeben haben.

84<sub>18</sub> mit starken hornen A, scharpfen BDEab, schraffen C, ich ziehe A vor. Ebenso AE in vers 58 mit balde gegen das schiere aller anderen hdschr. V. 90 möchte ich mit ABDE also gegen so in Cab schreiben. Der vers wird dadurch nicht schlechter als der vorhergehende.

85<sub>29</sub> Aab: sint si jung ald alt? der grund der änderung des alemannischen ald zu oder in den übrigen hdschr. ist einleuchtend.

 $85_{37.~8}$  Ich habe zu  $59_{51}$  fg. keinen versuch gemacht, den in mehreren hdschr. überlieferten reim buch: üf durch den genauen in AC zu ersetzen und die hier stattgehabte änderung zu verteidigen. Ich muss aber auch hier die fassung der beiden verse 37. 8 in Eab

und wenn si vallent uf den buch so ziehen wirs mit den zeglen (sweifen a) uf in den text zu setzen vorschlagen gegen die änderung in ABCD:

då von si dicke vallent nider, sô zien wirs bi dem sweife wider ûf.

85<sub>43</sub> A: sus fuor er mit den eslen hein, ist nicht so plan wie die fassung der anderen hdschr., aber älter.

85<sub>49</sub> ere in den hdschr. gegen liut AC. Es ist klar, dass die schreiber von AC dieses ere lassen zu demütigend für den ritter fanden und demgemäss änderten. Aber so änderten sie auch vers 11 derselben fabel das in DEab erhaltene ere in lib, Bn in liut. Also auch dort ist ere zu schreiben.

 $86_{50}$  (In der zählung des textes sind druckfehler, die varianten jedoch sind frei davon) möchte ich kan aus A gegen mag der anderen halten.

87<sub>56</sub> daz muos kumen uf des todes vart A, daz kumt uf des todes vart BDEb, das müs a. Diese letzte variante scheint mir die richtigkeit der fassung in A zu beweisen. C hat die verse 55.6 nicht.

88, Die stellung waren aküste ist durch ACab erwiesen.

 $88_{68}$  Vielleicht ist doch das  $entst\hat{a}n$  in A gegen das  $verst\hat{a}n$  aller anderen hdschr. zu bewahren.

 $89_6$  komt man mit A auch ohne  $s\hat{e}r$  aus.

Dem aufmerksamen leser der varianten kann kaum entgehen, dass das verhältnis der handschriften des Edelsteins einfach ist. Ich erlaube mir, folgendes schema vorzuschlagen:



Es ist daraus klar, dass C für jene fabeln, bei denen A uns seine stütze entzieht, also  $1-26_7$  und  $89_{54}$  bis ende als die wichtigste quelle gelten muss, als eine wichtigere denn B, dessen stellung uns aus den starken differenzen mit A als die einer secundären handschrift ersichtlich ist. Freilich ist C flüchtig und mangelhaft geschrieben, auslassungen finden statt, öfters auch hat der schreiber geändert. Aber in

den letzteren fällen vermögen wir die ursachen meist leicht zu erkennen und es blickt doch allenthalben die treffliche vorlage durch. Somit wird die regel, welche unser verhalten gegenüber C bestimt, etwa folgendermassen lauten: Die lesart von C ist in den text zu setzen, wenn sie in jeder beziehung gut ist und in dem texte, den andere handschriften bieten, keine ursache, eine änderung in C zu vermuten, gefunden werden kann.

Ich verzeichne nun im folgenden einige stellen, an denen ich gegen Pfeiffer der in C bewahrten lesart den vorzug geben möchte.

Vers 63 der vorrede heisst es mit B: doch min liden schetze ich klein. Ich möchte mit C achte ich schreiben.

- 2<sub>8</sub> a hat für die grüne schale der nuss bretsche, B brechschen, G prachen, b prätschen. C hat fchurfen. Ich vermag dieses wort nicht zu belegen. Vielleicht gehört stein geschürs Suchenw. 18, 25, vgl. mhd. wtb. II 2, 164 a dazu. Noch Schmeller, bair. wtb. <sup>2</sup> Π, 464. 474.
- $3_{13}$  C  $\ddot{u}ppikeit$ . Ich ziehe diese lesart vor. Der verfasser ist bei seiner deutung geblieben und hat des bildes im augenbliek vergessen. Was die andern handschriften geben, bringt wider in das bild hinein.
- 324 ist wol ziemlich sicher schiezens, die lesart von C, mit welcher diesmal die meisten hdschr. stimmen, in den text zu setzen.
- 3<sub>36</sub> dô er sin wunden an gesach schreibt Pfeisfer. Aber die lesarten aller hdschr. bieten eine nähere bestimmung. C hat: do er sin bein verseret sach, Eabed: do er sin wunden offen sach; was im texte steht, haben BF. Mir scheinen aus der einfachen lesart von C die angaben der anderen hdschr. am besten zu erklären.
- 4<sub>35</sub> in Pfeiffers text findet sich: daz mag in nicht zuo handen gân. So haben nur Bcd. C liest: das mag in kume zu handen gegan, Gb lesen: das mag in nicht wol zuo gan. Diess weist wol auf die lesart von C.
- 620 Dass dieser vers im archetypus schwerfälliger war als ihn Pfeiffer gibt, ist wol aus den verschiedenen lesarten der handschriften klar; welche aber vorzuziehen ist, weiss ich nicht.
- 79 Hier hat C, was in die varianten nicht aufgenommen wurde, vor schaf: einfaltige. Ich möchte das adjectivum in der durch den vers gebotenen form Pfeisser hat sie auch 525 in den text nehmen.
- 930 schlage ich vor, mit C bekumbert für trüebet zu lesen. Vgl. vorr. 40.
  - 13,9 lesen CEa das richtige guoten muot für BGb hohen muot.

14<sub>14</sub> du hettest din spotten wol verborn, liest C wahrscheinlich richtig, ohne dass es in den varianten zu finden wäre.

16<sub>38</sub> steht im text mit der mehrzahl der hdschr. der hier bedeutungslose satz: der lange lebet der wird alt. C hat und zwar in die gedankenentwicklung passend: wisheit zieret jung und alt.

21<sub>35</sub> waz klagent ir liest Pfeiffer, waz würret uch wol mit recht C. 26<sub>1</sub> eins mals liest C für das ez der anderen hdschr. Pfeiffer hat sonst immer diese einleitende formel vorgezogen.

Bis zur fünften fabel hat Pfeiffer C nicht sehr berücksichtigt, von da ab macht sich in der beurteilung dieser handschrift eine ihr günstigere stimmung geltend, daher dem nachprüfenden wenig zu tun erübrigt.

 $91_{12}$  und  $_{17}$  lesen CF huchen für âtmen, das in den text aufgenommen ist. In der erzählung des Strickers, welche denselben stoff behandelt, wird  $h\hat{u}chen$  angewant; auch die stelle Reinmars von Zweter, welche Lexer zu "hûchen" anführt und in der auf die bekante fabel angespielt wird, hat dieses wort.

9286 fgg. lauten in Pfeiffers text:

noch ist der selben tôren vil die ich nû nicht wil nennen hie. der narre ein tôre dannen gie,

davon heissen die beiden letzten in C:

der narren der toren der giegen Do von wirt das vogelin fliegen

Ich weiss nicht, ob die verse in dieser gestalt in den text aufgenommen werden können. Der grund, das im drucke vorliegende herzustellen, lag für die hdschrr. in dem reimworte giegen.

Es lässt sich für die bevorzugung von C in diesen letzten fabeln nichts wichtiges tun, da Pfeiffer fast durchgehends dieser handschrift folgt, obschon gerade hier die differenzen mit den anderen fassungen am stärksten sind.

Nach dem beispiele Beneckes hat Pfeiffer eine anzahl in den handschriften verzeichneter verspaare weggelassen. In der vorrede seiner ausgabe s. XII sagt Benecke, dass die schreiber sich häufig erdreistet hätten eigenes machwerk einzuschieben und anzukleben; in den anmerkungen scheidet er denn auch manches als einschiebsel oder anhängsel aus. Bei mehreren stellen ist Pfeiffer noch weiter gegangen als Benecke. Dessen bemerkung ist ohne zweifel richtig, auch sind die ausgeschiedenen verse meist nicht sehr schön. Aber in den fabeln Boners findet

sich überhaupt eine sehr grosse menge von ganz platten, nichtssagenden, unpassenden versen, wie denn das talent des mannes gewiss nur ein sehr bescheidenes genant werden kann. Ich erwähne nur mit zahlangaben einige stellen, die mindestens eben so elend sind, als die meisten der ausgeworfenen verse. So enthalten  $11_{14}$ —20, 41—46 ganz miserable einschaltungen in die erzählung. Die moral wird  $15_{57}$  in sehr unpassender weise der feldmaus in den mund gelegt. Die 22. fabel überhaupt ist eine klägliche arbeit.  $54_{40}$ . 1 passt gar nicht,  $63_{46}$  fällt der wolf ganz aus der rolle,  $61_{56}$  fgg. sind ganz confus, nur b spürt den unsinn.  $67_{47}$  enthält nur schlechte widerholungen. In 70 ist der sinn der fabel ganz übersehen und wird in der moralisation haltlos herumgeredet.  $71_{57\cdot8}$  sind ein glänzendes beispiel ganz lahmer verse usw:

Die schlusspartien der fabeln, die moral enthaltend, sind zum grösten teil gedankenarm und dürftig, sie spinnen sich mitunter nur an den reimen mühsam fort und man könte getrost daraus dutzende von versen fortlassen, ohne dass die nachwelt einbusse an geistigem capital erlitte. Wir haben jedoch bei der herstellung eines textes nicht darauf zu achten, dass die verse möglichst sinnreich und anmutig klingen, sondern nur darauf, ob sie sicher sind. Wir dürfen den dichter nicht besser machen wollen als er war. So sehe ich mich zu dem vorschlage genötigt, eine ganze reihe von verspaaren möge, als handschriftlich sicher und ihres geringen gehaltes wegen Boner nicht abzusprechen, in den text wider aufgenommen werden. Ich führe zuerst die in AC erhaltenen verse an.

Gleich bei der 26. fabel finden sich in beiden handschriften am schlusse vier verse, welche Pfeiffer unter den varianten in folgender form aufgeführt hat:

> Der wîse sî, der hüete sich vor bæsen vögten, daz rât ich. Sich, waz dir schade müge sín: daz mîde und volg dem râte mîn.

Benecke bemerkt dazu s. 357: "Sie können zum beweise dienen, dass selbst die vorzüglichste handschrift dieser fabeln nicht frei von unechten zusätzen ist." Die verse sind freilich nicht sehr geistreich, aber die angeführten beispiele weisen ähnliche genug auf. Das steife "daz rât ich" findet sich sogar sehr häufig und scheint mir für Boner charakteristisch.

Dagegen hängen die beiden verse, welche am schlusse der 28. fabel in AC sich überschüssig finden, mit der oben besprochenen

darstellung der fabel in diesen handschriften zusammen, stehen und fallen mit ihr.

Am ende der 36. fabel zeigen sich in AC die beiden verse:

niemanne tuo du kleinen schaden, dâ von du grôzen müezist tragen.

Die übrigen handschriften glaubten diese verse um so leichter entbehren zu können, als schon 27 fg. den gedanken brachten, sogar mit denselben worten im anfange ausgedrückt. Dazu kam, dass man einen ungenauen reim mit diesem verspaare los wurde. Diess ist zugleich der sicherste beweis für die echtheit der verse. Den schreibern von A und C, welche ganze verspaare mitunter wegen einer nicht schweren ungenauigkeit umarbeiten (z. b. 877), ist das anfertigen einer ungenauigkeit nicht zuzutrauen.1

Ich erwähne nur, dass Pfeiffer die von Benecke verworfenen beiden verse nach 3756 in den text aufgenommen und zwar trotz ihrer gehaltlosigkeit. Sie finden sich ausser in AC noch in BD.

Nach 4254 stehen in AC die verse:

sus (des C) kam der höstúffel in not ich wene er must geligen tot

Die verse sind ganz gut und Boner hat den gebrauch, am schlusse der fabel vor der moralisation den ausgang der geschichte in ein paar worten zusammen zu fassen.

Nach 54 hat A allein die beiden verse:

als disem sperwer ist beschechen das ist wol des muos ich iechen

Benecke hat sie in den text aufgenommen, Pfeiffer sie gestrichen. Ich glaube doch, dass sie dem Bonerius gehören. "daz ist wol" hat er häufig, z. b. 453 und "das muoz ich jehen" ist ihm so eigen, dass die schreiber von ab, sonst sehr erfindungsarme talente, bei der umarbeitung des verses 7320 die phrase hereinbringen.2

1) Man kann nicht entgegenhalten, dass die abgeleiteten handschriften DEab schon in der folgenden fabel nach 6 zwei verse mit ungenauem reime haben:

dô der storch kam über tisch

und guoter spîs wolt sîn gewis

die wir doch nicht in den text aufnehmen. Abgesehen von dem geringeren werte der citierten handschriften ist der reim im alemannischen dialekt gar nicht ungenau.

2) So sind nach 6949 in Eab zwei verse übergegangen:

wer wænt daz er der beste si

dem wonet ein gouch vil nahe bi.

die sich auch 8245 finden. Sie sind aus Freid. 84, 9 entlehnt.

Nach 6240 haben ABC:

nôt lêrt friunt erkennen (erkiesen B) wol, in nôt man friunden helfen sol.

Benecke sagt von diesen versen s. 362: "Da sie sich in keiner anderen handschrift (als A) finden und die erzählung zur unzeit unterbrechen, so scheinen sie ein von dem abschreiber eingeschaltetes sprüchlein zu sein." Der erste grund hält nicht stich, auch der zweite nicht, denn wir haben beispiele gesehen, in denen die erzählung noch unschöner unterbrochen war. Veranlassung zu dem ausfalle der verse in den übrigen handschriften mag die widerholung des wortes  $n \hat{o} t$ , das auch den vers 40 schliesst, gegeben haben.

Für die nach 67<sub>38</sub> in A vorkommenden verse:

die (ôren) wâren lang und wart wol schîn, daz ez was der esel sîn

möchte ich mich nicht zu sehr einsetzen. Sie sind zwar bei Bonerius ganz möglich, allein sie könten auch nur eine glosse zu dem vorhergehenden verse:

er wart im bî den ôrn erkant

bilden sollen. Ebenso steht es mit den nach 7280 in A enthaltenen versen. Beide verspaare sind übrigens von Benecke im texte belassen worden, Pfeiffer hat sie gestrichen.

Dagegen scheinen mir die nach 7498 in AC befindlichen verse

und müsten hungrig dannen gan,

vil (wol C) recht der tumbe (er in C) hat getan

ein schluss, wie ihn Bonerius seinen fabeln zu geben gewohnt ist, ganz passend. Einmal habe ich zwei verse gegen AC zu verteidigen. Nach 3442 finden sich in BEab:

> riuwe die wunden heilen kan die die sünde hânt (hat B) getân.

Sie scheinen mir für die steife art Boners zu denken kaum entbehrlich. Die vorhergehenden vier verse tun dar, dass ein mensch, der reue und leid über seine missetaten fühlt, auch alles unterlassen müsse, womit er schaden verursacht hatte. Die nächsten beiden verse sagen: wahre reue, wenn sie vom herzen komt, nimt gott gerne an. Da sind mir die in den genanten handschriften erhaltenen verse, welche behaupten, dass reue wirklich die wunden heilen könne, die von der sünde geschlagen wurden, ein ganz passender zwischensatz. Ursache zum ausfall war der gleiche ausgang des verses 42 und des (nunmehrigen) verses 44: getân.

Für die fabeln, welche in A nicht bewahrt sind, müssen wir auf C zurückgehen. Wir können diess mit einer gewissen sicherheit tun. Denn während die übrigen handschriften BDab, besonders aber E sich wunderliche seitensprünge, erweiterungen und zusätze gegen A gestatten, finden wir bei C nur ein einziges mal, am schlusse der 82. fabel, zwei verse, welche A nicht enthält. Und diese sind als zusatz leicht erkennbar. So schlage ich vor, aus C in den text aufzunehmen:

vier verse am ende der zweiten fabel. Sie lauten:

gedultiklich sol er liden und durch got die sunde miden. so mag er uberwinden wol, ist er gedultig als er sol.

Die beiden ersten verse hat C mit B gemeinsam. Schon dadurch sind sie gesichert, aber auch an und für sich können sie ohne widerspruch bleiben.

Nach vers 30 finden sich in der 3. fabel diese vier verse in allen handschriften bis auf W<sup>b</sup>:

ze mâle wolt ez sicher wesen.
vil kûme ieman mag genesen
vor der strâle, die der munt
ûz schiuzet. ûf der selben stunt —

Benecke bemerkt dazu s. 351: "Sie sind offenbar einschiebsel eines abschreibers und die Wolfenbüttler handschrift B verbürgt das herauswerfen derselben." Pfeiffer hat die verse ausgeschieden, da sie ihm ebenfalls unecht scheinen. Aber Wb ist keine bürgschaft. Gegen die verse scheint mir gar nichts vorgebracht werden zu können, und ausgefallen sind sie in der einzigen schlechten handschrift aus versehen, weil ihr schluss ûf der selben stunt lautet, der schluss des 30. verses "ûf dirre stunt."

Zwischen 54 und 5 haben alle handschriften dieser fabel die vier verse:

— trinken nach dem willen sin,

und trunken beide. Der niht håt win, der lernt wazzer trinken wol. der wolf was leckerheite vol.

Benecke sagt von diesen zeilen s. 352: "Sie tragen so offenbar das gepräge eines aberwitzigen einschiebsels an sich, dass ich mich nicht überwinden konte, sie stehen zu lassen." Auch Pfeiffer streicht diese verse. Ich bin freilich auch nicht im stande tiefe weisheit in ihnen aufzudecken, aber gar so sehr albern scheinen sie mir doch nicht. Die beiden ersten verse der fabel lauten:

Ein wolf von durste darzuo kam, daz er den weg zem wazzer nam

Also "von durste!" sonst wäre der wolf nicht zum bache gekommen. Wer nichts besseres hat, muss eben wasser trinken. Aber der wolf ist "leckerheite vol" und so wünscht er zum dürftigen trunk sich wenigstens einen braten zu schaffen, er fällt das schaf an. Ich finde diesen zusammenhang untadelhaft.

Am ende der 5. fabel haben BC gemeinsam:

Der schuldig dicke schaden tuot dem rechten dur sinen argen (hohen B) muot

Ich schlage vor, diese verse in den text wider aufzunehmen.

Bei  $6_{31} \cdot {}_{32}$  gibt Pfeiffer in den varianten wie in seiner collation an, dass diese beiden verse in C fehlen und dafür vier zeilen flickwerk sich finden. Es ist zu bedauern, dass wir nicht wissen, worin dieses flickwerk besteht. C ist wichtig genug, dass so weitgehende differenzen für uns wertvoll sein müssen. Ähnlich wie hier hat Pfeiffer auch nach  $25_{64}$  nur angegeben, dass C noch vier zeilen habe.

Die zwei verse:

das das schaf wart frefsen gar von in wer des nymet war

welche in der collation nach 7<sub>82</sub> bei C sich finden, in Pfeiffers varianten aber gar nicht aufgenommen sind, verteidige ich nicht.

Dagegen scheinen mir die verse in C, welche die 9. fabel schliessen:

die gittikeit den hunt bezwang, das er sinen schaden rang und umb das sicher kom da er wolt das unsicher han

ganz in der art und weise des Bonerius. Wer die fabeln genau liest, wird in den moralisationen ganz regelmässigen und mit wenigen ausnahmen stets widerkehrenden bau wahrnehmen. Zuerst allgemeine sätze, die aus der fabel abzuleiten sind, dann anwendung auf das menschliche leben und schliesslich wideraufnahme des hauptsatzes der fabel. Das letztere besorgen hier die vernachlässigten verse in C.

Nach 1832 haben BCD die verse:

den kæs der vuchs az âne brôt, der rappe leit von hunger nôt.

Sie gehören in den text und sind nur übersehen worden, vielleicht weil die beiden nächsten verse gleichfalls ein reimwort auf -ot haben.

Wenn ich die Pfeiffersche collation richtig deute — wol anders als er selbst es in den varianten getan hat — so finde ich in C zwischen 20<sub>19</sub> und 20<sub>20</sub> die beiden verse:

also mit zuchten treip (nach 20<sub>19</sub>) zu aller zit was bereit (nach 20<sub>20</sub>) (manicher hande spise)

Es fällt auf, dass in dem ersten C eigenen verse ein ungenaues reimwort sich findet, das kaum durch den schreiber hineingelangt sein kann. Mit einer leichten änderung passt der vers ganz vortrefflich, während es doch sonderbar ist, bei der im drucke vorliegenden gestalt des textes, ein reimwort v. 20 vernachlässigt zu finden. Die beschaffenheit der vier reime, die ich für echt halte, macht es andrerseits nicht schwer, einen ausfall zu erklären.

21<sub>53</sub> hat C ein beispiel von umarbeitung und einschaltung geliefert, einzig in der absicht, eine leichte reimungenauigkeit (vertragen: schaden) zu beseitigen. Für ganz gut und brauchbar halte ich die beiden verse, welche C am ende dieser fabel noch enthält:

dienstes nieman vergessen sol. dienst der tůt getruwem hertzen wol.

Sie schliessen zweckmässig ab.

Nach 90<sub>30</sub> hat C zwei verse:

in sicherheit wil ich gestan und zu dir nicht hin abe gan.

Sie werden wol in den text gehören.

Die nach 9360 in C erhaltenen verse:

auch laz man die hunde leben, si kunnent gute hutte geben

sind dadurch gesichert, dass D, zur anderen klasse der handschriften gehörend, sie gleichfalls hat. Mit ihnen wird ganz passend und gebräuchlich die fabel wider herangezogen.

Die verse nach der 97. fabel, welche in C die handschrift hätten schliessen sollen, werde ich später besprechen.

Das von Pfeisser gedruckte variantenverzeichnis weist seinen collationen gegenüber ein paar ungenauigkeiten auf, die ich mit besonderer rücksicht auf die nicht mehr vorhandenen Strassburger handschriften hier berichtige. B hat als überschrift der vorrede: Prologus. vorr. 27. 28. creatûre: sûre B. 19 unwirdiklichen B. 22 hette B. 38 ire B. 43 wer n. B. Am schlusse lateinische verse in B. 22 nut BE; in B nach 2 noch lateinische verse u. 5. 34 zungen E. 39 werde b. 40 yedoch E.

41 clagete B. 44 vil k. E. 55 kungin b. 70 dan E. 46 ich er b. 31 si auch denen C. 510 lon B. las C. laz E. 12 wz du ioch mit mir vahest an E. 34 m. scmlicher E. 45 r. mangem l. E. 62 des er E. Nach der 6. und fast allen folgenden 1 fabeln lateinische verse in D. 744 rechtes E. 84 gevestnot E. 17 adelkeit E. 924 und och m. E. 1028 och umb E. 1138 ûwer l. DE. 44 toubtint b. 35 das mûst si billich haben zorn E. 135 öch n. E. 13 bytterkeit E. 20 gar wol E. 26 slang der sprang E. 14<sub>16</sub> du bist ze bös, vnd och ze swach E. ze b. ze sw. a. 15<sub>27</sub> das flos C. entflos E. 29 alleine stan C. da st. E. 17<sub>25</sub> d. hohste g. E. 30 stummeln-blenden C. stumblet E. 32 roup mort u.b. C. u. darzů br. E. 2322 wir föllend E. 2639 vnd öch man Eab. 3016 wie mahtu vr. b. 38 fehlt E und dafür: geben würt und man in lat.  $_{46}$  armes D. eins argen kl. E.  $31_{17}$  s. ser b. E.  $_{18}$  er trurig an E. 369 schier aber E. 22 groffer sch. E. 3915 entlehnet E, entlehnoter b, ebenso 67<sub>55</sub>. 40<sub>12</sub> a. den mul an s. D. <sub>27</sub> kettzen D. 41<sub>50</sub> und ovch m. b. 42<sub>12</sub> kalter w. E. 34 a. die trat E. 46<sub>34</sub> ere fehlt in C und steht dort an der spitze des folgenden verses. des hestu er vā a. E. 36 guot fehlt b. 54 zerklakte Ea. zerklafte b. 4937 bald i. E. 46 der ayer luogt er und nam ir vil eben war b. 50 anders schway b, es ist wol swager gemeint. Die zwei verse nach 5062 in Gab lauten: ob es dem selben missegat vff min truw des wiss gåt rat. 64 der da hat wenig vernunst b. 523 umb daz E. 5321 ich üch s. E. 23 das da uf E. 26 das gar gelit in Pfeiffers angabe gehört D. 28 bed wip E. 43 ez noch DE. 5524 balde hin von E. 30 er dort stan E. 58 und dar zuo ane D. 57<sub>32</sub> und nut wurd E. 58<sub>17</sub> gar b. D. 23 beschach CDa. Nach v. 85 dafür in E 11 andere verse. 613 morder vol b. 4 w. ouch der j. b. 65 an gesehen b. 6550 (die zählung Pfeiffers ist im texte und in den varianten falsch) so mag er E. Nach 67<sub>58</sub> in b: vnd ouch mit and'n dingen dem mag ouch wol entlingen. Nach 7064 vnd ouch guttet hette vast der hette ouch ruw vnd rast b. 80<sub>16</sub> m. eben w. i. s. b. 81, man BC. 82, und ouch kl. E. 2 als ouch noch E. 8449 vil fehlt b. 92 versigen D. 8574 l. die v. D. 8757 alt fehlt b, arm ald rich b. Nach 9184 vor den lateinischen versen in D: In gottes namen amen. 974 nach wisheit H. Nach 9852 (nicht 53) stehen die merkwürdigen zwei verse in E. 9930 er sich vbet H. 10032 eme daz H. 34 von t. czu l. H. 56 uff h. m. g. i. r. H. Nach dem schlussverse der nachrede hat H noch: des sprechen mir alle amen. der helffe vns got aller meiste der vater und der sone un d'heilige geiste. — Die collationen sind sämtlich im jahre 1840 von Pfeiffer angefertigt.

<sup>1)</sup> Fehlen bei der 22. 24. 29. 33. 55. 71. 83. 84. 93. fabel,

Umarbeitungen und einschaltungen nehmen, wie man aus den varianten leicht sehen kann, besonders die handschriften E und ab vor, und zwar einesteils, um dialektausdrücke an stelle der hochdeutschen zu setzen, anderesteils der verdeutlichung wegen. Ob die beiden verse, welche E nach 9852 zugefügt hat:

We dem land daz ze herren hat cin kint an dem klein wisheit stat

eine historische anspielung enthalten sollen?¹ Alle handschriften sind, wie ich glaube, mit ausnahme von H alemannischen ursprungs. Mehrere sonst bekante manuscripte (z. b. das zu St. Gallen [no. 643] bei Mone, Quellen und Forschungen I. 184) sind unbenutzt geblieben, wol ohne grossen schaden für die gestaltung des textes.

Bekantlich hat Bonerius bei einer anzahl von stücken seines werkes die fabeln Avians als quelle benutzt. Da es von interesse wäre, zu wissen, welche beschaffenheit die von Bonerius verwendete Avianhandschrift hatte, so habe ich die darauf abzielenden untersuchungen angestellt. Dieselben sind jedoch insoferne resultatlos geblieben, als die gründe, eine bestimte handschriftenklasse als vorlage Boners zu erweisen, nirgend zureichen wollten.

Weil die fabeln Avians im mittelalter in mehreren auch prosaischen bearbeitungen existierten, so war die frage aufzuwerfen, ob Bonerius vielleicht eine der letzteren gekant hatte. Die folgenden bemerkungen, welche ich zu einigen fabeln des Edelsteins verzeichne, haben natürlich durchaus nicht die absicht abschliessendes zu bieten.

Wilhelm Fröhner hat seiner 1862 in Leipzig bei Teubner erschienenen Avianausgabe unter mehreren anhängen auch s. 65 fgg. einen text der sogenanten Apologi Aviani beigegeben. Es ist diess eine aus zwei Pariser handschriften des XIV. jahrhunderts gezogene bearbeitung des Avian in prosa, jedoch mit Avianischen versen noch untermischt. Es will mir vorkommen, als ob diese prosafassung dem autor des Edelsteins nicht ganz fremd gewesen wäre.

Boners 64. fabel entspricht der 2. Avians. Dort beredet die schildkröte — bei Bonerius eine schnecke? — den adler durch versprechungen, sie mit in die luft zu nehmen und ihr fliegen zu lehren. Es geschieht, aber von der höhe lässt der adler die arme fallen und sie

<sup>1)</sup> Ecclesiastes 10, 16: Væ tibi terra, cuius rex puer est. Z. - Freid. 72, 1.

<sup>2)</sup> Es ist kaum anzunehmen, dass hier und in der 17. fabel eine schildkröte von Boner gemeint sei.

stirbt. Bei Avian wird auf die falschen versprechungen der schildkröte besonderes gewicht gelegt:

ast ubi promissis aquilam fallacibus inplet, experta est similem perfida lingua fidem.

weit weniger in der prosaischen paraphrase, und mit ihr stimt Bonerius, welcher aus der fabel die moral zieht:

wer stæte ruowe welle hân, der sol ân vliegen sich begân. wer aber ân vliegen nicht wil sîn, der volge doch dem râte mîn und beit unz er gevedre wol. ungeveder nieman vliegen sol.

Bei Avian stirbt die schildkröte alitis ungue fero, in der paraphrase lässt der adler sie fallen et confracta periit tabescendo; ebenso bei Bonerius. Freilich stimmen hinwiderum die verse 13. 14 des Avian gut zu 40. 41 des Boner.

Die 65. fabel des Bonerius handelt "von einem krebze und sinem sune." Sie gehört zur 3. des Avian. Aber dort ermahnt die mutter den sohn, in der paraphrase und bei Boner der vater. Den beiden ist auch gemeinschaftlich, dass der sohn des vaters spottet, was bei Avian fehlt. Dessen letzte verse stimmen mit Boner 41—46, aber sie finden sich auch in der paraphrase.

Der streit swischen sonne und wind bildet den gegenstand der 66. fabel. Bei dem paraphrasten und Boner wird der streit gleich anfangs vor Jupiter gebracht und dieser zum richter gewählt. Freilich soll in vers 2 der entsprechenden 4. fabel Avians:

— iurgia cum magno conservere ioco

für ioco lieber Jove geschrieben werden. In der beschreibung stimt andererseits der 9. vers Avians:

ille magis duplicem lateri circumdat amictum besser zu den versen 34.35:

sîn mantel macht er zwivalt und strikt in vast unb sînen lîp

als die worte des paraphrasten: — tanto viator circa se vestes suas attentius colligebat.

In der 68. fabel "von einem vrösche und einem vuchse" stimt die inzegehaltene einfachheit eher zu der darstellung des paraphrasten. Azch dessen schlussverse, die bei Avian sich nicht finden:

• 1) Vgl. Schenkl in der Zeitschrift für die österreichischen gymnasien 1865. s. 401 fg.

Ne sibimet quisquam de rebus inaniter ullis quod nequit inponat, fabula nostra monet. scheinen bei Boner 33. 4 verwendet.

Auch bei der 69. fabel "von dem hunde der truoc ein schellen" steht die einfache erzählung des paraphrasten Boner nahe. Das tintinnabulum wird durch schellen übertragen, bei Avian heisst es crepitantia.

In der 75. fabel v. 41 fgg. überträgt Boner die beiden verse der paraphrase:

Se risu quicumque novo sciat esse retentum, arte magis studeat quam prohibere minis die bei Avian fehlen, folgendermassen:

> Er dunket mich ein wiser man, der also spot zerstæren kan mit schalle. daz ist bezzer vil, denn der mit worten dröuwen wil.

Auch bei der 77. fabel "von zweien heven" scheint Boner die paraphrase vor sich gehabt zu haben. Die wortreiche breite Avians ist gemieden und die schlichte erzählung des paraphrasten: sed cum testa levior velocius a gurgite portaretur — v. 13 fg. widergegeben:

und wan der irdîn lîchter was, des weges gelang im deste baz.

Auch die 88. fabel Boners weist mehr auf die paraphrase der 22. Avians, als auf diese selbst. Bei Avian wird Apollo von Jupiter auf die erde geschickt ambiguas hominum praediscere mentes. Er trifft mit dem nîdigen und dem gîtigen zusammen und erstattet über das bekante erlebnis mit diesen beiden bericht an Jupiter. Der paraphrast jedoch begint kurz: Apollo cupidum et invidum comites itineris sui habens dixit —. Bei Boner heisst es 4 fg.:

ûf der strâz in schier bekam ein hêrre gewaltig unde rîch.

Ich schliesse nun so: Wenn Boner eine fassung der fabel mit Jupiter gekant hätte, so würde er diesen wol genant haben; er hat es ja auch in anderen fabeln getan. Apollo jedoch, der allein in der vorlage genant war, stempelte er zu einem anonymen grossen herrn um, weil der name aus der höfischen epik als der eines lästerlichen heidengottes bekant war.

Es ist mir klar, dass durch das angeführte nicht streng genug erwiesen wird, die bei Fröhner gedruckte paraphrase sei von Bonarbenutzt worden; aber ich halte es auch für ebenso sicher, dass nicht

1. . .

der reine text Avians die quelle der bezüglichen fabeln des Edelsteins war. Ich möchte glauben, dass Boner eine auflösung Avians in prosa, welche aber in der verkürzung noch nicht so weit gegangen war als die vorliegende paraphrase, vor sich hatte. Auf eine solche zwischenstufe scheint mir der umstand hinzudeuten, dass bei mehreren fabeln sowol die poetischen ausdrücke Avians als auch prosaische von Boner verwendet werden, von welchen letzteren der paraphrast nur einen teil hat. Besonders stark ist diess bei der 91. fabel der fall, welche die 29. Avians widergibt. Dazu komt, dass Boner an einzelnen stellen angaben hat, die weder Avian noch der paraphrase entnommen sind. So heisst es in der 16. fabel Avians:

— quercus
decidit insani turbine victa noti.

und beim paraphrasten: quercum vento prostratam detulit amnis. Aber bei Boner 83<sub>13</sub> fgg.:

und dô si lang gestuont alsô, dô kam ein wint, heizt aquilô. vil krefteklîch er wâte.

Der reim kann die wahl dieses namens nicht veranlasst haben, denn Boner hätte v. 13 ebenso gut das oft von ihm gebrauchte alsus in den reim setzen können.

Von der gans sagt Boner 804 fg. ausdrücklich:

von der gans hab ich gelesen, si leit altag ein guldin ei.

in der 33. fabel Avians dagegen heisst es:

ovaque quae nidis aurea saepe daret

und in der paraphrase: singulis septimanis singula in nido suo ova ponebat aurea.

Und so noch mehreres. Davon schliesse ich natürlich fälle aus, wie den der 84. fabel, in welcher der wolf die einigkeit der vier ochsen stört, während diess bei Avian und dem paraphrasten der löwe besorgt.

Nicht ohne interesse für die ganze frage sind die lateinischen disticha, welche in der handschrift D den fabeln angefügt sind. Ich verzeichne zunächst diejenigen, welche sich an solche fabeln Boners anschliessen, die aus dem Avian entlehnt sind. Ich widerhole ohne änderungen die angaben Pfeiffers in seiner collation.

63. Hee tibi dicta putent hac se sciat arte no . . . . Femineam fi quis credit adesse fidem. 1

bei Avian I 15, auch in der paraphrase.

65. Que culpare soles ea tu ne feceris ipse
Turpe eft doctori cum culpa redarguit ipsum.

weder bei Avian noch bei dem paraphrasten.

66. Cum furor incurfu est currenti cede furori Difficiles aditus impetus omnis habet.

weder bei Avian noch bei dem paraphrasten.

67. Metiri fe quemque decet priusque <sup>2</sup> iuvari Laudibus alterius nec bona ferre sibi.

Auch bei dem paraphrasten stehen diese verse am schlusse der fabel, bei Avian 5 am anfange.

68. Ne fibimet quifquam de rebus inaniter ullis quod nequit inponat nostra fabella monet.<sup>3</sup>

Mit leichter differenz finden diese schon oben erwähnten verse sich bei dem paraphrasten. Unter die *Epimythia interpolata* des Avian hat sie Fröhner in seiner ausgabe s. 50 gesetzt.

69. Haud facile est pravis innatum mentibus ut se muneribus dignas supplicioue putent.4

Avian 7 am anfange, der paraphrast am schlusse.

73. Cum tibi uel focium uel fidum queris amicum quocumque potes caveas consorcia rufi.

weder bei Avian noch in der paraphrase.

75. Ridiculum cuiquam cum sis, absoluere temet <sup>5</sup>
Opposita contra <sup>6</sup> veri cum ratione stude.

Sie bilden die beiden ersten verse eines von Fröhner als interpoliert bezeichneten epimythium und fehlen dem paraphrasten.

77. Pauperior caueat sefe sociare potenti,
Namque sides illi cum pari sit melior.

Beim paraphrasten. Bei Avian gleichfalls, aber von Fröhner als interpoliert bezeichnet s. 50.

- 1) hæc sibi dicta putet seque hac sciat arte notari (iocari par.) femineam quisquis credidit esse fidem. Av. par.
- 2) propriisque Av. par.
- 3) fabula nostra monet Av. par.
- 4) sciant par.
- 5) Ridiculus cuiquam cum sis Fröhner s. 50.
- 6) contra ist nur ein in den vers gekommenes glossem.
- 7) illist (illa par.) cum parili melior. Fröhn. s. 50 und par.

86. Nemo fue carnis nimio letetur honore
Ne uilis factus post fua facta gemat.

Fröhner's. 52; fehlen beim paraphrasten.

88. Qui dum prouentis aliorum gaudet iniquis <sup>3</sup>
Lecior infelix in fua dampna ruit.<sup>4</sup>

Bei Avian 22<sub>19</sub> fgg., auch in der paraphrase.

90. Non debes dictis cuiusdam credere blandis <sup>5</sup>
Sed si sint sidei prospice que <sup>6</sup> monuit.

Fröhner s. 53, ob in der paraphrase, ist aus Fröhners angaben nicht klar, aber ich vermute es.

91. Qui michi blanditur nifi cor respondeat ori Scorpius efficitur pungens a posteriori.

weder bei Avian noch bei dem paraphrasten,

Der schreiber der handschrift D trug entweder selbst in seine abschrift die lateinischen disticha ein oder fand sie in seine vorlage bereits eingetragen. Unter den angeführten distichen finden vier sich weder bei Avian noch bei dem paraphrasten. Das auf die 73. fabel folgende setzt die fassung bei Boner, in welcher vor dem roten gewarnt wird, voraus. Ebenso das gereimte distichon, welches an die 91. fabel sich anschliesst und die verse 67-70 derselben überträgt. Das distichon nach der 65. fabel scheint entstanden, weil die darstellung bei Avian oder dem paraphrasten — besser gesagt bei der zu vermutenden vorlage — die moral nicht präcis genug gab. In diesen drei distichen ist der zweite vers ein hexameter. Ein pentameter ist er in dem vierten auf die 66. fabel folgenden distichon, welches, obschon zwei verschiedene sätze vereinigend, aus der vorlage stammen wird. Diese muss, nach den übrigen distichen zu schliessen, auf der vorhin für die quelle Boners angenommenen mittelstufe gestanden haben. Ich werde mich jedoch hüten, daraus weitere schlüsse zu ziehen. Den nicht aus Avian entlehnten fabeln Boners sind in der handschrift D folgende lateinische verse hinzugefügt:

zur 6. fabel: Sic pereant, qui se prodesse fatentur et obsunt.

Discat in auctorem pena redire suum.

- 1) nimium Fröhner s. 52.
- 2) fata a. a. o.
- 3) quae inicis Av. quae d. fortunis par.
- 4) et sua dampna cupit Av. und par.
- 5) Ne properes blandis cuiusquam credere dictis. Fröhner a. a. o.
- 6) quis Fröhner a. a. o.

280

7.

#### SCHÖNBACH

Sepe fidem falso mendicat in .... teste,

|     | Sepe dolet pietas, criminis arte capi.                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Ne forti fociet fragilis, vult pagina prefens:<br>Nam fragili fidus nefciet effe potens.  |
| 10. | Hic prohibet fermo, letum prebere favorem Qui mala fecerunt uel mala facta parant.        |
| 11. | Nichil prodest prodesse malis: mens mala malorum<br>Immemor accepti non timet esse boni.  |
| 12. | Non satis est tutum mellitis credere uerbis:<br>Ex hoc melle solet pestis amara sequi.    |
| 15. | Pauperitas si leta uenit, ditissima res est;<br>Tristior inmensas pauperat usus opes.     |
| 16. | Corporis exigui uires contemnere noli.<br>Confilio pollet cui uim natura negauit.         |
| 17. | De se tutus hoc subuersus turbine lingue<br>Corruit et fortes ista procella rapit.        |
| 18. | Fellitum patitur risum, quem mellit inanis<br>Gloria: uana parit tedia falfus honor.      |
| 19. | Hunc timeat cafum, qui fe non fulcit amicis,  Nec dare vult felix, quam mifer optat opem. |
| 20. | Quod natura negat, nemo feliciter audet: Displicet imprudens unde placere potest.         |

- 21. Tu qui summa potes, ne despice parua potentem:
  Nam prodesse potest, si quis obesse nequit.
- 23. Utile confilium qui spernit, inutile sumit.
  Qui nimis est tutus retia iure subit.
- 25. Omne boni precium nimium uilescit ab usu, Fitque mali gustu dulcius esse bonum.
- 30. Nil melius fano monitu, nil peius iniquo Confilium fequitur certa ruina malum.
- 32. Spem decet amplecti: spes est uia prima salutis. Sepe facit metui non metuenda metus.
- 34. Qui primo nocuit vult posse nocere secundo. Qui dedit infidus mella, uenena parat.

- 35. Cum timor in promptu fedit, promissa ti ... ... rent: nil sidei uerba timentis habent.
- 36. Iure potest ledi ledens, ut ledat: et illuc Unde breuis cepit lefio, magna redit.
- 37. Quod tibi non uelles, alii fecisse caueto. vulnera nec facias, que nequis ipse pati.
- 38. Fuscat et extinguit cordis caligo nitorem Corporis: est animi solus in ente nitor.
- 39. Qui plus posse putat sua quam natura ministrat, Posse suum supperans, se minus esse putat
- 40. Audet in audacem timidus, fortique minatur Debilis, audendi cum videt esse locum.
- 41. Dulcia pro dulci, pro turpi turpia reddi Verba solent: odium lingua fidemque parit.
- 44. Non bonus cft ciuis qui prefert civibus hostem:
  Vtiliter seruit nemo duobus heris
- 45. Non onorat (?) factum nifi facti sola uoluntas: Non operis fructum, sed uolo mentis opus.
- 46. Cum maiore minor conferri definat et fe Confulat et uires temperet ipfe suas.
- 48. Plus uigila semper ne sompno deditus esto: nam diuturna quies uiciis alimenta ministrat.
- 49. Qui contentus eo quod fibi natura ministrat Non fuerit, uicio subiacet ille suo.
- 50. Qui non es, non esse velis; qui es, esse memento: Est male qui non est, qui negat esse quod est.
- 52. Ne cures, si quis tacito (?) sermone loquatur: Sermo datur cunctis, animi sapientia paucis.
- 56. Spernere quod profit et amare quod obsit ineptum est. Quod fugimus prodest et quod amamus obest.
- 57. Adam, Sampsonem, David, regem Salomonem Femina decepit; quis modo tutus erit?
- 58. Que priuata uiro mulier si casta manebit, Corporis et anime commoda multa gerit.

282 SCHÖNBACH

- 59. Non bene pro toto libertas uenditur auro, Hoc celeste bonum preterit orbis opes.
- 60. Nemo sibi satis est: eget omnis amicus amico. Si non uis aliis parcere, parce tibi.
- 61. Dasselbe verspaar, welches schon oben als nach 73 stehend angeführt wurde.
  - 62. Ius superat uires, sors aspera monstrat amicum Ius confert odio gracia, fraude sides.

Die verse beziehen sich immer auf die voranstehende fabel, sie geben in einigen fällen den inhalt der letzten beiden zeilen wider. Da der Anonymus des Nevelet nur die fabelsamlung des Romulus versificiert, so wurden vielleicht durch den schreiber von D die verse in ähnlicher weise hier entlehnt, wie früher bei Avian gezeigt wurde. Nur einmal — bei der 34. fabel — ist der inhalt der erzählung misverstanden und beziehen sich die verse vielmehr auf die fabel von der erfrorenen schlange, welche erwärmt und zum leben wider erweckt, ihren retter tötet. Alle disticha bestehen aus hexameter und pentameter, nur 16. 48. 52 aus je zwei hexametern.

Auch die handschrift B enthielt, wie Pfeiffer zu den ersten fabeln anmerkt, am ende derselben lateinische verse. Dass sie nicht mitgeteilt wurden, ist zu bedauern; sie hätten vielleicht eine untersuchung der in D vorliegenden ermöglicht. Jedesfalls muss die für BD zunächst vorausgesetzte quelle x<sup>1</sup> diese lateinischen verse schon enthalten haben.

Ausser dem Avian wurde, wie Lessing nachwies,<sup>2</sup> von Bonerius noch die fabelsamlung, welche Isaak Nevelet in seiner Mythologia Aesopica als die eines anonymen dichters herausgegeben hat, benutzt. In welcher weise diess geschehen ist, vermag ich, da mir das genante buch Nevelets nicht erreichbar war, keine aufklärung zu bieten.

Interessant ist, in welcher weise sich die benutzten fabeln des Anonymus und Avian unter die hundert stücke des Edelsteins verteilen. Diess klar zu machen, mag die folgende übersicht dienen, bei der — bezeichnet, dass die quelle weder der Anonymus noch Avian ist.

<sup>1)</sup> Vgl. die 13. fabel.

<sup>2)</sup> Zur geschichte und litteratur  $\phi$ , 21. Lachmann-Maltzahnsche ausgabe X, 348 fgg.

| Boner          | Quelle      | Boner | Quelle   | Boner | Quelle   |
|----------------|-------------|-------|----------|-------|----------|
| 1              | Anon. 1     | 35    | Anon. 31 | 69    | Avian 7  |
| 2              | Anon. vorr. | 36    | Anon. 32 | 70    | _        |
| 3              | Avian 17    | 37    | Anon. 33 | 71    |          |
| 4              |             | 38    | Anon. 34 | 72    | -        |
| 5              | Anon. 2     | 39    | Anon. 35 | 73    | Avian 9  |
| 6              | Anon. 3     | 40    | Anon. 37 | 74    |          |
| 7              | Anon. 4     | 41    | Anon. 36 | 75    | Avian 10 |
| 8              | Anon. 6     | 42    | Avian 34 | 76    |          |
| 9              | Anon. 5     | 43    |          | 77    | Avian 11 |
| 10             | Anon. 7     | 44    | Anon. 44 | 78    | Avian 13 |
| 11             | Anon. 8     | 45    | Anon. 40 | 79    | Avian 14 |
| 12             | Anon. 9     | 46    | Anon. 41 | 80    | Avian 33 |
| 13             | Anon. 10    | 47    | Anon. 38 | 81    | Avian 15 |
| 14             | Anon. 11    | 48    |          | 82    |          |
| 15             | Anon. 12    | 49    |          | 83    | Avian 17 |
| 16             | Anon. 13    | 50    | Anon. 42 | 84    | Avian 18 |
| 17             | Anon. 14    | 51    | Anon. 43 | 85    | _        |
| 18             | Anon. 15    | 52    |          | 86    | Avian 19 |
| 19             | Anon. 16    | 53    |          | 87    |          |
| 20             | Anon, 17    | 54    | Anon. 45 | 88    | Avian 22 |
| $\mathbf{2'}1$ | Anon. 18    | 55    | Anon. 46 | 89    |          |
| 22             | Anon. 19    | 56    | Anon. 47 | 90    | Avian 26 |
| <b>23</b>      | Anon. 20    | 57    | Anon. 48 | 91    | Avian 29 |
| 24             | Anon. 21    | 58    |          | 92    |          |
| 25             | Anon. 21. 2 | 59    | Anon. 54 | 93    |          |
| <b>26</b>      | Anon. 22    | 60    | Anon. 55 | 94    |          |
| 27             | Anon. 23    | 61    | Anon. 59 | 95    |          |
| 28             | Anon. 24    | 62    | Anon. 60 | 96    | -        |
| 29             | Anon. 25    | 63    | Avian 1  | 97    | _        |
| 30             | Anon. 26    | 64    | Avian 2  | 98    |          |
| 31             | Anon. 27    | 65    | Avian 3  | 99    |          |
| 32             | Anon. 28    | 66    | Avian 4  | 100   | -        |
| 33             | Anon. 29    | 67    | Avian 5  |       |          |
| 34             | Anon. 30    | 68    | Avian 6  |       |          |

Wie man sieht gruppieren sich die aus dem Anonymus des Nevelet und aus Avian entlehnten fabeln in zwei hauptmassen. Nur zwei fabeln, bei denen Avian zu grunde gelegt ist, finden sich unter den dem Anonymus entnommenen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass Bonerius abwechselnd ein paar fabeln nach dem Anonymus und wider nach

Avian gedichtet hat. Daher erhebt sich die frage, welche der beiden hauptpartien des Edelsteins von dem verfasser zuerst ausgearbeitet wurde.

Es wird hoffentlich keinem aufmerksamen leser der oben zusammengestellten übersicht ungenauer reime entgangen sein, dass die zweite hälfte der fabeln — also 51—100 — einen ungleich grösseren teil daran hat, als die erste. In der tat stellt sich in dieser beziehung das verhältnis der beiden hälften wie das von 1:2½. Zieht man in rücksicht, dass die letzten funfzig fabeln um etwa 650 verse mehr haben, als die ersten funfzig, so erübrigt noch immer ein verhältnis von 1:2 mit einem zu gunsten der zweiten hälfte sprechenden bruchteil. Das gebiet der starken anhäufungen ungenauer reime lässt sich noch beschränken. Die fabeln 63—91 enthalten über drei vierteile derselben, obschon sie nur wie 29:21 stehen sollten.¹ Wer sich die mühe nehmen will, mit dem bleistift die ungenauen reime auch nur einiger dieser fabeln zu unterstreichen, wird sich leicht überzeugen.

Welcher schluss wird nun aus dieser tatsache gezogen werden dürfen? Sind grössere anhäufungen ungenauer reime beweis für jugend oder alter des verfassers, entspringen sie den anfängen in der übung der reimtechnik oder nimt der alte diese dinge leichter? Es kann sogleich eingewendet werden, weshalb denn überhaupt ein so grosser zeitraum für die entstehung dieser fabeln angenommen werden müsse, dass jugend und alter des autors noch in denselben fallen. Ich werde die richtigkeit dieser annahme zu erweisen suchen, vorerst nur die hauptfrage. — Ich möchte dafür halten, dass das häufige vorkommen von reimungenauigkeiten ein zeichen des mangels an übung sei und dass die nach dem Avian gearbeiteten fabeln des Bonerius vor denjenigen entstanden sind, welche den Anonymus zu grunde legen.

Dazu bestimt mich noch mehreres.

Die moralisationen, welche an die Avianfabeln geknüpft sind, haben einen andern charakter als die mit den Anonymusfabeln verbundenen. Sie schliessen sich enge an die erzählung an und leiten aus derselben einen allgemeinen moralischen satz ab. Die belehrungen aber

<sup>1)</sup> Ich mache aufmerksam, dass die form eselli im reime 82<sub>1e</sub> also zwischen zwei aus Avian entlehnten fabeln sich findet. Vgl. HZ. XVI. 219 anm. Wenn dort behauptet wird, die reime in der zweiten hälfte der fabeln seien ungleich "besser," so ist diess schon nach dem zusammenhange natürlich falsch und, wie mein brouillon mich lehrt, durch einen irrtum beim abschreiben verschuldet. Nur beiläufig erwähne ich noch hier, dass von den mehr als 60 stellen, an denen Boner verse Freidanks teils benutzt, teils wörtlich aufgenommen hat, nur 14 auf die fabeln 63—100 fallen.

in der zweiten partie entfernen sich von der fabel und erörtern am weltleben die probehaltigkeit des deducierten satzes. Es scheint mir diess ein zeichen grösserer reife und erfahrung.

Wie aber sind die beiden Avianfabeln unter die Anonymusfabeln gekommen? Ich glaube eine erklärung ist nur dann möglich, wenn man annimt, die Avianfabeln seien zuerst gedichtet. Aus den bereits fertig vorliegenden Avianfabeln hat der dichter während der bearbeitung der Anonymusfabeln zwei aus gewissen gründen, die ich noch besprechen werde, eingeschaltet. Ich vermag es mir nicht anders vorzustellen. Ausser den beiden hauptpartien finden sich jedoch noch 25 weder aus Avian noch dem Anonymus entnommene fabeln. In welchem verhältnisse steht die zeit ihrer abfassung zu der der hauptmassen?

Von den fabeln 92 — 100 behaupte ich gleich jetzt mit aller bestimtheit, dass sie zuletzt gedichtet wurden. Es sind diess eigentlich gar keine fabeln, sondern erzählungen, welche zumeist den charakter der parabel tragen.

92 erzählt von drei lehren, welche die nachtigall einem manne gegeben habe und der probe, welche der mann nicht besteht. 93. Die hirten töten ihre hunde, da die wölfe ihnen für die zukunft frieden schwören. Aber die schafe sind dann den wölfen preisgegeben. Bonerius zieht daraus den schluss, dass man die lehrer des wortes gottes, welche die ketzerwölfe anbellen, beschützen müsse. Bezieht sich wahrscheinlich auf bestimte verhältnisse. 94. Ein magier macht seinen genossen durch zauber zum könig; als dieser aber sich undankbar erzeigt, verschwindet das hergezauberte königreich. Dem betrübten setzt der meister auseinander, alle welt sei schein, treulos und eitel. 95. Zwei processführende bestechen den richter, die grössere gabe bringt den günstigen spruch.1 Mit einer scharfen lehre über die bestechlichkeit der richter. 96. Ein bürger hat eine schöne katze. Um sie vor den nachstellungen der nachbarn zu schützen, versengt er ihr den balg. In ähnlicher weise soll man die eitelkeit der frauen beugen. 97. Der weise knabe Papirius belügt seine mutter über eine beratung des senates und bewahrt das staatsgeheimnis. Die schwatzhaftigkeit der frauen ist gross, sie können nicht schweigen. Glücklich ist, der ohne sie leben kann. 98. Ein bischof, der seinen neffen, einen knaben, zum erzpriester gemacht hat, will ihm einen birnenkorb nicht zur hut anvertrauen und erfährt darob eine strafrede durch einen weisen. Man soll sorgsam sein in der erteilung geistlicher würden. 99. Ein törichter junge wird nach Paris auf die hohe schule gesant; komt aber so albern

<sup>1)</sup> Die verse 57. 58 gehören noch zur rede des richters.

286 SCHÖNBACH

zurück, als er vorher gewesen. Aus einem toren kann nie ein guter pfaffe werden. 100. Von einem weisen manne hat ein könig die lehre gekauft: bedenke das ende, und sie auf seine tür schreiben lassen. Ein barbier, durch die inschrift erschüttert, entdeckt eine verschwörung. Des endes soll man stets gedenken.

Schon die angeführten stoffe sind von solcher art, dass sie kaum zu anderer zeit, als im höheren alter können bearbeitet worden sein. Noch mehr aber zeigen die moralisationen die grämliche unzufriedenheit, welche aus traurigen lebenserfahrungen hervorgeht. Während die früheren fabeln sätze — ich möchte sagen — activer moral vortragen, lehrt Bonerius hier die weisheit der resignation. Vertraue niemand, schätze den wert der welt gering, denn es geht übel zu. Die mit hohem amte betrauten sind unwürdige und wurden unvorsichtig gewählt, den der belehrung bedürftigen nimt man die lehrer. Daher nur eine regel: bedenke das ende, denn:

ein guot end macht allez guot.

Die letzten sätze der hundertsten fabel bilden denn auch einen vortrefflichen schluss, der freilich beabsichtigt ist. Diese neun fabeln sind, nebenbei bemerkt, von ungenauen reimen am meisten frei. Auch hängen diese fabeln nur durch den ton zusammen, sie sind nummer für nummer einzeln gedichtet und nicht in gruppen zusammengefügt.

Denn es ist solche gruppenbildung für alle übrigen fabeln des Bonerius charakteristisch. Um die ordnung, in welcher die fabeln gedichtet wurden, genauer festzustellen, sehe ich mich genötigt, diese gruppen einzeln nachzuweisen. Zuvor bemerke ich nur noch, dass in den beiden hauptpartien das zusammenpassen mehrerer fabeln dem stoffe nach schon in den beiden lateinischen fabelbüchern begründet ist.

Schon die 1. und 2. fabel, beide aus dem Anonymus entnommen, sind durch den gedanken: viele wissen die rechte lehre gar nicht zu schätzen, zusammengehalten. Mit den beiden nächsten fabeln ist es schwieriger. Die 4. — ihr stoff ist wol von Boner erfunden — enthält v. 31 fgg. directe beziehung auf die zweite fabel. Ich glaube auch, dass sie unmittelbar nach der 2. gedichtet wurde. Die 3., deren stoff aus Avian 17 entnommen ist, wurde wol aus der rede wegen 2<sub>39</sub>. 3, 1 fg. hereingebracht. 5. 6. 7 gehören zusammen. 5 behandelt den betrug, welchen der wolf an dem schaf ausübt, 6 einen ähnlichen betrug wie 5, nur dass er bestraft wird. 7 begint ganz wie 5, neu ist die person des falschen zeugen. Schon beim Anonymus findet sich diese ordnung. Weil in der 8. fabel der löwe die verbündeten tiere betrügt, ist diese fabel vor die nächste gestellt worden, hinter der sie beim Anonymus sich findet. Die 11. 12. 13. fabel werden schon beim Anonymus durch

den gemeinsamen gedanken des tadels der undankbarkeit aneinander gebunden. Wenn in den nächsten fabeln bis zur 23. eine verknüpfung wahrnehmbar ist, so muss sie der lateinischen quelle zugeschrieben werden. Aus der 21. fabel des Anonymus hat Bonerius zwei gemacht: die 24. und 25. Die zweite gibt die bekante erzählung von den fröschen, die um einen könig baten, die erste gibt die anwendung - von den menschen, die einen könig wolten - sehr unpassend als eigene fabel. Auch die 26 fabel - beim Anon. die 22. - behandelt dasselbe tema und zwar sind es diesmal die tauben, die von der weihe grausam behandelt werden. Die 39. und 40. fabel haben gemeinschaftlich, dass in ihnen der lächerliche übermut des geringen gezüchtigt wird. Deswegen ist auch die 40. fabel aus ihrer ordnung beim Anon. gerückt. 41 erzählt die bekante fabel von der arbeitenden ameise und der faulen fliege. Nun komt plötzlich eine fabel aus Avian, die 34. dort. Sie ist hier hereingebracht, weil sie ganz denselben stoff behandelt, wie die vorhergehende, nur wird statt der fliege die heuschrecke genant.

Schwer scheint es mir, klar zu werden über die gründe der anordnung von Bon. 43 - 49. Drei fabeln darunter haben ihren stoff weder aus dem Anonymus noch aus Avian. Zwischen 43 und 44 könte man zur not noch einen zusammenhang wahrnehmen. 43 spricht von dem frommen gleissner und bezieht sich der 2. überschrift nach auf die Begharden. 44 handelt von der fledermaus, die sich bald den vögeln, bald den tieren zuwendet und könte wol gleichfalls auf die Begharden bezogen werden. Vielleicht auch die 45. fabel von dem gefangenen wiesel, in welcher erklärt wird, gute werke ohne den willen dazu geübt, dürfen nicht als verdienst angerechnet werden. Wenn zwischen diesen drei fabeln ein derartiger zusammenhang bestand, dann war er jedesfalls Boners zeitgenossen klarer als uns. Zwischen den nächsten vier fabeln herscht gar kein zusammenhang. Zwei davon sind dem Anonymus entnommen, zwei gehören keiner der beiden hauptquellen an. Es ist natürlich, dass auch fabeln übrig bleiben musten, wenn die mehrzahl nach gewissen gesichtspunkten gruppiert wurde.

50. 51 werden vielleicht nur durch das ross zusammengehalten, liegen übrigens beim Anonymus 42. 43 schon so. Und der grund weshalb die beiden zusammengehörigen stücke 52. 53 hier eingeschaltet wurden, findet sich wol eben auch nur in dem umstande, dass der esel ihnen mit 51 gemeinschaftlich ist. 52. 53 gehören zusammen, das zeigen schon die überschriften "von unschuldigem spotte," "von schuldigem spotte." 54—57 stehen in der ordnung wie der Anonymus sie bietet, zwischen 54 und 55 besteht eine kleine verwantschaft, die aber nur

äusserlich ist. 58 "von vrouwen triuwe" ist hier als gegenstück zu 57 "die matrone von Ephesus" eingeschoben. 59. 60 stehen so beim Anonymus. Zu 59, der fabel vom fetten hofhund und dem magern wolf, der jedoch die vriheit der eigenschaft vorzieht, ist zu bemerken, dass Avian 37 dasselbe mit vielen worten vom löwen und hund erzählt. Damals liess Boner die fabel fallen und nahm sie hier herein in der ihm passenden fassung des Anonymus (= Aesop), auf welche schon der paraphrast des Avian ausdrücklich verwiesen hatte. 61. 62 so auch beim Anonymus geben seitenstücke: "von offenunge des mordes," "von offenunge des rechtes."

Mit 63 beginnen die Avianfabeln. Ich gehe hier auf die gruppen, welche schon in der quelle sich zeigen, nicht ein. 63-69 sind in der Ordnung Avians geblieben. Die 69. fabel spricht von dem bösen hunde, der eine schelle trug und deshalb ist hier die 70. fabel nicht aus Avian angeschoben, von der katze, welcher die mäuse eine schelle anhängen wollten. Die fabel war trotz ihrer einfachheit Boner nicht klar, er hatte sie vielleicht nur einmal erzählen gehört, denn. wie schon oben erwähnt, war ihm die schelle so wichtig, dass er ihretwegen die hauptlehre der fabel: "leicht ist zu raten, aber schwer den rat auszuführen" ganz übersah und über den hausfeind moralisierte. Boner hat die 8. fabel des Avian fortgelassen und fühlte sich wol verpflichtet, eine neue an die stelle zu setzen. Diese gewissenhaftigkeit hörte aber bald auf. 72 und 74 sind um die aus Avian entnommene 73. fabel gestellt, weil alle drei die unzuverlässigkeit, treulosigkeit und den trug von genossen besprechen. 75 ist wider Avian und 76 steht des "spottes" wegen dahinter und weil auch hier körperliche mängel den gegenstand des spottes abgeben. 77. 78 (= Avian 11. 13) sind des inhalts wegen aneinandergerückt. Die 82, fabel ist zur 81, aus Avian hinzuerzählt worden. Auch die 83. und 84. sind durch den inhalt einigermassen verknüpft. In dem klôsterlugner v. 83 der 84. fabel und der gegen ihn geführten polemik liegt der grund für die einfügung der 85. fabel. Unmittelbar verknüpft mit der 86. fabel, ja aus deren letztem verse entstanden ist die 87., eine parabel. Vielleicht ist diese überhaupt spät anzusetzen. Gîtekeit ist das thema für 88. 89. Auch 90. 91 werden durch gemeinsame moral (vgl. 90, 25) zusammengehalten.

Ich glaube, dass die nicht aus den beiden hauptquellen stammenden fabeln in verschiedener weise zu dem hauptstocke gefügt wurden. Die zu den Avianfabeln gehörigen — etwa mit ausnahme von 87 — sogleich, das scheint mir die beziehung der eingeschaltenen zu den frü-

heren zu beweisen, welche weit genauer ist, als bei den zu den Anonymusfabeln angeschobenen, deren zufügung erst später geschah.

Somit wäre anzunehmen, dass Boner seine fabeln in folgender ordnung gedichtet habe. Zuerst 63—91, wie schon erwähnt mit ausnahme von 87, 3 und 42. Dann 1—62, die eingeschalteten jedoch später. Darauf die vorrede, welche v. 41 nur "mange bischaft" kent und in ihrem tone von der nachrede sich wesentlich unterscheidet. Die vorrede nent das "büchlin" den Edelstein. Der titel ist aus der 1 fabel genommen, auf welche v. 69. 70 der vorrede sich direct beziehen. Hierauf — vielleicht nach sehr langer pause — wurden (die 87. und) die stücke 92—100 gedichtet, endlich die nachrede, welche das ganze werk voraussetzt.

Sehr charakteristisch für Bonerius scheinen mir die gründe zu sein, aus denen er einzelnen fabeln seiner vorlagen die bearbeitung versagt hat. Die beispiele aus dem Avian: Nicht übertragen wurden von Boner die fabeln: 8. 12. 20. 21. 23. 24. 25. 27. 28. 30. 31. 32. 35.—42 und zwar: 8. 12. 23 ihres entschieden heidnischen charakters willen, der bei einer bearbeitung nicht getilgt werden konte; die übrigen, weil sie erzählungen ohne moral sind, oder wenigstens ohne eine solche, welche Boner seinem publikum deutlich zu machen vermocht hätte.

Von den schriftstellern, welche Boner gekant, zum teil auch benutzt hat, ohne sie jedoch zu nennen, nächstens.

#### Nachtrag.

Erst spät ist es mir möglich geworden, die beiden ausgaben des Phaedrus, Zweybrücken 1784 und Bautzen 1838 einzusehen, in welche die fabeln des Anonymus Neveleti aufgenommen wurden. Die erstgenante ausgabe (B) enthält nur einen wenig verbesserten abdruck des Neveletschen textes, also mittelbar der Heidelberger handschrift, die zweite, von Christian Dressler veranstaltet, stützt sich auf den codex Haenelius des XIV. und den codex Duacensis des XIII. jahrhunderts. Die handschrift 303 der Wiener k. k. hofbibliothek, aus dem XIV. jahrhundert stammend (Vind.), enthält fol. 12<sup>b</sup>— 22<sup>b</sup> unter dem namen des Hildebertus Turonensis gleichfalls die fabeln des Anonymus. Andere handschriften nent Oesterley, Romulus einleitung s. XXIV.

Bonerius hat seine fabeln, deren stoff dem Anonymus entlehnt war, nach einer handschrift gearbeitet, welche der Heidelberger sehr nahe stand. II.2 des Anonymus heisst es: fluentum limite non uno quaerit uterque siti, B uterque viam. Darnach Boner 5, daz er den weg zem wazzer nam. v. 11 derselben fabel sagt der wolf: fecit idem pater ante tuus sex actis, in B ist verschrieben: sed mens a., bei Boner v. 23: vor siben jären daz beschach. — X hat nur B die beiden verse 5. 6: Ver redit, imber abit, aestas cum sole tepescit. Sic importunus fit magis atque magis, welche im eingange von Boners 13. fabel benutzt

XIII, lautet bei B: In pullos aquilae consurgit zu sein scheinen. copia fumi. Die andern handschriften lesen falsch: conjurat, nur in H findet sich von späterer hand consurgit eingetragen. Boner 16<sub>33</sub> der rouch dur den boum ûf drang. — XX<sub>4</sub> Vellite pro vestris semina sparsa malis in den handschriften, pro nostris in B, wozu man halte, dass Boner 23, fgg. die schwalbe stets in der ersten person pluralis spricht. — XXV4 Duccnti trepidant et prope stare timent in allen handschriften ausser B, welches Vicini trepidant liest. Boner 29,5 fg. des scherhoufen nam menlich war : man und vrouwen kâmen dar. -XXX<sub>1</sub> B: Rustica mensa din nutritum foverat anguem, die übrigen handschriften: noverat a. Boner 34, fgg.: Wen list von einem slangen daz, daz er in einem hüse was gar heimlich und gewonet wol. — XLI<sub>10</sub> hat Dressler pro dape tendit ovem in den text aufgenommen, B und der Duacensis lesen oves. Boner 47<sub>36</sub> diu schaf wolt er im gerne geben. — XLV<sub>5</sub> die handschriften: sed amico flectere cantu Me potes, B: amoeno. Boner 54<sub>15</sub> macht dû singen also wol. — LIV, Lupus inquit: Amoena pelle nites, in te copia facta patet in den handschriften; B liest: amice p. — copia pulchra. Boner 59, fgg.: sag an, trût geselle mîn, waz meinet dîner hiute schîn? du bist số stolz und bist số glat. — LIX<sub>11</sub> Prosilit ab ulmo, dagegen a dumo B und Boner 61<sub>84</sub> fg. dô kam gevlogen ein rephuon ûz den hürsten dar. --

Dagegen scheint Bonerius in der oben besprochenen anordnung der fabeln 43 — 49 sich eher an eine handschrift von der classe des codex Haenelius gehalten zu haben. Das geht aus folgender tabelle hervor:

| Boner     | Bip. Vind. | Du.   | Haen. | Boner | Bip. Vind. | Du.        | Haen. |
|-----------|------------|-------|-------|-------|------------|------------|-------|
| 40        | 37         | 36    | 36    | 46    | 41         | 40         | 40    |
| 41        | 36         | 37    | 37    | 47    | 38         | <b>3</b> 8 | 41    |
| <b>42</b> |            | Avian |       | 48    | -          |            | _     |
| 43        |            |       | _     | 49    |            | _          |       |
| 44        | 44         | 44    | 44    | 50    | 42         | 42         | 42    |
| 45        | 40         | 41    | 39    | 51    | 43         | 43         | 43    |

Die disticha, welche am schlusse der fabeln Boners in der Basler handschrift sich findeu, sind, wie ich oben vermutete, bis auf die zu 16. 48. 52 gehörigen, dem Anonymus entnommen, doch bietet die Basler handschrift erhebliche, zur besserung des textes beitragende varianten.

Ich verzeichne zum ende noch die wichtigsten abweichungen und bestätigungen aus der Wiener handschrift, auf den oben gegebenen text bezogen. Der Vindobonensis schliesst mit der 59. fabel.

7<sub>1</sub> ineptia testis, 8<sub>1</sub> ne fortem societ, 10<sub>2</sub> qui mala fecerunt, 15<sub>1</sub> pauperies-ditissima. Die richtigkeit dieser lesart wird durch die übertragung bei Boner 15<sub>57</sub> fg. bewiesen: daz rîchste leben, das man hát, ist, der in armuot vrælich ståt. Vgl. Freid. 43, 20. 17<sub>1</sub> de se stultus subversus turbine lingue, 18<sub>2</sub> gloria vera, 19<sub>1</sub> qui non fulcit amicis. Boner 19<sub>36</sub>: vriunt gewinnen, daz ist guot. 20<sub>2</sub> placere putat, 25<sub>1</sub> vilescit in usu, 35<sub>1</sub> in portu, 36<sub>1</sub> ledi nitens, 37<sub>1</sub> carebis, 2 potes ipse pati, 38<sub>2</sub> in orbe nitor, 45<sub>1</sub> nil honerat factum, 50<sub>1</sub> fatetor.

GRAZ, OSTERN 1875.

ANTON SCHÖNBACH.

### DIE MERSEBURGER GLOSSEN.

Die hiesige stiftsbibliothek besitzt von stücken, die der ältesten deutschen litteratur angehören, nur in cod. nr. 51 die sog. zaubersprüche und das taufgelöbnis, welche zu treuester darstellung unlängst in photographischer abbildung zugleich mit dem Hildebrandsliede durch Sievers veröffentlicht wurden, und in cod. 42 die zuerst von H. Leyser in Haupts Ztschr. III. 280 f., dann von M. Heyne in Kleinere altniederdeutsche Denkmäler s. 92 fgg. nach erneuter vergleichung mitgeteilten glossen. Einige derselben hat W. Scherer in der Ztschr. für das österreich. gymnasialwesen jahrg. 1867 s. 662 gelegentlich einer recension des letztgenanten buches besprochen. Weitere litteratur darüber ist mir nicht bekant.

Ich habe dieselben, da mir schon bei der ersten vergleichung zweifel an der richtigkeit der bisherigen lesung einzelner glossen entstanden, oft genug bald allein, bald mit meinem sohne betrachtet, und bin daher gern auf den antrag des herrn prof. dr. Zacher, der zugleich freundlichst rat erteilte, eingegangen, diese ganz genaue collation zu veröffentlichen, um alle unsicherheit und jeden zweifel zu heben, so weit diess überhaupt möglich ist.

Die handschrift in klein folio, pergament, 123 ungleich hohe, an rändern und ecken vielfach beschädigte blätter, trägt auf dem sehr verschabten lederumschlage den titel Isidorus de vita clericorum zweimal in grösserer und kleinerer schrift des 14. jahrhunderts, wie auch Heyne schon angibt. Diese aufschrift ist aber nur von dem hauptinhalte der 140 capp. entlehnt, welche die handschrift enthält — von dem anfange, welcher ein inhaltsverzeichnis der capp. gibt, fehlt etwas; eben so der schluss —, denn viele sind auch auszüge aus briefen des Hieronymus und aus büchern des Augustinus, Prosper, Gregorius; dazwischen concilienbeschlüsse und decretalen, alles aber bezüglich auf das leben und die pflichten der kleriker. Cap. CXII hat die überschrift: Augustini de uita et moribus clericorum, und schliessen sich diesem die folgenden, von cap. CXV an hin und wider glossierten capp. als die besondere ausführung an.

Finden sich nun auch auf den früheren blättern allerlei federübungen, so ist doch keine spur von einem deutschen worte zu entdecken. Die glossen, um welche es sich hier handelt, stehen auf bl. 103° bis 106, 109 und 110. Irgend einer der alten leser hat, ohne dass aus dem inhalte ein besonderer grund gerade hier zu glossieren erkennbar ist, angefangen, zwei andere haben dann nachgetragen, denn von drei ziemlich gleichzeitigen händen rühren die glossen her, und ich glaube zusammenstellen zu dürfen

- 1) nr. 1-4. 7. 16.
- 2) 8-15. 36-42.
- 3) 5. 6. 17-35.

Einige (3. 4. 7) sind mit späterer tinte überzogen, andere haben durch (von wem?) angewante reagentien sehr gelitten. Diese liessen sich durch liq. ammon. caust. wider lösen, aber verdorben ist der text nun einmal, und ich habe nur mit der lupe bei hellstem lichte so viel als möglich lesbar gemacht. Um der vollsten genauigkeit willen habe ich die glossen unten gerade so abdrucken lassen, wie sie im texte stehen, auch zur bessern beurteilung jedesmal den ganzen lateinischen satz gegeben. Die bezeichnung der columne — jede seite hat 2 columnen von je 25 zeilen — ergibt zugleich, ob die glosse am äusseren oder inneren rande oder zwischen 2 columnen steht. Die stellung am innern rande komt z. b. bei nr. 34 und 35 in betracht. Zu bemerken ist noch, dass das pergament vielfach schadhaft, dünn, faltig und durchlöchert ist, was den schreiber hinderte. Dass die oberen äusseren ecken fehlen, hat nur nr. 1 geschadet, an welcher stelle auch das pergament an deutlicher schrift gehindert hat.

# 103°. CXV. Quod canonica institutio evangelica & apostolica auctoritate fulta c&eris superemineat institucionibus.

103°

- 2 — monachif qui fecundum regularem institutione fagtiorem\*
- 5 dicunt uitam penituf
  inhibitum ē. ūtamen\*\* in
  enuuardianun¹
  cauendif uitiif & amplec
- \*) so geschrieben = sanctiorem.
- \*\*) verumtamen.

<sup>1)</sup> Der erste teil der glosse, schon ursprünglich undeutlich, da der schreiber wegen des dünnen, faltigen pergaments keinen festen zug hatte, hat durch ein reagens gar gelitten. Unzweifelhaft ist nur ardianun, davor wahrscheinlich wu, ob aber davor en oder ar, wage ich nicht zu entscheiden; en ist jedoch wahrscheinlicher; vor diesem aber hat nichts mehr gestanden, wenn auch Leyser... em wardianun, Heyne ... nenuuardianun angibt. Die ecke fehlte wol schon vor Leyser, der auch nichts weiter entdecken konte. Von Heynes lesung ausgehend meint Scherer, da die lesart nicht sicher, dürfe vielleicht innen uuarndenun (mhd. innen wordenen) vermutet werden, das sich auf cavendis bezöge. Aber gerade wegen dieser notwendigen beziehung ist diese conjectur wol nicht annehmbar, da innen

tendif uirtutibuf eorū monachorum distare uramít a 10 deb& uita. Monachi namque qui euangelicu forfaldun s pceptum sequentes distrac end for4 tif atque renuntiatif **fekenun** patrimoniis sua Xpo 15 dedere | merito de fa cultatibus ecclesie subsi

- dium accipiunt tem porale. at quia toto mentif defiderio cae
- 20 leftia app&unt. fic in\* ac peregrinationif uia botun 5 fumptibus dominicis af . . . . 6 thetse tithenthingun fustententur. quati nuf ad ea quae contemp ferunt minime redi
- \*) Nach in fehlt etwas; der schreiber scheint eine zeile übersprungen zu haben; etwa: sic insequitur, ut in terra ac peregrinationis via etc.

wordenen nicht cavendis übersetzen würde. Die bedeutung von cavere gibt nur wardôn, und ich vermute in cavendis = en wardiandun, indem wir ungenauigkeit des schreibers, woran es auch sonst nicht fehlt, anzunehmen haben, so dass der glossator das part. fut. pass. cavendis durch das part. praes. act. wider gab, das dann passive bedeutung hätte. Auf arwartian Graff I. 957 möchte ich die glosse nicht zurückführen.

2) distare — vram stân.

25

- 3) Leyser: distructis, nicht richtig; distractis = forsaldun v. farsellian Gf. VI. 175.
  - 4) atque renuntiatis end forsekenun; Heyne: ende.
- 5) sumptibus bôtun, von Leyser übergangen, bei Heyne notun. Allerdings ist das b hier nicht so deutlich wie bei nr. 9, aber bei genauer untersuchung unverkenbar; bôtun von bôta = buoza. Weil die mönche sich alles irdischen gutes entäussert haben, sollen sie während ihres irdischen lebens auf kosten des herrn unterhalten werden (sumptibus dominicis sustententur — de facultatibus ecclesiae subsidium accipiunt); der herr ist es, welcher die buoge, die widererstattung,
- 6) sustententur af ..... (?), fehlt Leyser, bei Heyne .....; das erste a ist sicher, / wahrscheinlich, alles andere unleserlich, durch reagentien ganz ver-
- 7) quatinus thet se, ad ea ti then thingun (Scherer); Leyser, Heyne: that so tith onthingun.

103d

re qualibet necessita tif causa conpellantur & quia nihil sibi propri um reliquerunt. mani

manigerur 8

festum est illos copiosio

/ botun\*

ribus ecclesie sumptibus

quam canonicos

qui suis ecclesie licite

nie that 10 bithurs... 11

utuntur rebus indigere.

103d.

### CXVI. Quod sint res ecclesie.

104°.

- 25 — locupletem
  fecerunt ecclefiam ut hif
  & militef xpi alerentur. ec
  clefie exornarentur. pau
  peref recrearentur. &
  hiburilicuru 12
- 5 captiui p temporum o portunitate redimerentur.

104b.

- 11 ergo ref ecclefie paupe ribus & militibuf xpi uuiflicæ 18 ftipendiarie debent in
- 8) copiosioribus manigerun; von dem n am ende ist nur noch der erste strich sichtbar; Leyser: manigeru, Heyne: manigu, aber manigeru ist ganz ausser zweifel.
- 9) sumptibus bôtun vgl. nr. 5. Hier ist das b gar nicht zu verkennen, obgleich auch Leyser schon not... hat, was zu verwundern, da un ganz deutlich ist, wenn auch Heyne sagt "die letzten zwei buchstaben unsicher."
- 10) utuntur nietath; das erste f von fuif senkt sich zwischen nie und tath herunter, daher die trennung.
- 11) indigere bithurfan; die endung in folge eines angewanten reagens nicht mehr zu erkennen; bithurf... hat auch Leyser, Heyne nur bithur...
- 12) pro temporum opportunitate hiburilicuru für giburilicuru, Heyne 2,  $105^{\circ}$ .
- 13) stipendiarie wislicæ für wistlike. Heyne 2, 188 zu wisliko sapiter gibt keinen sinn. Mittellat. stipendium quidquid vitae sustentandae est necessarium, daher stipendiarius 1) qui alicuius stipendiis meret 2) oeconomus, procurator penus. Also: res ecclesiae pauperibus et militibus stipendiaris debent intelligi das kirchenvermögen soll den armen und klerikern unterhalt gewähren. Vgl. unten cap. CXX. fol 105 , ecclesiastica stipendia." wistlik adj. oder wistlike (wisslike) adv. vermag ich allerdings nicht nachzuweisen, aber grammatisch richtig

tellegi. Unde totif uiribuf
flatif fatagendum eft
ut fcörum patrū dictif &
exemplif obsequentes
de rebus sibi cömissi ut
praemissum est. & sub
ditos gubernent. &
uul'stien 14
pauperes foueant.

104°.

untellica 15
3 — ineffabiliter re
munerari mercantur.

# 5 CXVII. Quod diligenter munienda sint claustra canonicorum.

Praepositorum officii 
ut fubditorum mentef

10 fcarum fcripturaru lec
tionibul assidue muniant.
ne lupus inuisibilis aditu
/. /. foso gd16
inueniat. quo ouile dni in
gredi. & aliqua ouium

15 fubripere ualeat & qua
onstandanlica 17
qua ab his hoc instan
tissime spiritaliter sieri
oporteat.

104<sup>d</sup>.

— Sint etiam interiuf dormi toria. refectoria. cella ria. & c&erae habitatio nef ufibuf fratrum in una foci&ate uiuentiü

ist die bildung von ahd. wist stf. substantia, stipendia Graff I. 1061. Ags. vist f. alts. wist stm. speise gen. wisses Hêlj. 2842, noch mhd. wist stf. lebensunterhalt (in gedd. des 12. jahrh.); vgl. got. anda-vizn n., vaila-vizns f.

- 14) foveant vulistien; die glosse widerholt sich dreimal, hier zu fovere, 19 zu suppetere, 21 zu adminiculari; Heyne gibt ungenau 104° an.
  - 15) ineffabiliter untellica.
  - 16) Fehlt bei Leyser; mir ist die glosse unverständlich.
  - 17) instantissime onstandanlica (anastantanlih Graff VI. 609).

necessarie. qui uero haec
iletene 18
que pmissa sunt, iuxta
iuul.... 19
quod possibilitas subp&it
agere rennuerit.

## CXVIII. Qui in congregandis canonicis modus actionis sit.

allerameft 20

22 Cauendum fummo pere praepofitif æcclefiarum eft, ut in etc.

105°.

7 Nec iplos gubernare nec c&erif ecclefie necessitati buf ut oport& ualeant ad

rant folatia exhibere

iuullistian 1 10 miniculari. Sunt nãq; ñ
nulli uanã gloriã ab homi
nib; captantes qui numero
sam cleri congregatione
uolunt habere cui nec
15 animae nec corporis cu

10

uullust 22

18) praemissa — ilêtene; Leyser iletene (?). Das i vor lêtene begegnet uns auch bei nr. 19. 21. 24. 27. 29, also bei glossen desselben schreibers. Die eigentümliche form namentlich bei nr. 19 und 21, wo es ein kleiner senkrechter über der linie stehender strich ist, könte glauben machen, es sei nicht ein i, zumal da alle diese wörter auch ohne vorsilbe volle bedeutung geben; wahrscheinilch aber ist es eine verkürzung des praef. gi-. Ob solche kürzung auch sonst in hss. vorkomt, lasse ich dahingestelt sein. Analoge bildungen, welche dieser thüringischen zur erklärung dienen können, zeigt namentlich die entwickelung des englischen. Vgl. Fr. Koch, historische grammatik der englischen sprache. Weimar 1863. th. 1. § 176. s. 132 und Grimm gramm. 3, 734. — iletene also für giletene part. praet. v. gilatan; vgl. ahd. gilazan Graff II. 303. — Es hat zuerst p

gelesen zu haben, und ihm folgt Heyne, Leyser hat premissa.

19) suppetit — ivullêstit statt givullêstit, denn wenn auch die zweite hälfte des wortes durch ein reagens verdorben ist, so ist mir doch nach dem l'noch ein e sichtbar geworden, und am ende lässt sich it noch erraten. Heyne gibt nur imml, Leyser wenigstens iuul....— vgl. ahd. kivoll(e)istit werde Graff II. 253.

(permissa) gestanden; der unten durchgehende strich ist aber radiert, und jetzt steht fi (praemissa), was auch allein nur sinn gibt; der glossator scheint aber permissa

- 20) summopere allerâ mest; Leyser nicht richtig alleromest.
- 21) adminiculari ivullistian statt givullistian; vgl. nr. 19.
- 22) solatia vullust vgl. ahd. folleist Graff II. 253. Heyne hat vullist gelesen mit der anmerkung "uullist deutlich"; aber schon Leyser hat das richtige vullust; der zweite strich des u ist unter der lupe nicht zu verkennen.

kieliirithi \*\*

105 b.

2 Gule & ebrietati & . .
rif fuif uoluptatibuf de
diti quicquid fibi libitü
est licitum faciunt

# CXVIIII. De his qui in congregatione sibi commissa solummodo ex familia ecclesiae clericos aggregant.

105°.

4 Ut si quando eis ali
unimetes qui dincomodu fecerint
aut stipendia oportuna
clâge subtraxerint. nihil que
rimonie contra se obicere dauan praesumant, timentes

10 scilica ne aut seuerissi
iuuegde uuer mis uerberibus affician

iuuegde uuer <sup>27</sup>
mif uerberibuf affician than
tur, aut humanae ferui
fon <sup>29</sup>
idomde <sup>29</sup>
tuti denuo crudeliter addi
cantur. Hoc autem non

15 ideo dicitur ut ex famili a ecclefie phabilif uite

28) gulae — kielürithi statt kielgirithi, wie nr. 39. iernihêd für gernihêd. Leyser und Heyne kielurithi, welches nur einigen sinn gibt, wenn man u als v nimt; denn kiel muss entsprechen dem ahd. kela, chela — guttur, gula, faux Graff IV. 384, bei vrithi hätte man zu denken an alts. fridôn, ahd. gafridôn, ags. fridian oder freodian — consulere, sustentare, fovere; kiel-vrithi wäre demnach befriedigung der kehle. Mehr aber mutet an ahd. kelagirida (giridi) — ingluvies Graff IV. 229, und diesem steht die schrift nicht entgegen, indem das vermeintliche u, wenn, wie nirgends das i, die beiden striche auch nicht überpunktiert sind, viel sicherer als ii zu lesen ist, da ich nicht eine spur von verbindung entdecke. Zu erwägen ist noch, dass der lautwert der einzelnen buchstaben sich nicht sicher bestimmen lässt.

24) aliquid incommodum — unimetes für ungimetes; das wort beweist, dass die bei nr. 18 ausgesprochene annahme, i stehe dort wie in den analogen fällen für gi richtig ist. Auch Heyne setzt es 2, 179 unter un-gemet, vgl. ahd. ungamez, ungimez Graff II. 899. Leyser hat nicht richtig unimeces.

- 25) 26) gehören zusammen: querimoniam obiicere clage duan.
- 27) verberibus afficiantur iwêgde (= giwêgde) werthan; vgl. giwêgid = cruciatus Helj. 5641. 2327. Ahd. giweigit Tat. 44, 1. Graff I. 703.
  - 28) denuo  $s\hat{o}n = s\hat{a}n$ .
- 29) crudeliter addicantur idômde (= gidômde) werden, vgl. ahd. gituomte werdet ir Tat. 39, 1. Graff V, 338.

in congregatione non sint tithurfleðti <sup>so</sup> admitendi, praesertim felfedia 31 cum apud dm non sit p 20 fonarum acceptio. fed potiul ut ppt quam in . . Itat 32 tulimuf occasionem. nul ut biflotenun 83 luf platorum feclusif nobilibuf uilestantum in fua congregatione ad mittat personas.

105d.

#### CXX. Qui clerici in congregatione canonica constituti ecclesiastica accipere debent stipendia.

- Quia scorum patrū fupra notate fenten
- 10 tie docent. clericof non diuitiarum sec tatoref effe. nec ref eccle unforthia 84 siarum inofficiose ac nadliica cipere debere non ab re pu nuteliat 35 tedun
- 15 tauimuf nonnulla capi
- 30) praesertim ti thurslehti (Scherer); vgl. ahd. zi thuruhslahti Graff VI. 777.
- 31) personarum selfêdia = selfhêdia (self hêd); Leyser setzt ohne grund selrcdia oder selfedia; f ist unzweifelhaft.
- 32) occasionem .. stat; vor stat stehen zwei oder drei unlesbare buchstaben; ob môtstat? vgl. ags. ge-môt-stede = locus conveniendi. Heyne hat scat, allein dann müste er auch mit Leyser, bei dem diese glosse fehlt, oben unimeces lesen, da das t beidemal ganz gleichen zug hat.
- 33) seclusis ût bislotenun; Leyser und Heyne haben bislatenun, allein das o ist ganz sicher.
- 34) inofficiose unforthianadlica (Scherer); Leyser: unforthia nadlac, Heyne: unforthia nadluca. — unforthia geht nahe, nadlii(i)ca ganz dicht an den inneren rand des blattes. Die schwierigkeit hebt sich leicht, wenn man trennung des wortes annimt. Zweifelhaft könte man sein, ob nadluca oder nadlüca, jenes dann unforthianad lucan, vgl. ahd. lochôn, luchen = provocare, flagitare (Graff II. 144), also: als etwas unverdientes verlangen; allein teils ist doch nicht flagitare, sondern accipere das entsprechende verb, teils ist von einem n am ende keine spur, teils endlich weist die schrift mehr auf nadlica als auf nadlica, da der erste strich sehr zurücktritt. Scherers erklärung trift also vollständig zu; hinsichtlich der bildung des wortes verweist er auf Grimm Gr. II. 693 fgg.
- 35) non ab re putarimus nuteli attedun (für mutelih ahtôdun); Leyser: mateliad tedun; Heyne: ni ..... tedun mit der anmerkung: "vielleicht ni idel

tula libri psperi\* ad me dium exempli causa de ducere. in quibuf ita legit', qui ecclesse seruiunt &ea therua 36 quibuf opuf non habent aut libenter accipiunt æschiad 87 aut exigunt. nimif carnaliter sapiunt. Item ibi. Satif quippe indignum est, si fidelis uuerklic 38 iernihed 39 & operofa deuotio clericorum, propt sti pendium feculare. p mia sempiterna conte 10

\*) Prosperi; gemeint ist wol das werk "de vita contemplativa," nach Fabricius bibl. lat. med. aevi s. v. Julianos Pomerios u. Prosper Aquitanicus (IV. 581. VI. 45 ed. Hamburg 1735—46) untergeschoben.

ahtedun? doch ist ausser dem oben mitgeteilten (ni .. tedun) nichts mehr sicher zu lesen." Dieses ist aber nicht der fall, vielmehr sind alle schriftzüge deutlich. Nur darüber kann man bei oberflächlichem lesen zweifeln, ob der erste teil nirteli oder nuteli zu lesen sei. Ich habe mich für das letzte entschieden, denn der querstrich des t zeigt sich unter der lupe als fest und sicher über diesem liegend ohne verbindung mit dem vorhergehenden, der freilich etwas weiter als sonst bei dem u von dem ersten absteht. Auch zieht der schreiber dieser beiden glossen den rechtsseitigen haken des r (wie in unforthianad) herunter, und davon ist keine spur. nirteliat tedun liesse sich ja erklären aus ni irteliat (= irtalôd) tedun = haud narratum fecimus; diess träfe aber doch nicht den sinn von non ab re putavimus, und da nun der glossator wol (vgl. nr. 30) h vor t auslässt, ahtedun statt attedun also unbedenklich ist, auch die schrift viel mehr für nuteli als für das nicht zu deutende nirteli spricht, so bleibt wol nur das oben angenommene nuteli(h) ahtedun übrig, obgleich ich die dagegen (nuteli für nuzilih und attedun für ahtedun) sprechenden sprachlichen bedenken nicht verkenne. Aus mangel an raum muste der glossator nach at trennen. nuzlih für nuzilih = utile in den Junius- und Reichenauer gl. des 8. und 9. jahrh. Graff II. 1124.

- 36) opus therua, vgl. ahd. darba; Leyser nicht richtig: tharua.
- 37) exigunt æschiað; Leyser nicht richtig: ærehiað. êscon im Helj., ahd. eiscônt.
  - 38) operosa werklic.

106\*.

39) devotio — iernihêd (für gernihêd), vgl. ahd. gernissa — devotio Graff IV. 236. Heyne nicht richtig iermhêd mit berufung auf das ms.; das i ist deutlich vom n abgesetzt; auch Leyser hat iernihed.

20

20 — fudeant
necesse ē. clerici in acci
piendis ecclesiasticis sup
mithan tib; suum uitare peri
culum.

### 107\*. CXXII. De mensura cibi et potus.

109\*.

- 3 Dent quippe eif pulmen tũ iuxta qữ uiref fup 5 p&unt, et loca eif congri
- 5 p&unt, et loca eif congru
  a adtribuant, in quibuf
  nutrimenta fiant. ut
  neceffaria pulmenta
  habeant, exceptif hif
- 10 quae de ecclefie uillif uel oblationib; fideli um accipiunt.

# 109b. CXXIII. Quod a praelatis gemina pastio sit subditis perpendenda.\*

110ª.

- 5 Quatenul eal pastori
  omnium xpo uidelic&
  fummo pontifici secum
  anthemudege[fvrhtuuerthan gsculū diuran
  intremendi examinis
  die inlesas psentantes
- \*) Heyne bringt die glosse dieses cap. irtümlich auch unter CXXII.
  - 40) vitare mîthan.
- 41) necessaria pulmenta hærdrad. Zu welchem worte die glosse gehöre, lässt sich nicht unbedingt angeben; es steht noch ein wort darüber, von dem sich aber nur noch f..n. erkennen lässt. Heyne 2, 123 b erklärt: herd-rad vorrat für den herd.
- 42) intremendi examinis die etc. an themu dege furhtwerthan geculum (für gesculum) diuran . . . . Zunächst ist zu bemerken, dass Leyser und nach ihm Heyne lesen: servandis damnantur, obgleich aufs deutlichste geschrieben steht feriendis damnentur remunerentur, und feriendis allein sinn gibt. Leyser: "an themu dege t? furht wuerthan . . . , die glosse ist unlesbar." Heyne: "an themu dege t? furht wuerthan . . . , die glosse ist sehr unleserlich. Ms. dege." Allein mit Ausnahme des letzten übergeschriebenen wortes kann ich dieser behauptung nicht zustimmen. Das chreibzeichen nach dege ist kein t, sondern der

non cũ repbif & diui na ultione feriendif dănentur, fed potiuf cum electif pastorib; perp&ua felicitate a dño remunerentur.

MERSEBURG, JANUAR 1875.

H. E. BEZZENBERGER.

### SAGEN VON JOCHGRIMM.

Das im Eckenliede nr. 19. 95. 136. 138. 159. 160. 232 genante Jochgrimm ist der 7434' hohe berg, der sich am linken Etschufer erhebt, und mit seiner weissen spitze weithin das Etsch- und Eisackthal beherscht. Vom Etschthale aus besteigt man diese wegen ihrer aussicht berühmte höhe (s. Amthors Tiroler Führer s. 285) von Auer oder Neumarkt aus, vom Eisackthale aber gelangt man am bequemsten durch das wegen seiner schönheiten vielbesuchte, von einer Hessencolonie bewohnte Eggenthal zu dem leichtzugänglichen Joche. Längst war es mein wunsch diese hochwarte zu besteigen, aber erst im august 1872 gieng er in erfüllung. Als ich an einem schönen augustmorgen von der höhe in die herberge auf der Alm zurückkehrte, fand ich den "alten Rass," der ehemals ein verwegener wildschütze war, nun aber, wenn auch noch stark und kräftig, 85 jahre auf dem rücken hat, die ihm die ausübung seines frühern lieblingshandwerkes unmöglich machen. Mit liebe und feuer erzählt er aber noch von seinen streifereien auf den höhen und spitzen, von bestandenen jagdabenteuern und gefahren. Als den sagenkundigsten mann der gegend fragte ich ihn, ob er keine geschichten vom Jochgrimm wisse. Er erwiderte auf diese neugierige frage, dass er einst viele gewust habe, dass sein grossvater und vater

linken hälfte einer kritischen klammer ähnlich. Ich vermute, dass der glossator damit hat andeuten wollen, die durch d (von intremendi) getrenten dege und forhtwuerthan gehörten zusammen, zumal da die erst in der folgenden zeile steht.  $g/cul\bar{u}$  ist ganz deutlich; bei diuran kann man allerdings zweifeln, ob d oder cl oder el; d ist aber am wahrscheinlichsten und iuran wider zweifellos. Über ra (von diuran) steht u/, auf welches noch zwei ganz unlesbare buchstaben (für mehrere fehlt der raum) folgen. — diuran (diurian) — glorificare. Also: intremendi (Heyne trent in tremendi, warum?) examinis die — an themu dege furhtwerthan. Mit den folgenden worten (gesculun diuran ...) übersetzt der glossator nicht bestimte worte des lateinischen textes, sondern vollendet einen freien satz: sollen preisen sc. electi.

302 zingerle

viel dergleichen erzählt hätten, er habe aber die meisten vergessen. Nach dieser einleitung begann er, dass das Jochgrimm der älteste berg weit und breit sei. Als in alten zeiten das ganze thal noch eine wasserfläche war und selbst die mittelgebirge voll sümpfe waren, zogen die leute mit saumrossen über das Jochgrimm nach Italien. Zur erinnerung daran liege noch ein tischähnlicher stein am Joche, auf dem eine inschrift mit römischen buchstaben sei. Ganz nahe dabei sei ein grosser eiserner ring gewesen, an den man, wenn man rast hielt, die saumtiere angebunden habe. Noch werde das loch gezeigt, in das er eingegossen war. Wegen des häufigen durchzuges und verkehrs sei dort eine grosse stadt gebaut worden, und man habe dort widerholt altes geräte gefunden. So habe der vater des alten Michl Sepp ein grosses mit grünem rost überzogenes messer und einen grossen schlüssel von gar sonderbarer gestalt getroffen, und beide stücke seien bis 1847 aufbewahrt worden, seien aber endlich an einen durchreisenden fremden verkauft worden. In der nähe habe man auch gold und quecksilber gegraben und verbrecher aus Wälschland, besonders aus dem Venetianischen und der Lombardei, seien zum bergbaue verwendet worden. Eine öffnung im berge heisse noch das "Goldloch" und eine quelle das "Goldbrünnel." Zum letzteren seien oft Venediger, ganz arm gekleidet, gekommen, hätten goldsand geholt und seien so reich geworden, dass sie sich die schönsten paläste bauen konten, die man in Venedig noch sehen kann. Ein wälscher herr aus Mailand, der auch goldes wegen gekommen sei, habe gesagt, man werfe hier steine den kühen nach, die wertvoller seien, als die schönste kuh. Als die strasse nach Italien übers Jochgrimm gieng, seien oft fürsten und könige mit vielen hundert rittern hier auf ihren zügen nach Venedig und Rom vorbeigekommen. Als später die strasse im Etschthale gebaut worden. habe der verkehr aufgehört und die stadt sei verschollen. Es gehe aber die prophezeiung, dass nochmals eine grosse stadt am Jochgrimm gebaut werde, auch das bergwerk wider in flor komme. Nach dem verfalle der stadt hätten drei hexen sich dort angesiedelt, die wegen ihrer künste gar mächtig, und weit und breit gefürchtet waren. (S. meine Tiroler Sagen no. 347.) Näheres darüber wisse man nicht. gewährsmann setzte zum schlusse bei, dass noch zu den zeiten seines vaters oft Wälsche gekommen seien, um gold zu suchen, und sich am Jochgrimm oft lange zeit aufgehalten haben. Der kern dieser mitteilungen ist, dass dieser berg ehemals sehr besucht war und ein vielbefahrener saumweg darüber führte. Ist dies nur sage oder liegt eine wahrheit zu grunde? - Wenn man bedenkt, dass die bewohner des nur drei stunden entfernten Fleimsthales ihren weg nach Venedig nicht

durch das Etschthal, sondern auf saumwegen übers gebirge - über Agordo nach Belluno -, nehmen, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass man, wenn man von Norden nach Venedig wollte, nicht nach Bozen und die Etsch entlang fuhr, sondern aus dem Eisackthale direkt über das gebirge am Jochgrimm vorüber gegen Italien zog. Von dem felde bei Brixina, wo herzog Adelger mit den Römern gekämpft (Massmann, Kaiserchronik 7071 fgg.), führte die strasse nach dem sagenreichen Säben, dem hauptcastell der Römer am Isarcus, von dort nach Waidbruck, dem römischen Sublavione am linken Eisackufer (Stafflers Tirol II, 1003), mit dem uralten schlosse Trostburg, das an der stelle eines römischen kastelles steht. Hier übersetzte man den Eisack und hier ist die burg Gramaleifs der Vilkinasage (cap. 35 und 39) zu suchen. Hier teilten sich die alten strassen. Die eine ging über das Rittner gebirge gegen Teriolis (Tirol), die andere stieg an Sublavione (Trostburg) vorüber nach Kastellrutt, das schon im 10. jahrhundert diesen namen von einem gebrochenen kastelle führt, und gieng nach Vels, das schon im 10. jahrhundert eine pfarre besass. (Staffler II, 1036.) Bei Kastellrutt und Vels wurden strecken von strassenpflaster unter der erde aufgefunden (Staffler II, 1003). Dass hier eine alte strasse gieng, beweisen schon die uralten burgen Kastellrutt, Hauenstein, Salegg, die in geringer entfernung von einander stehen. Von hier führte der pfad über Tiers ins Eggenthal und von dort an dem romanischen, mit alten fresken geschmückten St. Helenakirchlein vorüber nach Jochgrimm und von dort übers Fleimsthal nach Agordo und Belluno. Noch wird im volksmunde dieser saumpfad aus dem Eisackthale nach Venedig als der älteste bezeichnet. Daraus ergibt sich, dass Jochgrimm im mittelalter viel bekanter sein muste, als heutzutage, und in dem Eckenliede wol genant werden konte.

INNSBRUCK.

IGNAZ ZINGERLE.

1) Eine lehrreiche schrift hat der bekante naturforscher Vinzenz Gredler über unsern berg veröffentlicht: "Excursion auf Joch Grimm. Innsbruck, Wagner 1867." In Meinhards urbarbuche fand ich unter der rubrik: Der alte gelt im Wibtal bl. 30<sup>b</sup> aufgeführt: Ein wise bi weier von Jochgrimmer un dem herbiste zwei pfunt. Es kam somit in der nähe von Sterzing am ende des 13. jahrhunderts Jochgrimmer als personenname vor.

## ZUR ERKLÄRUNG VON LESSINGS "NATHAN."

Seit längerer zeit auf Lessings orientalische studien aufmerksam, will ich hier zunächst dasjenige veröffentlichen, was mir zur erklärung des Nathan tauglich erscheint, und zwar nach der reihenfolge der scenen im fertigen stück, dann im entwurf nach v. Maltzahns ausgabe.

I.

#### Das fertige stück.

1. Act. I, scene 3. (M. II, p. 201.)

Derwisch. Es taugt nun freylich nichts, Wenn Fürsten Geyer unter Aesern sind. Doch sind sie Aeser unter Geyern, taugts Noch zehnmal weniger.

Im entwurf heisst es (ib. p. 603 sq.): "Die Maxime, welche die Araber dem Aristoteles beylegen: Es sey besser, dass ein Fürst ein Geyer sey unter Aesern, als ein Aas unter Geyern." Man sehe d'Herbelot, Bibliothèque orientale, Mastricht, 1776, p. 119: Le Baharistan rapporte cette maxime politique d'Aristote: Qu'un prince doit plutôt ressembler au Kerkes (espèce de vautour) qui est au milieu de sa proie, qu'à une proie entourée de Kerkes; c'està-dire, selon le même Auteur, "qu'il est aussi utile à un Prince de savoir tout ce qui passe autour de lui, qu'il lui est dommageable que ses voisins sachent ses propres affaires." Über Lessings benutzung des d'Herbelot sehe man nach ed. v. Maltzahn (M.) III, p. 268. V, p. 411. IX, p. 69. 75 XI, 1, p. 238. XII, p. 21.

2. ib. p. 204.

(Derwisch) So lieblich klang des Voglers Pfeife, bis Der Gimpel in dem Netze war.

Düntzer in seinen "Erläuterungen" s. 72 anm. 1) erinnert an den sprichwörtlichen vers: Fistula dulce canit, volucrem dum decipit auceps. Der spruch ist aber auch orientalisch; in v. Hammers "Geschichte der schönen Redekünste Persiens" heisst es s. 170 (aus dem berühmten mystiker Mewlana Dschelaleddin Rumi):

Der Jäger flötet nur im süssen Ton, Damit er schlau die Vögel überliste. ib. scene 4. (M. s. 206.)

Daja. Er wandelt unter Palmen wieder auf Und ab; und bricht von Zeit zu Zeit sich Datteln.

Nathan. Sie essend? — und als Tempelherr?

Diese verse führe ich nur wegen des sonderbaren misverständnisses Düntzers an, welcher ib. s. 73 anm. 3) sagt: "Dass ein Tempelherr dazu komme, sich Datteln zu pflücken, muss ihm auffallen." Jeder sieht, dass Lessing den Nathan darüber spotten lässt, dass der vermeintliche engel wie ein gewöhnlicher mensch leibliche bedürfnisse befriedige. Auch Niemeyer in seinem commentar s. 107, dem Düntzer hier folgt, erklärt die stelle falsch, obgleich es allerdings damit seine richtigkeit hat, dass die datteln die hauptnahrung der gemeinen leute im morgenlande ausmachen. Von diesen datteln heisst es dann ib. scene 5 (M. s. 207 fg.):

Klosterbruder. Nehm' sich der Herr in Acht mit dieser Frucht.

Zu viel genossen taugt sie nicht; verstopft

Die Milz; macht melancholisches Geblüt.

Dazu bemerkt Düntzer (ib. s. 76, anm. 1): "Die Behauptung, dass der zu starke Genuss von Datteln die Milz verstopfe und melancholisch mache, ist wohl eine Erfindung des Dichters, der eine solche Lehre dem Klosterbruder zuschreiben konnte." Und Niemeyer sagt s. 109: "Woher Lessing diese Notiz über die diätetische Wirkung der Datteln geschöpft hat, ist mir nicht bekannt." - Vielleicht nahm er sie aus Baumgartens "Allgemeiner Welt-Historie" IV, s. 81: "Ausländer müssen indessen von dieser Frucht (der Dattel) sehr mässig essen, sonst kann sie zuweilen das Geblüt dergestalt erhitzen, dass Geschwüre davon entstehen, die Einwoner aber empfinden niemals einige dergleichen Unbequemlichkeit." — Der 4. band von Baumgartens "Allgemeiner Welt-Historie" ist derjenige, den Lessing vorzugsweise zu seinem entwurf "Alcibiades" benutzte. Dies bedeutet das "W. G." (Welt-Geschichte; ed. Maltz. II, s. 490 sq. 494) und das "Al. W. H." (ib. s. 494), mit welchen beiden abkürzungen Karl Lessing nichts anzufangen wuste. Siehe "Theatralischer Nachlass 1786, II, s. XVI. Über Lessings Studium von Baumgartens Geschichte vgl. man noch M. III, s. 267 fgg. VIII, s. 179. IX, s. 64 und über diesen 4. band besonders noch ib. s. 70, denn das dortige citat ist aus W. G. IV, p. 322. - In Marignys Geschichte der Araber, die Lessing bekantlich zum teil übersetzt hat, wird (II, s. 573 fg. der deutschen übersetzung) folgende geschichte von dem Chalifen Mamun erzählt: Als er sich einige minuten dieses vergnügen gemacht, so hätte er appetit zum essen bekommen; hauptsäch306 BOXBERGER

lich aber wäre er auf datteln von Azad, einem orte, der wegen dieser frucht sehr berühmt gewesen, verfallen. Und da sich die gelegenheit dazu von selbst angeboten, so wäre man allzugeschäftig gewesen, seine begierde zu stillen. Denn einer der officiere bemerkte von ferne viele mit waaren beladene cameele, und lief mit der grösten geschwindigkeit auf den kaufmann zu, der wirklich etliche körbe von den besten datteln bei sich hatte. Man kaufte ihm sogleich seinen ganzen vorrat ab, und der calif verteilte dieselben unter sein gefolge. gleich wie er auf diese frucht gar zu stark erpicht war: Also konte er sich jetzt auch gar nicht satt daran essen. Zum unglück war damals eine starke hitze. Da man aber kein anderes getränke als das wasser des flusses, das sehr kalt war, bekommen konte, so trank es der calif mit der grösten begierde hinein. -- Wenige augenblicke hernach muste der prinz dieses vergnügen sehr teuer bezahlen. Die datteln, die an sich sehr hart zu verdauen sind, machten ihm ein heftiges drücken im magen. Also fiel er in ein fieber, und die krankheit nahm so stark überhand, dass man an seinem leben verzweifelte.

Act II, scene 3. (M. s. 234.)

Sittah. Ist's möglich? dass ein Mann
Dir so verborgen blieb, von dem es heisst,
Er habe Salomons und Davids Gräber
Erforscht, und wisse deren Siegel durch
Ein mächtiges geheimes Wort zu lösen?
Aus ihnen bring' er dann von Zeit zu Zeit
Die unermesslichen Reichthümer an
Den Tag, die keinen niedern Quell verriethen.

Niemeyer sagt über diese stelle (s. 132): "Die Phantasie des Volkes hat von jeher die abergläubische Vorstellung von versteckten Schätzen gehegt. Besonders war natürlich das Volk geneigt, in den Gräbern reicher Könige an verborgene Schätze zu glauben. Wie viel die Nachwelt gerade von dem Reichthum Salomons fabelte, ist bekant. — Es war im Alterthum nicht ungewöhnlich, die Königsgräber zu versiegeln, um sicher zu sein, dass Niemand in dieselben eindringen könne." Düntzer sagt s. 97 fg.: "Bei dieser willkürlich angenommenen Sage liegt bloss die Vorstellung von der Gewalt von Salomons Siegelring zu Grunde, deren auch Wieland in seinem aus Tausend und einer Nacht geschöpften Wintermärchen gedenkt." Gegen Düntzer und zur Ergänzung Niemeyers muss wider Baumgartens Welthistorie bd. IV, s. 106 angeführt werden, der aus Josephus' Jüdischen Alterthümern folgende stelle

citiert, die ich aus der übersetzung von Ott, Zürich 1736, s. 181 entnehme: "Sein (Davids) Sohn Salomon liess ihn zu Jerusalem prächtig zur Erden bestatten, und über die gewöhnlichen Bräuche, die man bey der Könige Begräbniss in Acht zu nehmen pflegte, grosse Schätze zu ihm ins Grab legen. Wie gross dieselbe gewesen, ist aus folgender Geschichte leichtlich zu vermuhten. Nach tausend und drey hundert Jahren, als der Hohepriester Hircanus von Antiocho, des Demetrii Sohn, der mit dem Zunamen der Fromme genannt wird, bekrieget ward, und ihn gerne mit Geld, das er doch sonst nirgend auftreiben konte, begütiget hätte, öffnete er Davids Grab auf einer Seiten, nahm drey tausend Talente heraus, und gab ein Theil davon dem Antiochus, wodurch er die Stadt von der Belagerung befreyete, wie wir anderstwo angezeiget haben. Nach vielen Jahren hernach liess der König Herodes das Grab Davids auf der andern Seiten aufbrechen, und nahm viel Geld heraus. Doch konte Keiner den Königlichen Sarg antreffen, dann derselbige war so künstlich unter der Erden verborgen, dass niemand darzu kommen konte. Davon seve für dissmal genug gesagt." Man vgl. noch Lohensteins Arminius 1731, I, s. 40.

Schluss dieses actes (M. s. 253.)

Der wahre Bettler ist Doch einzig und allein der wahre König.

Die berühmte sentenz ist, wie sich von vorn herein annehmen liess, morgenländisch. Wahrscheinlich hat sie Lessing in Olearius übersetzung des Saadi gefunden. In der übersetzung des Rosengartens von Graf heisst es s. 233 (aus dem Lustgarten):

Unglücklich ist, wer auf dem Throne sitzt, Ein König, wer als Bettler nichts besitzt; Der Bettler, dem ein freier Geist beschieden, Ist besser als der Fürst, der nicht zufrieden.

Aus Saadis Gaselen bringt Hammer in seiner "Geschichte der schönen Redekünste Persiens" den spruch bei (s. 212):

Kennern ist ein Fürst der schmachtende Derwisch, Preiset ihn als Schah, wenn auch kein Land er hat.

H. Kurz führt zu Grimmelshausens Simplicianischen Schriften (III, s. 488) aus dem lustspieldichter Richard Breme (gestorben 1652) die verse an:

Ein Bettler? Ist er nicht der einz'ge freie Mann Im Staate? Freier noch als alle freie Sassen, Die kein Gesetz erkennen, keinen Richter Und keine Kirche, die nur alte Sitte Für sich erkennen und doch nicht Rebellen sind?

Act III, scene 2. (M. s. 258 fg.)

Tempelherr. Was? was? Obs wahr, Dass noch daselbst der Ort zu sehn, wo Moses Vor Gott gestanden, als ...

Recha. Nun das wohl nicht Denn wo er stand, stand er vor Gott.

Vgl. B. Bekker, bezauberte Welt, übersetzt von Schwager, ed. Semler, Leipzig 1781 I, s. 423: "Was war aber das Angesicht des Herrn, vor welchem Abraham stand? Antwort, derjenige steht vor dem Angesichte des Herrn, der auf derjenigen Stelle steht, wo Gott mit ihm spricht, dis mag auf eine Art geschehen, auf welche es nur will, so wie Moses oft vor das Angesicht des Herrn kam, mit ihm zu sprechen, 2. Mos. 34, 34. Wer im Geiste ist, d. d. wer heiligen Betrachtungen nachhängt, so wie dort Johannes am Tage des Herrn, Offenb. 1, 10. er mag nun stehen oder gehen, der steht und wandelt vor dem Angesichte Gottes. 1. Mos. 17, 1." — Über Lessings studium dieses buches vgl. ed. Maltzahn I, s. 460. Danzel, Lessing, I, s. 317.

ib., scene 7. (M. s. 273.)

Nathan. Und nur von Seiten ihrer Gründe nicht. — Denn gründen alle sich nicht auf Geschichte? Geschrieben oder überliefert? - Und Geschichte muss doch wohl allein auf Treu Und Glauben angenommen werden? — Nicht? — Nun wessen Treu und Glauben zieht man denn Am wenigsten in Zweifel? Doch der Seinen? Doch deren Blut wir sind? doch deren, die Von Kindheit an uns Proben ihrer Liebe Gegeben? die uns nie getäuscht, als wo Getäuscht zu werden uns heilsamer war? -Wie kann ich meinen Vätern weniger, Als du den deinen glauben? Oder umgekehrt. -Kann ich von dir verlangen, dass du deine Vorfahren Lügen strafst, um meinen nicht Zu widersprechen? Oder umgekehrt. Das nehmliche gilt von den Christen. Nicht?

Diese beweisführung ist freilich nicht im orientalischen geschmack, aber, worauf man bis jetzt noch nicht geachtet hat, im geschmack der "Fragmente eines Ungenannten." Im 4. Wolfenbüttler beitrag, im 1. fragment: "Von Verschreyung der Vernunft auf den Kanzeln" sagt Reimarus (s. 266): "Es fehlt ihnen zum Theile an keinen Hilfsmitteln der Einsicht. Sie wollen es auch mit allem Fleisse untersuchen; und man müsste lieblos handeln, wenn man glaubte, dass sie wider besser Wissen und Gewissen redeten, wenn sie nach solcher Untersuchung bekennen, von der Wahrheit ihrer Religion völlig überzeugt zu seyn. Nein, sie mögen grösstentheils ehrliche Leute seyn, und von Grunde ihres Herzens glauben. Aber ein Jeder findet denn doch, beym Beschlusse seiner Prüfung, die Religion und Secte, worinn er erzogen worden, die beste und einzig wahre zu seyn. Wie geht das zu, dass ein Mufti, ein Ober-Rabbiner, ein Bellarminus, ein Grotius, ein Gerhard, ein Vitringa, mit so vieler Wissenschaft, und aufrichtiger Bestrebung, von so entgegen stehenden Systemen alle gleich überführt seyn können? Es hat allerwärts einerley Grund. Einem jeden ist seine Religion und Secte, in der Kindheit, bloss als ein Vorurtheil, durch unverstandene Gedächtniss-Formeln und eingejagte Furcht für Verdammniss, eingeprägt worden: und man hat ihn glauben gemacht, er sey durch eine besondere göttliche Gnade von solchen Eltern in einer seligmachenden wahren Religion geboren und erzogen. Das macht einen jeden geneigt zu seiner Secte; und wenn er dann bey reiferen Jahren zur Untersuchung der Wahrheit kommt, so wird die Gelehrsamkeit und Vernunft selbst zu Werkzeugen gebraucht, dasjenige zu erweisen und zu rechtfertigen, was sie schon zum voraus wünschten wahr zu finden." Vgl. noch ib. s. 293, 321 fg. 331 fgg. 364. 303. Auch zu dem spruche des richters am schlusse von Nathans parabel möchte ich auf ein wort Lessings aus dem jahre 1751 hinweisen (ed. Maltz. III, s. 154): "Es ist ein Glück, dass noch hier und da ein Gottesgelehrter auf das practische des Christenthums gedenkt, zu einer Zeit, da sich die allermeisten in unfruchtbaren Streitigkeiten verlieren; bald einen einfältigen Herrnhuter verdammen; bald einem noch einfältigern Religionsspötter durch ihre sogenannte Wiederlegungen, neuen Stoff zum Spotten geben; bald über unmögliche Vereinigungen sich zanken, ehe sie den Grund dazu durch die Reinigung der Herzen von Bitterkeit, Zanksucht, Verläumdung, Unterdrückung, und durch die Ausbreitung derjenigen Liebe, welche allein das wesentliche Kennzeichen eines Christen ausmacht, gelegt haben. Eine einzige Religion zusammen flicken, ehe man bedacht ist, die Menschen zur einmüthigen Ausübung ihrer Pflichten zu bringen, ist ein leerer Einfall. Macht man zwey bose Hunde gut, wenn man sie in eine Hütte sperret? Nicht die

310

Uebereinstimmung in den Meinungen, sondern die Uebereinstimmung in tugendhaften Handlungen ist es, welche die Welt ruhig und glücklich macht."

BOXBERGER

Act IV, scene 2. (M. s. 295.)

Patriarch. Wer sagt denn das? — Ey freylich
Muss niemand die Vernunft, die Gott ihm gab,
Zu brauchen unterlassen, — wo sie hin
Gehört. — Gehört sie aber überall
Denn hin? — O nein!

Kurz nach den oben angeführten Worten aus den Wolfenbüttler Beiträgen fährt Reimarus fort (ib. s. 267 fg.): "Aber, das ist auch in der That der Vorsatz der Herren Prediger nicht, dass sie die Erwachsenen nunmehr von der Canzel zu einer vernünftigen Religion, und zur vernünftigen Einsicht der Wahrheit des Christenthums, unterrichten wollten. Sondern man schreckt vielmehr diejenigen, welche nun Lust bekommen mögten nachzudenken und auf den Grund ihres bisherigen blinden Glaubens zu forschen, von dem Gebrauche ihrer edelsten Natur-Gabe, der Vernunft, ab. Die Vernunft wird ihnen als eine schwache, blinde, verdorbene und verführerische Leiterinn abgemahlt; damit die Zuhörer, welche noch nicht einmal recht wissen, was Vernunft oder vernünftig heisse, jetzt bange werden, ihre Vernunft zur Erkenntniss göttlicher Dinge anzuwenden, weil sie dadurch leicht zu gefährlichen Irrthümern gebracht werden mögten."

ib. scene 3. (M. s. 300.)

(Saladin.) Die Spenden bey dem Grabe, Wenn die nur fortgehn! Wenn die Christenpilger Mit leeren Händen nur nicht abziehn dürfen!

Diese stelle ist von den auslegern gerade im entgegengesetzten sinne misverstanden worden. So sagt Nodnagel s. 320: "Spenden bei dem Grabe, Abgaben, welche Christenpilger dafür zahlen mussten, dass man sie ungehindert das heilige Grab besuchen und dort beten liess." Niemeyer sagt (s. 182): "Jeder Christenpilger musste dem Sultan für die Erlaubniss zum Besuch des heiligen Grabes einen Byzantiner erstatten." Woher dies Niemeyer hat, weiss ich nicht. Düntzer schreibt ihm getreulich nach (s. 173 fg.): "Er selbst glaubt zu seinem Zwecke genug zu haben, wenn nur die christlichen Pilger nicht ausbleiben, und immer jeder seinen Byzantiner für die Erlaubniss zahlt, das heilige Grab zu besuchen." Doch muss Düntzer das unschickliche dieser erklärung, durch die ein ganz falscher zug in den charakter Saladins komt,

selbst gefühlt haben, denn er "würde es wol gern sehn, wenn Saladin bei den worten: ""Wenn die Christenpilger nur nicht"" unterbrochen würde." Das erinnert mich daran, dass Cicero einmal, weil er nicht recht wuste, ob es besser wäre tertio oder tertium zu sagen, vorschlug tert. zu schreiben. Dem ganzen zusammenhange und dem charakter Saladins nach kann hier nur von einer spende die rede sein, welche Saladin den Christenpilgern am heiligen grabe reichen lässt, als zehrpfennig für die heimreise, und der sinn des mit "wenn nur" abgebrochenen satzes kann kein andrer sein, als: wenn nur meine armut, die mich hindern würde den christenpilgern unter die arme zu greifen, nicht veranlassung wird, dass im abendlande aufs neue über "verfolgung der kirche" geschrien wird. Einen beleg für meine behauptung kann ich leider aus einem orientalischen schriftsteller bis jetzt noch nicht beibringen, aber der zusammenhang gibt diese erklärung so evident an die hand, dass sie im sinne Lessings richtig bleibt, selbst wenn Niemeyer in einer quelle Lessings die notiz gefunden haben sollte, die ihn zu seiner unglücklichen erklärung verleitet hat.

ib. scene 5. (M. s. 309.)

(Sittah.) Wie hast du doch vergessen können dich Nach seinen Aeltern zu erkundigen?

Saladin. Und ins besondre wohl nach seiner Mutter?

Ob seine Mutter hier zu Lande nie
Gewesen sey? — Nicht wahr?

Sittah. Das machst du gut!

Saladin. O, möglicher wär' nichts!

Lessing hatte die absicht, von der freilich im entwurf des stückes sich noch keine andeutung findet, den sultan diese frage wirklich an den tempelherren richten zu lassen, was dann natürlich in der vorhergehenden scene geschehen muste. In einem briefe an seinen bruder Karl vom 19. märz 1779 sagt Lessing: "Hierbey kömmt das letztere Manuscript zurück, so wie es in die Buchdruckerey kann gegeben werden. Unserm Moses werde ich für seinen gegebenen guten Wink mit nächster Post selbst danken." Dazu bemerkt D. Friedländer (M. XII, s. 632): "Es war in einer, ich weiss nicht mehr welcher, Scene eine Stelle, wo Saladin den Tempelherrn fragte, ob seine Mutter nicht ehemals im Morgenlande gewesen sey, (vermuthlich, weil er sich dadurch die Aehnlichkeit des Tempelherrn mit seinem Bruder erklären wollte), und der letztere antwortete: meine Mutter nicht, wohl aber mein Vater. Dieses wollte Moses weggestrichen wissen, weil es an ein bekanntes

Geschichtchen erinnere, und Lessings nicht würdig sey. L. strich die Stelle auch wirklich weg." Das geschichtchen wird in Paulis "Schimpf und Ernst" 1597, Bl. 3 von dem kaiser Augustus und einem witzbolde und in Zinkgrefs Apophthegmen Strassburg 1628 I, s. 370, und zwar hier in folgender fassung erzählt: "Papst Bonifacius der Achte begegnete auff eine Zeit einem Beyer (welcher aber, von Ptolemaeo Lucensi auss dem dieses genommen, nicht genennet wird) der sahe jhm, dem Papst, also gleich, dass er jhm nicht gleicher sehen konnte. Als jhn Bonifacius etwas hönisch anforderte, und fragte: Ob seine Mutter nicht vielleicht einmahl zu Rom gewesen were? antwortete der Beyer, welcher den bossen wol merckte: Meine Mutter niemahls, aber wol mein Vater." Wernike hat daraus eine "Überschrift" gemacht (Wernikens poetische Versuche 1763 s. 248):

Aehnlichkeit zweyer Personen.

Als Sylvius ein Bott des Papsts zu Brüssel war,
Und ihm gesaget ward, es finde sich alldar
Ein Mann, den seine Freund oft für ihn selbst genommen,
So liess er ihn so gleich nach seinem Pallast kommen.
Er sah ihn, und befand wahrhaftig den Bericht:
Die Adler-gleiche Nas; ein langes Angesicht;
Und dass an beyder Stirn ein gleicher Spruch zu lesen.
Sollt eure Mutter wol zu Rom gewesen seyn?
Mein Herr, antwortete der Tropf einfältig, nein;
Mein Vater aber ist vor diesem da gewesen.

Pauli sowol als Zinkgref hat Lessing zum Behuf seiner lexikalischen studien gründlich durchgelesen und ausgezogen und Wernicke hatte er bei gelegenheit der herausgabe des Logau so wie der abhandlung über das epigramm studiert. Vgl. M. V, s. 117. VIII, s. 419. XI, 2, s. 258 fgg. Düntzers bedenken (s. 153 Anm. 2) ist unbegründet. Die ersten bogen des fünften aufzugs waren schon den 16. märz zum absenden fertig, so dass auch chronologisch nichts hindert Friedländers anmerkung auf act IV scene 4 zu beziehen.

ib. scene 7. (M. s. 318.)

(Klosterbruder.) Es hat mich oft Geärgert, hat mir Thränen gnug gekostet, Wenn Christen gar so sehr vergessen konnten, Dass unser Herr ja selbst ein Jude war.

Zu Niemeyers citaten (s. 196) ist noch hinzuzustigen: Unsere bibliothek besitzt ein buch vom jahre 1523: M. Luther, dass Jesus Christus

ein gebohrner Jude sei. In dem fragment "Von dem Zwecke Jesu und seiner Jünger" sagt Reimarus von Jesus (s. 19 fg.): "Er trieb nichts als lauter sittliche Pflichten, wahre Liebe Gottes und des Nächsten: darin setzet er den ganzen Inhalt des Gesetzes und der Propheten: und darauf heisset er die Hofnung zu seinem Himmelreich und zur Seligkeit bauen. Uebrigens war er ein gebohrner Jude und wollte es auch bleiben: er bezeuget er sey nicht kommen das Gesetz abzuschaffen sondern zu erfüllen: er weiset nur, dass das hauptsächlichste im Gesetze nicht auf die äusserlichen Dinge ankäme." Und K. Lessing sagt in der biographie seines bruders bei gelegenheit des lustspiels "Die Juden" (II, s. 348 fg. und anm.): "Christus war selbst ein Jude, und die Juden lassen sichs nicht ausreden, dass er als Jude gekreuzigt und gestorben sey. Anm. Selbst unser jüdisch fromme Moses Mendelssohn gehörte darunter. Ein aufgeklärter, und wenn ich mich recht erinnere, ein Französischer Vernunfttheologe zu Berlin [jedenfalls der Herr von Premontval, vgl. Guhrauers Register zu Lessings Leben] wollte sich von freien Stücken seiner armen Seele erbarmen und ihm zur christlichen Seligkeit, ich weiss nicht mehr, ob nach Kantischen oder nach Götzeschen Grundsätzen und Manieren, helfen; aber der in diesem Kapitel etwas verstockte Moses fühlte seinem vernunftvollen Proselytenmacher auf den Zahn und fragte ihn unter andern um die Stellen im neuen Testamente, worin Christus dem Judenthum öffentlich und feierlich entsagt, welcher nach seiner Einsicht nur in der jüdischen Religion aufklären, sie aber keinesweges aufheben wollen. Der Bekehrer hatte sich auf alle Einwendungen eines jüdischen Gelehrten gefasst gemacht, nur auf diese nicht. Moses, mit einem schalkhaften Lächeln, welches er mit vieler Demuth gegen eine menschenfreundliche Hochwürden verstecken konnte, folgerte aus dem Stillschweigen, dass der Herr Prediger eigentlich ein heimlicher Vernunftjude sey. Diese letzte äusserung erinnert wider an Lessings worte in derselben scene (M. s. 319):

> Klosterbruder. Nathan! Nathan! Ihr seyd ein Christ! — Bey Gott, Ihr seyd ein Christ! Ein bessrer Christ war nie!

Nathan. Wohl uns! Denn was Mich Euch zum Christen macht, das macht Euch mir Zum Juden!

Act V, scene 6.

(Recha.) Mein Vater liebt Die kalte Buchgelehrsamkeit, die sich Mit todten Zeichen ins Gehirn nur drückt, Zu wenig. Zu Niemeyers Citat (p. 212) kann man noch Lessings Worte aus den "Axiomata" (M. X, s. 142) fügen: "Alles, was in der Welt geschieht, liesse Spuren in der Welt zurück, ob sie der Mensch gleich nicht immer nachweisen kann: und nur deine Lehren, göttlicher Menschenfreund, die du nicht aufzuschreiben, die du zu predigen befahlest, wenn sie auch nur wären geprediget worden, sollten nichts, gar nichts gewirket haben, woraus sich ihr Ursprung erkennen liesse? Deine Worte sollten erst, in todte Buchstaben verwandelt, Worte des Lebens geworden sein? Sind die Bücher der einzige Weg, die Menschen zu erleuchten, und zu bessern? Ist mündliche Ueberlieferung nichts?

II.

#### Zum Entwurf.

Der text des entwurfs ist uns noch immer nicht kritisch gesichtet überliefert. Allerdings hat Danzel im Ganzen richtiger gelesen als v. Maltzahn, der ihn später als Danzel und ohne von dessen ausgabe (Danzel und Guhrauer, Lessings Leben, II, 2, anhang s. 15 fgg.) notiz zu nehmen nach dem originale wider herausgab (II, s. 600 fgg.). Ab und zu hat jedoch v. Maltzahn das richtige gesehn und Danzel sich geirrt. So hat Düntzer gewiss unrecht, wenn er s. 163 v. Maltzahns lesart (s. 612): "Kreuzgang des Klosters, d. h. Auferstehung" "Unsinn" nennt. Die lesart ist richtig, und nur das komma muss weg. Die lesart soll bedeuten: Kreuzgang des Klosters der heiligen Auferstehung, denn dies ist der name des klosters, welches ja in der nähe des heiligen grabes und der "Kirche der Auferstehung" (s. 604) liegt. Es wäre angezeigt, einmal nach Danzel und v. Maltzahn mit zuziehung des original-manuscriptes eine neue ausgabe dieses so interessanten entwurfes zu veranstalten.

Act II, scene 2. (M. s. 607.)

(Saladin.) Warum kenne ich ihn (Nathan) nicht?

(Al-Hafi.) Er hat dich sagen hören: "glücklich wer uns nicht kennt, glücklich wen wir nicht kennen."

D'Herbelot, Bibliothèque orientale s. 298 erzählt von Alexander dem Grossen: Il disoit: "Heureux celui qui ne nous connoît point et que nous ne connoissons point; car si nous connoissons quelqu'un, cela ne lui sert qu'à prolonger la journée de son travail, et lui diminuer son sommeil. Vergl. Rückert, Brahmanische Erzählungen s. 125. Saadi's Rosengarten, übers. von Graf, s. 256 (aus Sururi's commentar): "In der Gesellschaft des Herrschers bist du zwei Gefah-

ren ausgesetzt: gehorchst du ihm, so gefährdest du deinen Glauben, gehorchst du ihm nicht, so gefährdest du dein Leben; das Sicherste ist also, dass er dich nicht kenne und dass du ihn nicht kennest."

Act V, scene 4. (M. s. 615.)

"Ihr (Sittahs) Bruder führt ihr Curden zu, den er zum Fürsten von Antiochien macht, von deren Geschlechte er abstammet."

Lessing denkt sich des tempelherrn mutter als eine verwante des deutschen kaisergeschlechts der Hohenstaufen, wie diess schon der name "Stauffen" ergibt. Nun finde ich bei Mosheim, Versuch einer Ketzergeschichte I, s. 344 folgende notiz: "Friederich der Andere hinterliess einen natürlichen Sohn seines Namens, der bey den Geschichtschreibern Friederich von Antiochia heisset, weil ihn sein Vater, als König von Jerusalem, zum Fürsten von Antiochia ernennet hatte."

In betreff meiner früheren ausführung in dieser zeitschrift (1874, s. 434) und der von prof. Zacher (ib. s. 435 fg.) aus Val. Schmidt beigebrachten andeutung von dem orientalischen ursprung der 93. novelle des Boccaccio habe ich hinzuzufügen, dass der 2. teil dieser novelle, der den merkwürdigen zug enthält, dass Nathan seinem nebenbuhler sein eignes leben anbietet, zurückzuführen scheint auf Saadis Baumgarten (Buch II Cap. XIV nach der deutschen übersetzung Hamburg 1696 s. 53): "Hatem erweiset dem Gesandten des Königs von Jeman, welcher sein Haupt bringen solte, gutes, gewinnet dadurch des Gesandten Hertz, und errettet sein Leben."

ERFURT.

DR. BOXBERGER.

Man darf wol voraussetzen, dass dem bibliothekar Lessing, als er 1778 den Nathan schrieb, ein werk bekant gewesen ist, welches zwanzig jahre früher in zwei octavbänden erschienen war unter dem titel: Histoire de Saladin Sulthan d'Egypte et de Syrie etc. par M. Marin. A la Haye 1758. Auf das Titelblatt dieses werkes hat der verfasser den wahlspruch aus Cicero de oratore gesetzt: quis nescit primam esse historiae legem, ne quid falsi dicere audeat; deinde ne quid veri non audeat? und es lässt sich nicht verkennen, dass er auch redlich bemüht gewesen ist, diesem wahlspruche nach bestem vermögen nachzukommen. Die kreuzfahrer erscheinen ihm, auf grund seiner quellenstudien, im allgemeinen in einem gar üblen lichte, Saladin dagegen in einem um so glänzenderen. Daher zollt er den tugenden Saladins die vollste anerkennung, und stellt auch namentlich seine freiere, edlere und menschenfreundlichere denk- und handlungsweise der engherzigen

316 J. ZACHER

beschränktheit und dem oft recht unlöblichen verfahren der kreuzfahrer lobend gegenüber. Da dies werk gegenwärtig in Deutschland wol nicht häufig wird anzutreffen sein, darf es um so weniger überflüssig erscheinen, einige stellen aus demselben hier mitzuteilen.

Lessing legt die handlung seines stückes nach Jerusalem. Demnach fällt sie zwischen den 3. oktober 1187, an welchem tage Saladin in die durch capitulation ihm übergebene stadt einzog, und den 3. märz 1193, an welchem Saladin, im 57. jahre seines alters, starb. Folglich müsten die anspielungen auf einen waffenstillstand, welche in dem drama mehrfach begegnen, sich eigentlich beziehen auf den dreijährigen waffenstillstand, den Richard Löwenherz am 1. september 1192 mit Saladin geschlossen hatte, und in welchem unter anderem für die christen freie religionsübung und unbehinderter zugang zum heiligen grabe ausbedungen worden war. Zugleich verengte sich damit der zeitraum für die handlung des dramas auf die wenigen monate zwischen dem 1. september 1192 und dem 5. märz 1193.

Die unmittelbaren folgen jenes waffenstillstandes schildert Marin (2, 301 fgg.) folgendermassen:

Des que la paix eut été publiée, les Francs et les Sarsins se rénnirent et semblèrent ne faire qu'un peuple. On célébra cet événement par des tournois et par des festins. Les officiers chrétiens, et surtout la noblesse françoise s'empressèrent d'aller visiter à Ramla le sulthan qui les recevoit avec sa bonté ordinaire, les admettoit à sa familiarité et à sa table, et ne les renvoïoit qu'avec des présens. Ils admiroient dans un prince, qu'ils appelloient barbare, des vertus inconnues dans ce tems à l'Europe. De-là, ils se rendirent en foule à Jerusalem, pour y accomplir leur vocu. Saladin faisoit distribuer des provisions même aux simples soldats. Cette génerosité et le desir de voir les lieux où le Sauveur étoit mort, attirèrent bientôt tous les croisés. Richard qui étoit encore malade, se trouva tout-à-coup presque abandonné: il craignit pour ce grand nombre de chrétiens qui se livroient eux-mêmes au pouvoir des infidelles: il crut devoir mettre un frein à leur zèle, et leur désendit d'aller a Jerusalem sans su permission. Cet ordre fut peu respecté. Richard s'adressa au sulthan, et le pria de ne recevoir sur ses terres, que ceux qui auroient un billet signé de sa main. Saladin lui répondit que les croisés n'étoient venus dans la Palestine que pour faire leurs prières dans le temple de la résurrection (le saint Sépulchre), qu'on se rendroit cruel et coupable en leur refusant cette consolution, et qu'il ne vouloit pas gêner leur dévotion pour le saint pélerinage de Jérusalem recommandé par dieu même et par son prophète Mahomet.

Will man die oben angezogene äusserung, welche Lessing (aufzug 4, auftritt 3 von Maltzahns ausg. 2, 200) dem Saladin in den Mund legt:

Die Spenden bey dem Grabe, Wenn die nur fortgehn! Wenn die Christenpilger Mit leeren Händen nur nicht abziehn dürfen!

aus einer bestimten quelle ableiten, so darf man wol meinen in der eben mitgeteilten schilderung Marins diese quelle gefunden zu haben.

Wilken, in seiner Geschichte der Kreuzzüge th. 4 s. 576 fgg., berichtet über dieselben vorgänge genauer: Richard war auf die Franzosen erzürnt, und suchte deshalb diesen, wie überhaupt allen, welche es nicht mit ihm hielten, "die pilgerung nach Jerusalem zu erschweren oder unmöglich zu machen, indem er von dem sultan begehrte, dass kein pilger ohne eine von dem könige von England selbst oder dem könige Heinrich ausgestellte beglaubigung in Jerusalem eingelassen werden möchte. Doch Saladin wies dieses ansinnen zurück, nahm die Franzosen, deren täglich von Ptolemais und anderen syrischen städten zahlreiche schaaren nach Jerusalem zogen, in seinem lager bei Natrun freundlich auf, bewirthete die geringen pilger sowol, als die oft unter armseliger pilgerkleidung verborgenen französischen barone mit königlicher freigebigkeit, unterhielt sich mit ihnen vertraulich, und ermahnte sie seinem schutze zu vertrauen und durch die hindernisse, welche der könig von England der vollbringung ihrer andacht in den weg lege, sich nicht stören zu lassen. Richard aber liess er melden, dass er es für ungebührlich halte, leute, welche, um auf dem grabe ihres heilandes zu beten, aus fernen landen gekommen wären, an der vollbringung ihres gelübdes zu hindern." - "Erst, als die Franzosen gröstenteils das heilige land verlassen hatten, gebot Richard kund zu tun, dass die pilgerung nach Jerusalem den christen gestattet sei, und, da Saladin auf das sonst übliche pilgergeld verzichtet habe, so möchten die wallfahrer zu dem baue der mauern von Joppe steuern." Die pilger, welche die erlaubnis des königs von England benutzten, teilten sich in drei schaaren. und wurden von Saladin, der inzwischen seine truppen entlassen und sich nach Jerusalem begeben hatte, in gleich freundlicher weiseaufgenommen. Sie durften nicht nur ihre andacht in Jerusalem ungestört verrichten, sondern wurden auch gastfreundlich bewirtet und mit sicherer begleitung bis an die grenze zurückgeführt. — Schon bei den verhandlungen, welche dem endgiltigen abschlusse des waffenstillstandes vorangegangen waren, am 14. juli 1192, hatte Saladin 318

erklärt, dass er den christen zu Jerusalem nichts als den besuch der ihnen heiligen örter einräumen werde, zugleich aber auch auf die frage von Richards botschafter nachgegeben, dass von den christlichen pilgern keine abgabe erhoben werde (Wilken 4, 535).

Wenn Lessing (4, 2 = v. Maltzahn s. 298) den patriarchen sagen lässt:

Saladin,

Vermöge der Capitulation, Die er beschworen, muss uns, muss uns schützen; Bey allen Rechten, allen Lehren schützen, Die wir zu unsrer allerheiligsten Religion nur immer rechnen dürfen! Gottlob! wir haben das Original. Wir haben seine Hand, sein Siegel.

so kann diese berufung, streng genommen, nicht auf die kapitulation bei der übergabe Jerusalems sich beziehen, sondern ebenfalls nur abgeleitet werden aus demselben waffenstillstandsvertrage zwischen Richard und Saladin vom 1. september 1192. Zwar ist es unhistorisch, wenn Lessing den patriarchen in Jerusalem residieren lässt, denn bei der übergabe Jerusalems, am 3. october 1187, hatte der patriarch Heraclius mit allen abendländischen christen die stadt räumen müssen, bevor Saladin in dieselbe einzog, und erst 1192, nach abschluss des waffenstillstandes mit Richard, hatte Saladin, auf bitten des führers der dritten pilgerschaar, des bischofes von Salesbury, gewährt, dass an der kirche des heiligen grabes, sowie in Bethlehem und Nazareth, neben den syrischen priestern, die seit eroberung des heiligen landes durch Saladin ausschliesslich den gottesdienst an diesen heiligen stätten versehen hatten, fortan auch zwei katholische priester und zwei diaconen aus den gaben der pilger unterhalten werden dürften (Wilken 4, 580). An solchen historischen und chronologischen einzelheiten brauchte jedoch Lessing um so weniger festzuhalten, da es ja gar nicht seine absicht war ein historisches drama zu liefern. Für seinen zweck genügten und passten ihm die örtlichkeit, die zeitverhältnisse und die charactere der historischen personen im grossen und ganzen. Deshalb ist durchaus nicht daran zu mäkeln, wenn im verfolge des dramas einige einzelheiten beiläufig vorkommen, welche mit dem chronologischen und historischen detail des wirklichen geschichtlichen verlaufes nicht genau übereinstimmen.

Wenn aber Lessing (5, 4 = v. Maltz. s. 335) den patriarchen einen schurken nennen, wenn er den tempelherren sagen lässt:

Denn kannt' ich nicht den Patriarchen schon Als einen Schurken?

wenn er mehr als einmal die schurkerei des patriarchen betonen lässt, wenn er ihn (4, 2 = v. M. s. 294 fgg.) als einen beschränkten, unduldsamen pfaffen hinstellt, der den juden verbrennen will, weil dieser so menschlich und christlich gewesen ist, ein verwaistes christenkind wie sein eigenes zu erziehen, wenn er ihn (1, 4 = v. M. s. 210 fgg.) als gewissenlosen, heimtückischen gleissner brandmarkt, der den tempelherrn zum treubruch, zur spionage, und gar zum meuchelmorde verleiten will: so entspricht dies durchaus dem geschichtlichen bilde, welches Marin von dem ebengenanten patriarchen Heraclius entwirft, der bei der eroberung im jahre 1187 aus Jerusalem weichen muste. Unter berufung auf den fortsetzer des Wilhelm von Tyrus, auf den bericht in der vorrede der Gesta Dei per Francos, und auf "les autres historiens," schildert Marin (1, 309) zum jahre 1185 mit höchster entrüstung diesen patriarchen Heraclius folgendermassen:

"La Palestine .... vit enfin l'infame Heraclius — quel nom donner à cet homme, dont la mémoire a été rendue exécrable par les cris de tout l'orient? — deshonorer la chaire patriarchale, par la conduite la plus débordée.

C'étoit un Auvergnac de mauvaises moeurs et de bonne mine, pauvre et sans ressources dans sa patrie, lequel vint comme tant d'autres chercher une meilleure fortune en Syrie. Il plut par sa figure à la reine mère pour le scandale de la chrétienté. Elle le combla de bienfaits et lui procura peu après l'archevêché de Césarée. Le patriarche de Jérusalem étant mort dans ces circonstances, deux prélats prétendoient à cette dignité, Heraclius et Guillaume archevêque de Tyr, celui-ci recommendable par des services rendus à l'état, par un mérite distingué, par une érudition rare, et des vertus plus rares encore dans ce siècle pervers. Mais la reine n'eut pas honte de solliciter le patriarchat pour son amant, ni le clergé de le choisir, ni le roi de confirmer cette election. Guillaume crut sa conscience intéressée à faire déposer ce concurrent indigne, et porta ses plaintes au saint siège ... Héraclius conserva par un crime, ce que le crime lui avoit acquis. Il fit empoisonner son rival, et se rendit à Rome, où il lui fut facile de se justifier.

Il revint en triomphe dans la Syrie, mais en passant par Nabolos, Napoulous, ou Neapolos, autrefois Sichem, il vit une certaine

<sup>1)</sup> Nous remarquons ici que c'étoient les chanoines du saint sepulchre, qui nommoient les patriarches. Ils désignoient deux personnes au roi, qui choisissoit celui qui devoit être patriarche.

Pasque de Riveri malheureusement célèbre par sa beauté et ses débauches. Elle fut séduite par un homme qui sacrificit tout à ses passions. Son mari, simple marchand du lieu, étoit un obstacle à ce commerce honteux. Cet obstacle fut bientôt ôté par une mort naturelle ou violente. Héraclius mérita qu'on le soupconnât d'avoir avancé les jours de ce malheureux par le poison. Quoi qu'il en soit, il fit venir sa maîtresse à Jérusalem, et ne rougit pas de lui donner un palais, des gardes et des grands officiers. La reine n'avoit ni des habits si magnifiques, ni un cortège aussi brillant. Cette femme n'étoit connue que sous le nom de madame la patriarchesse. Elle avoit en cette qualité une place distinguée dans l'eglise. C'étoit bien là l'abomination de la desolation assise dans le lieu saint. Un jour que le roi avoit assemblé les prélats et les barons du royaume, pour délibérer sur un objet important, on vit entrer dans le conseil un homme tout essoufsté, qui s'écria en s'adressant à Héraclius: "Je viens vous apprendre une grande nouvelle, madame la patriarchesse, votre femme, est accouchéc."

Un exemple aussi pernicieux étoit suivi, mais non avec le même éclat, par la plupart des evêques et des ecclésiastiques, parmi lesquels on trouvoit encore quelques saints personnages gémissans sur la corruption commune. Lorsque les principaux d'un royaume ont de telles moeurs, quelles doivent être celles du peuple? Tout ce qui habitoit la Syrie, étoit un melange de Juifs, d'Arabes, de Turcs, de Grecs schismatiques, d'Arméniens, de Jacobites, de Maronites, de Nestoriens, d'autres hérétiques, de Latins nés en Orient (appellés Poulains, Pullani) ou nouvellement arrivés, de croisés Allemands, Italiens, Anglois, François. Toutes ces nations se communiquoient leurs vices, sans se transmettre leurs vertus. On lit avec horreur dans les historiens les crimes dont elles souilloient la Terre Sainte. — Ces hommes, qui avoient si peu de religion dans le coeur, en avoient toujours le nom dans la bouche."

Diese angaben Marins werden durch Wilken (3, 2, 259 fgg.) dahin ergänzt und berichtigt, dass Heraclius im october 1179 patriarch geworden, und 1185 nach dem abendlande gereist sei, um bei den abendländischen fürsten hilfe für das heilige land zu suchen; dass auch erzbischof Wilhelm von Tyrus nach aller wahrscheinlichkeit 1185 sich nach dem abendlande begeben habe, vielleicht um gegen Heraclius zu klagen, dass er aber 1187 widerum im heiligen lande tätig, und bald darnach nochmals im abendlande als gesanter der kirche des heiligen landes wirksam gewesen sei, womit die angabe des Bernardus Thesaurarius und des Hugo Plagon von der vergiftung des Wilhelm von Tyrus durch Heraclius hinfällig werde. Aber auch Wilken, so gemessen,

vorsichtig und mild er urteilt und sich ausspricht, bestätigt, dass Heraclius grosses ärgernis gegeben, und sich nicht einmal bemüht habe den schein eines anständigen lebens zu bewahren.

Im jahre 1187 hatten sich von allen seiten und orten her zum kampfe wider Saladin die kreuzfahrer bei Sephoria versammelt, nach Wilkens ausdrucke (3, 2, 274) "eins der stattlichsten heere, welche jemals im gelobten lande wider die heiden gestritten hatten." Marin berichtet darüber (2, 4 fgg.): Auch an den patriarchen Heraclius war die aufforderung ergangen "d'y venir avcc la croix qu'on croyoit être celle qui servit au mystère de la redemption, et dont la présence inspiroit aux soldats ce courage d'enthousiasme auquel les premiers croisés, ainsi que les premiers mahométans, durent tous leurs succés. Le prélat sacrilège, qui dans son abrutissement ne méritoit pas d'avoir aucune vertu, joignoit à ses débauches la pusillanimité attachée aux vices bas et honteux dont il se souilloit. Il céda par poltronnerie l'honneur de porter l'étendard de la religion à deux de ses fils qu'il avoit eus de ses liaisons incestueuses avec Riveri, appellie la patriarchesse, et dont l'un ctoit evêque de Lidda, l'autre de Ptolémaïs. Pour lui, il ne vouloit ni s'exposer aux dangers d'une bataille, ni suspendre ses plaisirs devenus nécessaires par l'habitude, mais il songeoit à se ménager les moyens de se réfugier en Europe avec ses trésors et sa maîtresse, si l'entreprise étoit malheureuse." Auch Wilken sagt (3, 2, 275): "Der unwürdige patriarch Heraklius aber kam nicht selbst, aus furcht vor dem märtyrertode, sondern sandte an seiner statt die bischöfe von Ptolemais und Lidda als träger des heiligen kreuzes." - Klug war es freilich, sehr klug, von Heraclius, dass er ausblieb. Denn in der wenige wochen darnach erfolgenden grossen entscheidungsschlacht bei Hittin (5. juli 1187) ward das ganze christliche heer durch Saladin vernichtet. Auch der träger des heiligen kreuzes, bischof Gaufried von Lidda, ward gefangen, das heilige kreuz selbst aber ward verloren und niemals wider gefunden (Wilken 3, 2, 287 fgg.).

In Jerusalem befanden sich im jahre 1187 zwei königinnen. Die eine war Maria, eine tochter des Johannes Komnenus, eines Neffen des kaisers Manuel I., welche mit dem könige von Jerusalem Amalrich I. vermählt gewesen war, und nach dessen tode einen fürsten, Balian II., herren von Ibelim, (1186) geheiratet hatte. Die andere war Sibylle, welche nach dem tode ihres bruders, des königes von Jerusalem Balduin IV., durch den patriarchen Heraclius 1186 gekrönt worden war und zugleich ihren zweiten gemahl, Veit (Gui) von Lusignan, zum

322 J. ZACHER

könige von Jerusalem erhoben hatte. Der könig Veit war in der schlacht bei Hittin, Balian von Ibelim war bald darnach bei der eroberung der stadt Berytus in Saladins gefangenschaft geraten; beide aber hatten nach kurzer frist ihre freiheit wider erlangt, könig Veit als preis für die durch ihn vermittelte unterwerfung von Ascalon, Balian für die übergabe seiner burg Ibelim. Weil aber Saladin grade jetzt mit allem eifer nach dem besitz von Jerusalem strebte, konte er ihnen nicht gestatten sich dorthin zu begeben, und durch ihre anwesenheit daselbst die widerstandskraft der stadt zu erhöhen. Deshalb ward ausbedungen, dass könig Veit noch bis zum märz des nächsten jahres zu Nazareth unter bewachung der Muselmänner bleiben, seiner gemahlin, der königin Sibylla, jedoch verstattet sein solle ihn daselbst zu sehen (Wilken 3, 2, 297). Den fürsten Balian anlangend lautet die erzählung bei Wilken (3, 2, 300 fg.): er erhielt die erlaubnis aus seiner veste Ibelin "seine gattin und kinder unter sicherm geleite nach Jerusalem zu führen, jedoch mit der bedingung, nicht länger dort zu verweilen als eine nacht, und überhaupt nicht ferner die waffen zu führen wider die Muselmänner. Als aber Balian nach Jerusalem kam, drangen die bürger in ihn mit der bitte, dass er die regierung der verlassenen stadt übernehmen möchte, denn die gesamte ritterschaft von Jerusalem war bei Hittin vernichtet worden, und nicht mehr als zwei übriggebliebene ritter befanden sich jetzt in der stadt]; und als er sich entschuldigte mit seinem eide, stellte der patriarch Heraklius ihm vor, dass, wenn er die heilige stadt ihrem schicksale überliesse, deren rettung in dieser verzweiflungsvollen lage ihm allein möglich wäre, er unvertilgbare schande auf sich und sein ganzes geschlecht laden, und eine grössere sünde begehen würde, als wenn er einen eid bräche, den er einem ungläubigen geleistet hätte. Auch löste der patriarch die verbindlichkeit dieses eides durch seine geistliche macht, worauf Balian sich von den bürgern huldigen liess. Als Saladin schon vor Askalon gelagert war, gab Balian ihm nachricht davon, dass er sich genötigt gesehen, den ihm geschworenen eid zu brechen, und bat um sicheres geleit für seine gattin und kinder nach Tripolis. Der sultan achtete die triftigkeit der gründe, welche Balian vermocht hatten, seinen eid zu brechen und gewährte sein gesuch, indem er einen türkischen ritter sante, die familie Balians nach Tripolis zu geleiten." - Etwas abweichend und mit stärkerem farbenauftrage erzählt Marin (2, 50 fg.): "Baléan avoit obtenu la permission d'aller à Jérusalem, pour en faire sortir sa femme ct ses enfans, et pour régler quelques affaires domestiques, mais avec promesse de n'y demeurer qu'un seul jour, et de ne rien entreprendre contre les interets du Sulthan. Arrivé à Jérusalem, il se fit prier d'y

rester, d'en prendre le commandement, et consentit qu'on le déliât de son serment que le patriarche déclara nul au nom du clergé, comme si la religion permettoit dans aucun cas de violer les loix les plus sacrées de l'honneur. Ce baron parjure osa demander peu de tems après à Saladin une sauve-garde pour sa femme et pour ses enfans, qu'il envoyoit à Tripoli, grace dont il étoit si peu digne, et qui lui fut cependant accordée. Le sulthan enyagea même la reine Sybille d'aller joindre son mari à Napoulous, afin qu'elle ne fût pas témoin des horreurs inséparables d'un siège."

Auf dieses grossmütige und ritterliche verhalten gegenüber den beiden königinnen lassen sich die worte beziehen, welche Lessing (2, 1 = v. Maltz. s. 221) der mit ihrem bruder Saladin schach spielenden Sittah in den mund legt:

Wie höflich man mit Königinnen Verfahren müsse: hat mein Bruder mich Zu wohl gelehrt.

Nach der eroberung Jerusalems (3. oct. 1187) hatten der patriarch Heraclius und die königin Sibylle sich nach Antiochien begeben (Wilken 3, 2, 318). Im jahre 1190 befand sich Heraclius mit dem könige Veit unter den belagerern von Ptolemais (Wilken 4, 303). Aber in demselben jahre 1190, in welchem auch die königin Sibylle starb (Wilken 4, 545), war er erkrankt (Wilken 4, 309), und aus dem jahre 1192 wird berichtet (Wilken 4, 545), dass bei der belagerung von Joppe "der neu erwählte patriarch von Jerusalem" in Saladins hand gefallen und durch Richard Löwenherz bei abschluss des waffenstillstandes nicht ausgelöst worden sei (Wilken 4, 573). Demnach würde zwar in dem oben für die handlung des dramas ermittelten zeitabschnitte (1. sept. 1192 - 5. märz 1193) der patriarch Heraclius wol nicht mehr am leben gewesen sein, doch würde die vermutung, dass grade der unwürdige Heraclius der gestalt des Lessingschen patriarchen als grundlage gedient habe, dadurch um so weniger beeinträchtigt werden, weil in Marins erzählung diese chronologischen einzelheiten durchaus nicht hervortreten, sondern im gegenteile die letzten schicksale und der tod des Heraclius und die anfänge seines nachfolgers fast völlig mit stillschweigen übergangen werden.

An die erzählung von Saladins tode knüpft Marin eine ausführliche charakteristik desselben, aus welcher hier einige hauptstellen folgen mögen: 2, 328 "Si ce sulthan emporta l'estime et les regrets de tous les peuples, peu de princes méritèrent ces senti-

ments par tant de vertus. Les chrétiens eux-mêmes n'ont pû s'empécher de lui rendre justice: ce sont eux qui m'ont fourni une partie des traits répandus dans cette histoire." — S. 334: "Sa clémence, sa justice, sa modération, sa liberalité, bien plus que ses conquétes, ont rendu sa mémoire précieuse à tous les musulmans, ct à tous ceux qui sçavent estimer la vertu. Peu de princes ont tant aimé à donner. Maître de l'Egypte, de la Syrie, de l'Arabie heureuse et de la Mésopotamie qui lui payoit tribut, il ne laissa dans ses coffres que quarante-sent dragmes d'argent et un seul écu d'or. On fut obligé d'emprunter tout ce qui servit à ses funerailles." — S. 335: "Ses profusions excessives le faisoient manquer souvent du nécessaire. Aussi son trésorier avoit coutume de garder à son inscu quelque argent pour les besoins pressans; mais Saladin rendoit cette précaution inutile, en faisant vendre ses meubles, lorsqu'il n'avoit plus rien à donner. -- Sa justice étoit égale à sa magnificence." - S. 337: "Telle étoit sa clemence, qu'il ne punit jamais aucune offense personelle. ... Son âme, qui ne fut jamais troublée par aucune passion violente, ne connut point la colère ou la vengeance, qui en est une suite. La religion seule, et l'inhumanité des chrétiens le rendirent quelquefois cruel contre eux-mêmes." — S. 338: "La douceur, l'humanité, la bienfaisance, la religion, la justice, la liberalité formoient son caractère particulier. On nous apprend que sa figure imprimoit encore plus d'amour que de respect; que son regard n'avoit point cette fierté qui annonce quelquefois les maîtres du monde; que ses discours étoient simples, polis, naturellement éloquens; mais que son imagination ne s'eléva jumais à la poësic, et rarement à ces figures hardics, à ces métaphores si familières aux orientaux. Il cultiva un genre d'étude bien frivole et très-estimé par les dévots musulmans, celui de connoître toutes les traditions mahométanes, les explications de l'Alkoran, les sentimens divers des interprètes, les opinions différentes des écoles, et se plaisoit à disputer sur ces matières avec les prêtres et les cadhis." — Auch Wilken bestätigt (4, 591) diese neigung Saladins zu religiösen gesprächen, indem er sagt: "Saladin war kein gelehrter fürst, aber er war nicht ohne bildung, und liebte den umgang mit gelehrten, vorzüglich solchen, welche seine meinung über zweifelhafte und dunkle lehren seines glaubens berichtigen konten."

In Boccaccios dritter novelle war mit der parabel von den drei ringen auch der name des sultans Saladin gegeben. Indem Lessing bei dramatisierung der novelle diesen namen beibehielt, erweiterte und ver-

edelte er den rahmen der parabel aus einem anekdotischen zu einem welthistorischen. Demnach musten aber auch die personen des dramas in ihren charakteren und handlungen mit den personen, den ereignissen und dem charakter der Saladinischen zeit in übereinstimmung, oder wenigstens nicht im widerspruche stehen, unbeschadet der befugnis des dramatischen dichters ihnen seine eigenen ideen zu leihen. Dass Lessing zu diesem behufe ausgedehnte historische quellenforschungen angestellt habe, ist wenig wahrscheinlich, zumal er das schauspiel schon vor vielen jahren entworfen hatte, und es nun rasch ausführte. konte deren aber auch entraten, wenn er Marins werk benutzte, oder schon früher zum entwurfe benutzt hatte; denn dieses bot ihm ziemlich alle historische auskunft, deren er für seinen zweck bedurfte, und muste ihm überdies schon deshalb zusagen, weil Marin frei von dogmatischer befangenheit nach objectiver unparteiischer auffassung und darstellung strebt. Es bot dieses werk ihm namentlich eine charakteristik Saladins, welche für wirksame dramatische verwertung vortrefflich geeignet war, und dazu nur noch einer geringen nachhelfenden poetischen idealisierung bedurfte. Und ferner bot es ihm - und grade dies war für seine absicht überaus brauchbar und schätzbar — die charakteristik eines hochgestellten geistlichen herren, des damaligen geistlichen oberhauptes der katholischen christenheit im gelobten lande, eines theologen, dessen starre christliche orthodoxie mit seinem höchst unchristlichen leben und handeln im schneidendsten widerspruche stand: einer historischen persönlichkeit also, aus welcher sich, ohne ihrem geschichtlichen charakter den geringsten abbruch zu tun, eine figur gestalten liess, wie sie zur erzielung lebenswahrer veranschaulichung und dramatischen contrastes gar nicht wirksamer hätte erfunden werden können. Aus allem was dieser patriarch in Lessings drama tut und spricht, oder tun und sprechen lässt, hört man gleichsam die oben angeführten worte Marins herausklingen: ces hommes qui avoient si peu de religion dans le coeur en avoient toujours le nom dans la bouche.

Freilich hat man, und wol zum guten teile in folge dieser beiden historischen gestalten, gegen Lessing den schweren vorwurf erhoben, dass das christentum in seinem drama zu kurz gekommen sei; dabei aber hat man ganz übersehen, dass unter allen historisch bekanten christlichen fürsten und geistlichen würdenträgern, die dem Saladin damals gegenüberstanden, auch nicht ein einziger war, der auch nur entfernt an milde und menschlichkeit ihm vergleichbar gewesen wäre, und dadurch die möglichkeit geboten hätte, ihn zur verherlichung des christentums in das drama einzuführen. Übrigens hat jenen seichten

vorwurf schon Loebell treffend zurückgewiesen in seinen ausgezeichneten vorlesungen "Die Entwickelung der deutschen Poesie von Klopstocks erstem Auftreten bis zu Goethes Tode. Bd. 3. Lessing." Braunschweig 1865 s. 132 fgg. 262 fgg. Und mit recht auch hat Loebell in dieser beziehung verwiesen auf die beiden von Lessing frei erfundenen christlichen gestalten, den klosterbruder und den tempelherren, und deren bedeutung in das gehörige licht gestellt; wie er überhaupt auf dem knappen raume weniger seiten die gehaltvollste anleitung dargeboten hat zu einer würdigen auffassung und einem eindringenden verständnisse dieses herlichen dramas. Schwerer freilich als den grossen denker und dichter vorschnell zu tadeln, aber dafür auch höchst lehrreich und fruchtbar ist es, zu erforschen und aufzuzeigen, welche quellen Lessing und wie er sie benutzt hat, wie und warum er ihre angaben geändert, und grade so, wie er getan, mit tiefster einsicht und vollendeter meisterschaft umgebildet hat.

Die vorstehenden seiten hatte ich geschrieben ohne Lessings eigene, dem entwurfe des Nathan beigefügte notizen (in v. Maltzahns ausgabe 2, 616 fg.) nachzuschlagen, die ich seit so geraumer zeit nicht wider gelesen hatte, dass ihr inhalt mir nicht mehr gegenwärtig war. Indem ich sie nun nachträglich wider einsehe, finde ich in ihnen eine bestätigung des eben entwickelten, gleichsam eine probe zu einem rechenexempel. Es sind im ganzen zehn kurze bemerkungen, die Lessing selber, als er das drama entwarf, sich aufgezeichnet hatte, und sieben davon verweisen auf seitenzahlen des Marinschen buches. Nach diesem eigenen zeugnisse Lessings war der vorstehende nachweis, dass Marins werk ihm hauptquelle für das geschichtliche im Nathan gewesen ist, eigentlich überflüssig, und hätte folglich in den papierkorb wandern sollen. Gerettet vor diesem verdienten schicksale hat ihn nur die erwägung, dass Marins werk jetzt wol nur noch wenigen zur hand, mithin eine solche auszügliche übersichtliche zusammenstellung doch für manchen genehm und erwünscht sein mag. - Lessings achte bemerkung. über die bedeutung des namens Daja, bezieht sich auf "Vita et res gestae Sultani Saladini auctore Bohadino f. Sjeddadi, nec non excerpta ex historia universali Abulfedae, itemque specimen ex historia majore Saladini, grandiore cothurno conscripta ab Amadoddino Ispahanensi, Ex mss. arabicis academiae Lugduno-Batavae cdidit ac latine vertit Albertus Schultens. Lugduni Batavorum 1732. fol." Dort heisst es in der übersetzung der Excerpta ex Abulfeda s. 4: "Submissum mox aliud agmen ductu Mesjdoddini Abubecri, qui vulgo filius Dajae dicitur, sive Nutricis." — Die neunte anmerkung, über Saladins winzigen nachlass an baarem gelde, verweist auf "Delitiae orient. p. 180." Darunter ist gemeint: "Delitiae orientales, Das ist die Ergötzlich- und Merkwürdigkeiten des Morgenlandes, Nach dessen vornehmsten Landschafften, Insonderheit Syriens, Und des gelobten Landes usw. Mit accuraten Land-Charten und Kupfferstichen gezieret, Und in Zwey Theile abgefasset von D. O. D. M. B. Nürnberg, In Verlegung Joh. Hofmanns und Engelb. Strecks Wittiben. 1712. fol." (Bd. 1. Syrien und bd. 2. Palästina bilden zusammen einen starken folioband mit zahlreichen kupferstichen und karten). 1 — Viel weiter scheinen sich Lessings geschichtliche studien zum behufe der abfassung des Nathan wol überhaupt nicht erstreckt zu haben, wenngleich er diese oder jene einzelheit aus den werken von Schultens, Herbelot u. a. gelegentlich geschöpft haben mag.

In der zehnten und letzten bemerkung endlich spricht Lessing über seine behandlung des historischen und des chronologischen details, und namentlich in bezug auf den patriarchen Heraclius, sich folgendermassen aus:

"In dem Historischen was in dem Stücke zu Grunde liegt, habe ich mich über alle Chronologie hinweg gesetzt; ich habe sogar mit den einzelnen Namen nach meinem Gefallen geschaltet. Meine Anspielungen auf wirkliche Begebenheiten sollen blos den Gang meines Stücks motiviren.

So hat der Patriarch Heraklius gewiss nicht in Jerusalem bleiben dürffen, nachdem Saladin es eingenommen. Gleichwohl nahm ich ohne Bedenken ihn daselbst noch an, und betaure nur, dass er in meinem Stücke noch bey weitem so schlecht nicht erscheint, als in der Geschichte."

HALLE, DECEMBER 1874.

J. ZACHER.

1) Der verfasser des zu Rotterdam 1677 erschienenen holländischen originales dieses werkes war dr. Oliver (oder Olfert) Dapper, arzt zu Amsterdam, † 1690. Sein übersetzer war wol derselbe Joh. Christoph Beer, der auf dem titel eines anderen Dapperschen werkes (Asia, oder Ausführl. Beschreibung des Reiches des Grossen Mogols. Nürnberg 1681, bei J. Hofmann) als übersetzer sich genant hat. — Ich verdanke diese nachweisung der güte des herrn bibliothekares dr. Val. Rose in Berlin. — (Vgl. Fr. Ad. Ebert, allgem. bibliogr. lexikon. Lpz. 1821. no. 5759, der als druckort des originales Amsterdam angibt, und eine bei demselben verleger Jac. von Meurs zu Amsterdam 1681 erschienene deutsche übersetzung aufführt, ohne der Nürnberger ausgabe von 1712 zu gedenken).

## Nachtrag.

Zu Nathan III. 2.

Tempelherr. Was? was? Obs wahr, Dass noch daselbst der Ort zu sehn, wo Moses Vor Gott gestanden, als ....

Recha. Nun das wohl nicht.

Denn wo er stand, stand er vor Gott. Und davon Ist mir zur Gnüge schon bekannt. — Obs wahr, Möcht' ich nur gern von Euch erfahren, dass — Dass es bei weitem nicht so mühsam sei, Auf diesen Berg hinauf zu steigen, als Herab? — Denn seht; so viel ich Berge noch Gestiegen bin, wars just das Gegentheil. —

Die worte des Tempelherren sind entweder ungefähr nach Schillers worten in der Jungfrau von Orleans zu ergänzen:

Als ... Gott vor Mosen auf des Horebs Höhen Im feur'gen Busch sich flammend niederliess Und ihm befahl vor Pharao zu stehen.

Vgl. Breuning von Buchenbach, Orientalische Reyß, Straßburg 1612, cap. XXXVII "Beschreibung des Bergs Sinai, Horeb und S. Catharinä Kloster" etc. s. 189: "Hinder dem grossen Chor (im Katharinenkloster) ist ein Capelle, so man S. Vatta nennet, vor deren thür musten wir die schuhe ablegen, und barfuß hinein gehen: Dann alhie der brennende busch, so Moysi erstlich erschienen, und darauß Gott der Herr mit ihme geredet, ehe und zu vor er die Kinder Israel auß Egypten geführet. Exodi cap. 3 gestanden." (sic.) Oder nach ebenda s. 192: "Zu aller oberst dieses Heyligen Bergs, auff der spitzen, ist ein Felsen darinnen eine klufft, allda Moyses den Decalogum, oder die Zehen Gebott von Gott empfangen, Exodi cap. 20. Inwendig der klufft ist Moysis rucken unnd Haupt eingetruckt imprimirt oder formirt, gleich ob der harte Felsen, als ein Wachs oder andere weiche materi, dem Leibe gewichen. Die Caloieri [griechische Mönche] sagen: da Moyses (wie Exodi cap. 33 geschrieben) sich für dem Herren entsetzt, habe er sich auß forcht hinein gezwungen, und seyen die vestigia miraculosa also geblieben." - Die worte der Recha aber erklären sich aus ebenda s. 193: "Des andern tags stiegen wir von diesem heyligen berge, zwar nit den vorigen weg, sondern nach dem Kloster der 40. Brüder oder

Märtyrer gegen nidergang hinab, und sein dieses orts keine staffelen [auf welchen sie hinaufgestiegen waren], derhalben es auch desto mühseliger und beschwerlicher hinab zukommen."

Über das eben citierte werk sagt Lessing in seinen Collectaneen (ed. v. Maltzahn XI, 1, s. 334, s. v. Breuning): "Das Werk muss rar sein, wie ich denn auch des Verfassers beim Jöcher [Gelehrten-Lexikon] gar nicht gedacht finde. Es enthält manche gute Nachrichten, wovon ich einige hin und wieder excerpirt habe." Die excerpierten Nachrichten stehen ebenda s. 520 und 545 s. vv. "Siegelerden" und "Wallfahrten."

ERFURT, APRIL 1875.

DR. BOXBERGER.

# ZUSÄTZE UND ERGÄNZUNGEN ZU DEN ORTSNAMEN DES KREISES WEISSENBURG IM ELSASS.

Vgl. oben s. 153 fgg.

- 1) Zu den zusammensetzungen mit bach gehört noch Wengelsbach, das mit Wendelin oder Wenilo zusammenhängt.
- 2) Pechelbronn hat seinen namen von den schon von Hertzog erwähnten erdpech oder erdölquellen.
- 3) Kröttweiler ist wol zum wohnsitze des Chrodio oder Chrodius (Trad. Wizz. 52 aus dem anfange des 8. jahrhunderts, wo auch ein Chrodoldes willare genant wird), abzuleiten von got. hrôth, ahd. hruod, frank. chrôd, ruhm.
- 4) Neeweiler ist aus den dort gefundenen altertümern zu schliessen römischen ursprungs und aus Neovillare entstanden.
- 5) Für Retschweiler wäre nach der analogie des ausgegangenen oberhessischen ortes Retschenhausen, der 1248 Rethsuindehusen genant wird, "zum wohnsitze der Rethsuinda" vorzuziehen, wenn auch Förstemann (Ortsnamen s. 152) ein Ruadhereswilare annimt.

BISCHWEILER I. E. IM APRIL 1875.

DR. LUDWIG BOSSLER.

## ZUM RUNENALPHABET.

Runeskriftens oprindelse og udvikling i Norden af Ludv. F. A. Wimmer. Med 3 tavler og afbildninger i teksten. København 1874. 274 s. Sonderabdruck aus Ärböger for nordisk oldkyndighed og historie 1874.

Der verfasser hat mehrfach in früheren jahrgängen der Ärböger sowie in seiner schrift Über die flexion des nomens im älteren Dänisch (1868) die ansicht vorgetragen, dass zwischen dem jüngeren und älteren eisenalter des nordens eine continuität der entwickelung hinsichtlich der sprache sowol als der schrift zu beobachten sei. In dieser ansicht immer mehr bestärkt hat er sich entschlossen, die sache nunmehr im zusammenhang zu behandeln. Die rein sprachlichen untersuchungen spart er für eine andere gelegenheit auf, wo er ihnen mehr raum, als eine zeitschrift gestattet, widmen kann; die entwickelung der schrift zwischen jenen beiden epochen ist gegenstand der vorliegenden abhandlung.

Der verfasser rechnet das ältere eisenalter von 250 n. Chr., oder lieber von anfang der christlichen zeitrechnung, bis 650, das jüngere von 800 bis 1000, und nimt zwischen beiden ein mittleres an, dessen wenige denkmäler die punkte geben, an die sich die fäden des zusammenhanges zwischen dem älteren und jüngeren knüpfen lassen. Lässt man die zeugnisse dieser übergangsperiode ausser betracht, so konte sich die bequeme theorie zu empfehlen scheinen, welche die starken verschiedenheiten zwischen dem jüngeren und älteren eisenalter durch die einwanderung eines neuen volksstammes erklärt und im norden noch immer ihre anhänger hat; kann dagegen eine entwickelung aufgezeigt werden, die jene verschiedenheiten schrittweise vermittelt, so verliert die einwanderungstheorie den letzten schein von berechtigung. Die grenzmarken der übergangsperiode bilden einerseits der stein von Istaby (um 650), andrerseits der von Helnæs (um 800), mit den ihm ohngefähr gleichzeitigen von Kallerup, Snoldelev und Flemløse. In diesen annähernden zeitbestimmungen, die er Arb. 1868, s. 308 fgg. begründet hat, erfreut sich der verfasser der übereinstimmung Bugges (ebd. 1871, s. 215). Ehe er jedoch auf die entwickelung, welche beide eisenalter verknüpfen soll, eingeht, wirft er sich die frage nach dem ursprunge der runenschrift auf.

Er begint mit einer übersicht der hierüber bis jetzt aufgestellten ansichten, die das rechte nicht treffen konten, ehe in neuerer zeit eine hinreichende anzahl denkmäler mit dem längeren alphabet des älteren

eisenalters im norden und süden ans licht gekommen waren. Man kann nun nicht mit sicherheit die runen auf eines der südeuropäischen alphabete, die aus dem phönicischen entsprungen sind, zurückführen, bevor die frage abgewiesen ist, ob sie nicht etwa aus einem gemeinsamen stamme mit denselben hervorgegangen sind und sich dann unabhängig von ihnen entwickelt haben; und die beantwortung dieser frage hängt wider ab von einer klaren ansicht über die entwickelung und das gegenseitige verhältnis der südeuropäischen alphabete selbst, zu welcher der jetzige stand der wissenschaft - zumal seit entdeckung der ältesten semitischen lautzeichen auf der denksäule des Mesa — wol befähigt, die aber der verfasser bei den meisten runenforschern vermisst. Er gibt uns daher auf 36 seiten eine höchst dankenswerte übersicht der sichern ergebnisse, welche die forschung auf diesem gebiete geliefert hat, und erst nachdem er voraussetzen darf, dass der ursprung aller griechischen alphabete aus dem altsemitischen des Moabiterköniges und der aller italischen aus dem griechischen der vase von Caere, dass ferner der hauptsächlich in der bezeichnung des f hervorspringende unterschied des lateinischen und falikischen von den übrigen alphabeten Italiens ins bewustsein des lesers übergegangen sei, erst dann wendet er sich zur frage nach dem ursprunge der runen.

Er eröffnet die untersuchung mit einer nicht ganz vollständigen aufzählung der ausserhalb des skandinavischen nordens und Engellands gefundenen denkmäler, die Ztschr. f. d. A. XVIII, 252 von Müllenhoff ergänzt worden ist. Im gegensatze zu Stephens, der in seinem grossen sammelwerke (The old-northern runic monuments II (1868), p. 565—603. 880—84), alle diese denkmäler in seiner weise altnordisch liest und für vom mutterboden verirrte nordische wanderers

1) Der verfasser entscheidet sich bei dem goldringe zu Bukarest für die lesung qutaniowi hailaq, vermisst aber eine sichere und natürliche erklärung von quiuniouci. Das nächste, auf das man hier verfallen müste, ist, wie mich dünkt, der in der ahd. form Gozniu Cozniu belegte frauenname; dass er bei Wulfila Gutuniwi lauten würde und dass man dann in hailag ein unflectiertes adjectiv im feminipum zu sehen hätte, dürfte ein ernstliches bedenken nicht wecken. Wir wissen aus dem bruchstücke eines gotischen menologiums, dass das volk gedenktage seiner zahlreichen märtyrer beging: aus ihrer zahl scheinen wir hier eine heilige Gutaniwi kennen zu lernen. Einer kirche, die ihre reliquien barg, gehörte der ring, und ein priester derselben zeichnete das kleinod mit dem namen der heiligen. Ob dasselbe auch so als schwurring dienen konte, lasse ich dahin gestellt: es brauchte nur in vorchristlicher zeit einer gewesen zu sein. Der gebrauch der runen jedoch kann in einer so national gearteten kirche wie der gotischen weniger erstaunen als bei den christlichen Angelsachsen. - Eine vermutung über den sinn der Nordendorfer spangeninschrift halte ich zurück, bis ich sie einmal selbst gesehen habe: es ist zu verschiedenes auf ihr gelesen worden.

332 RIEGER

erklärt, diese meinung auch, wie ich weiss, gegenüber dem letzten funde, der Freilaubersheimer spange, aufrecht erhält, komt unser verfasser zu dem für jedes unbefangene wissenschaftliche denken unabweisbaren ergebnisse: "Die hier besprochenen, an so verschiedenen aussernordischen orten gefundenen runendenkmäler liefern mit ihren zeichen und ihrer sprache den vollgiltigen und unwiderleglichen beweis, dass die ganze gotische völkerfamilie einst ein gemeinsames runenalphabet besessen hat, das in allem wesentlichen mit dem der ältesten nordischen denkmäler übereinstimte;" ein ergebnis, das durch eine erörterung der bekanten stellen des Tacitus und Venantius Fortunatus sowie der gotischen runennamen zu Wien bestätigt wird. Der deutsche leser stutzt hier bei dem historisch so wenig berechtigten ausdruck "die gotische völkerfamilie" und fragt sich vergeblich, warum der neutrale, von den Römern für die sämtlichen völker unseres sprachstammes gebrauchte und in diesem sinne uns überkommene name Germanen verschmäht werde, zumal man sich doch wider genötigt sieht den unterschied zwischen Goten und Germanen im engeren sinne zu betonen.

Wie die gemeingotische runenreihe beschaffen war, ergibt sich hterauf durch eine vergleichung der futharke und futhorke, die uns auf dem bracteaten von Vadstena und der spange von Charnay (um 500), sodann, mit den vom angelsächsischen vocalismus erforderten zutaten, auf dem in der Themse gefundenen messer (um 700), in dem ags. runenlied und in dem Wiener Cod. Salisb. 140 aufbewahrt sind; die übrigen handschriftlichen futhorke konten bei seite gelassen werden. Wir erhalten aus diesen denkmälern, von jenen angelsächsischen zutaten natürlich abgesehen, eine übereinstimmende, nur auf dem Themsemesser am schluss gestörte reihenfolge von 24 nur wenig variierenden zeichen, zu welchen die handschriftlichen quellen zugleich die bedeutung liefern. Da nun die vier semitischen gutturalen und die zwei halbvocale jod und waw in diesem gemeinsamen altgermanischen futhark auf dieselbe weise verwant werden wie in den südeuropäischen alphabeten, nämlich zur bezeichnung von a e i o u h; da der zischlaut durch dasselbe zeichen ausgedrückt wird, obwol das semitische alphabet drei oder vier zur auswahl bot; da eine menge runen in form und bedeutung zu den südeuropäischen zeichen stimmen, indess sie von den semitischen abweichen; da überhaupt, wo eine verwantschaft zwischen der runenschrift und andern schriften stattfindet, sie mit den südeuropäischen schriften stattfindet, und wo die runenschrift von diesen abweicht, sie in nichts der semitischen gleicht: so kann von einer unmittelbaren, von griechischen und italischen vorbildern unabhängigen entwickelung der runen aus der altsemitischen schrift

keine rede sein. Die vorstellung von einer entstehung der runen aus einer eigentümlich germanischen bilderschrift, die sich den griechischen und lateinischen zeichen erst nachträglich angleichte, scheint dem verfasser auf zu wilden phantasmen zu beruhen, als dass er sich dabei aufhalten möchte. Dagegen erweist er nunmehr im einzelnen die entstehung des von ihm als ursprünglich erkanten futharks von 24 zeichen aus dem jüngern lateinischen alphabet der ersten kaiserzeit. In den meisten punkten muss natürlich dieser beweis mit demjenigen zusammentressen, den Kirchhoff im vorwort zur zweiten auflage seiner abhandlung Über das gotische runenalphabet (Berlin 1854) bezüglich der 15 runen geführt hat, die sich nach ausscheidung des ûr aus dem futhark der jüngern nordischen denkmäler ergeben und in welchen er den dem norden und süden gemeinsamen urbestand erblickte. man die zeichen des längeren futharks an die stelle der abweichenden im kürzeren, wie es Kirchhoff, wollte er zum ziele kommen, mehrfach, wenn auch von seinem standpunkt aus nicht ohne willkür, zu tun genötigt war, so ist in der auffassung der 14 zeichen FNDFR(H+ISTBM) = FVDARCHNISTBML zwischen ihm und Wimmer kein oder kaum ein unterschied. Die untersuchung wird durch das bereits von Kirchhoff erkante, von der rücksicht auf den lauf der holzfaser bedingte gesetz geleitet, dass die runenschrift nur senkrechte und schräge, aber keine wagrechten noch krummen striche duldet, und durch das andre offenbar nur ästhetische, dass die schrägen striche weder nach oben noch nach unten sich über die bahn hinaus erstrecken dürfen, deren breite durch die höhe des senkrechten striches bestimt wird. Leicht sind von den zeichen des längeren futharks, die dem kürzeren fehlen, auch M und R auf die entsprechenden lateinischen zeichen E und O zurückgeführt; doch hier hört die entlehnung auf, bei der sowol form als bedeutung der zeichen sich gleich bleibt. Wird doch die gleiche bedeutung schon bei b vermisst, das th bedeutet und aus D entspringt.

Einen teil der übrigen runen macht uns der verfasser durch eine sinnige hypothese verständlich, die mich vollkommen überzeugt:  $\mathbf{X} = g$ ,  $\diamondsuit \Rightarrow ng$ ,  $\diamondsuit = j$  sind drei verschiedene verbindungen von je zwei  $\diamondsuit$ ,  $\mathbf{M} = \mathbf{d}$  eine verbindung von zwei  $\diamondsuit$ , und auch die verschiedenen gestalten des  $\mathbf{p}$ ,  $\diamondsuit \bowtie \mathbf{M} \bowtie \mathbb{K}$ , erklären sich als vereinfachungen eines freilich nicht nachweisbaren  $\bowtie \mathbb{M}$ , das aus der verbindung zweier  $\trianglerighteq$  entsteht. Nur werden auf diesem wege zweifel an der vom verfasser angenommenen gleichaltrigkeit aller 24 zeichen, an der entstehung des ganzen futharks auf einen wurf geweckt. Für j und ng fand der erfinder freilich kein vorbild im lateinischen, aber was hätte ihn denn gehindert,  $\lozenge$  und  $\lozenge$  aufzunehmen? Der verfasser meint,  $\lozenge$  habe sich der umbildung zur

334 RIEGER

rune nicht gefügt, ich sehe nicht die mindeste schwierigkeit: C verhält sich zu < wie G zu <. Und warum nahm man D nicht für den gleichen laut in anspruch, den es im Lateinischen bezeichnet, und schuf durch seine verdoppelung das mangelnde th? Ich finde auf diese fragen nur die eine antwort: dem ersten erfinder einer germanischen buchstabenschrift hat für b und p, d und t, g und k je ein lautzeichen genügt, und er wählte B, T und C. Bei strenger consequenz hätte er freilich nicht B, sondern P nehmen müssen, aber seine leistung bleibt bewundernswürdig genug, auch wenn er in diesem einen unwesentlichen punkte nicht ganz systematisch zu werke ging. Die aus verdoppelung einfacher zeichen entstandenen runen wird man sich jedoch gern auf einmal entstanden denken, oder vielmehr die entbehrlicheren für j und ng erst nach dem vorgang des ihnen lautverwanten X für g. Sie alle sind also ein spätererer nachtrag zu der erstgeschaffenen zeichenreihe. War nun P zur bezeichnung von b und p unbenutzt geblieben, so liegt es doch allzu nahe, in ihm das vorbild des w-zeichens P zu erkennen; nur wird freilich der erste erfinder, wie die lateinische schrift, sich für w noch mit dem vocalzeichen A begnügt haben, da er ja auch kein zeichen für j nötig fand, und der erfinder der doppelzeichen wird für w schon vorgefunden haben, da er, der G unbenutzt liess und die lateinische schrift wol gar nicht kante, leicht auch für w ein doppelzeichen aus B gefunden hätte: er brauchte nur zwei B mit dem rücken an einander zu lehnen.

Zwei zeichen der 24, J und Y, und die von der spange von Charnay zu ∮ gelieferte nebenform N liegen nun noch unerklärt vor  $\bowtie$  ware nach dem verfasser eine vereinfachung von  $\not = j$ ; sie würde aber nicht nur eine aufrichtung des zeichens, so dass die von links nach rechts ansteigenden striche senkrecht kämen, sondern auch eine zuspitzung der winkel voraussetzen, liegt also doch weit genug Hält man dazu, dass N oder N angelsächsisch für S = s gilt und daher von Kirchhoff auf S zurückgeführt worden ist, während es sich vielmehr durch aufrichtung ohne jeden zwang aus Z erklärt, so wird mir sehr wahrscheinlich, dass dieses zeichen von anfang her in der bedeutung des gotischen z bestand, sich dann bald als nebenform mit \( \) mischte und ihm teilweise obsiegte, nur stellenweise aber in die bedeutung des allerdings ähnlichen ältesten j-zeichens 5 übergeführt wurde. Y, das im angelsächsischen futhork unter dem namen eolegeg = colhsecg, riedgras, für x gilt, in den jüngern nordischen inschriften für m, in den ältern aber (auch in der des goldnen hornes seit Bugges neuester erklärung derselben Tidskr. f. Phil. og Paedog. VI. 317 fg.; vgl. des verfassers abhandlung De ældste nordiske runeindskrifter Ärb. f. nord. oldk. 1867, 1-60) für das aus s (got. z) gewordene flexivische r, wird vom verfasser, wiewol nur mit aller vorsicht des ausdruckes, auf Z zurückgeführt. Die ähnlichkeit ist in der tat sehr gering, und ich möchte lieber an ein mit senkrechtem querstrich bereichertes lateinisches X als grundform denken, woraus sich auch die nebenformen 🛦 und 🗶 (Charnay) ungezwungen ergeben würden; die entbehrlichkeit eines zeichens für diesen doppellaut hätte dann zu anderweitiger benutzung geführt. Damit würde der im angelsächsischen sinlose name eolhx ilcs ilix elux, den die futhorke neben eolxecg des runenliedes gewähren, leicht verständlich: er wäre aus der zeit her, wo der nom. sing. masc. sein s noch führte und man den elch ilhs oder elhs 1 nante, mit dem zeichen unverstanden fortgepflanzt und nur in der poetischen erklärung durch ein den laut lebendig darbietendes compositum ersetzt worden, während er sich im nord. elgr für die veränderte bedeutung ohne umstände hergab. Das letzte rätsel gibt uns endlich 1 auf. Es ist nicht richtig, wenn der verfasser s. 102 meint, dieses zeichen komme, wie die für j und p, nur in den alten futharken vor und lasse sich in inschriften als wirklich gebrauchter buchstabe nicht nachweisen: denn es findet sich auf den spangen von Charnay und Freilaubersheim, auf dem Braunschweiger reliquienschrein (Stephens s. 378) und, wie wir vom verfasser selbst s. 181 erfahren, auf mehreren bracteaten (nr. 7. 8. 10. 17. 22 bei Stephens) sowie auf dem steine von Krogstad (Stephens s. 184), hier freilich als nebenform für t. Nicht nur vom paläographischen, sondern auch vom exegetischen gesichtspunkte ist also die bedeutung der rune wissenswert. Für den verfasser nun steht es fest, dass sie von haus aus nichts andres bedeutet habe als was ihr ags. name eôh (d. i. eôw, engl. yew, Eibe) erschliesst, nämlich den diphthongen eo, got. iu, für den er, ich weiss nicht warum,2 die urform eu aufstellt. Dem steht vor allem entgegen, dass hochdeutsch der name nicht passt, da hier jener baum nur îwa

- 1) Oder dürfte man daraus, dass in dem hlevoagastir und holtingar des goldenen hornes die stammvocale im nominative zu tage liegen, den schluss ziehen, dass, als die runenschrift entstand, bei den Südgermanen nicht ilhs, sondern ilhas gesprochen worden sei? Das scheint mir durch den plural alces bei Cäsar, der den singular alx (ablautende nebenform zu ilx), nicht alcus voraussetzt, sowie durch den Cimbern Boiorix, die Sigambern 1ευδόριξ und Βαιτόριξ bei Strabo und die Friesen Malorix und Cruptorix bei Tacitus, denen in dieser zeit nirgend ein name auf -ricus oder -ριχος zur seite steht, gänzlich ausgeschlossen. Ohne vorhergehenden vocal konte zwar r nicht, wol aber s gesprochen werden.
- 2) Ebenso unverständlich ist mir, wie der verfasser s. 182 fg. zu der behauptung gelangt, altnord. *ulfr* setze ein älteres *wolfar* voraus und die schreibung *wulafr* auf dem stein von Istaby bezeichne augenscheinlich eine jüngere sprachstufe als *wolafr* auf dem von Stentoft.

336 RIEGER

heisst und eine nebenform iuwa unerhört ist. Aber möge die iu-form des wortes immerbin einst gemeingiltig gewesen sein, so dünkt es mich doch im höchsten grad unwahrscheinlich, dass man gerade für diesen diphthong ein zeichen geschaffen habe, ohne das gleiche gleichzeitig für ai und au zu tun. Etwa weil der laut im lateinischen nicht vorkomt und dieses also kein vorbild seiner bezeichnung gab? Auch ai schrieb die kaiserzeit nicht mehr, und doch verfiel man nicht auf eine rune dafür. In der tat findet sich unter den vielbesprochenen gotischen buchstabnamen jener Salzburger handschrift keiner der dem ags. eôh entspricht, beweises genug, dass die Goten keine rune für in besassen. Man hat  $c\hat{o}h = got. eiws$  in eyz, dem namen des e, zu erkennen geglaubt, aber wie dürfte man Wulfilas bezeichnung des î durch ei für die entstehungszeit der runen in anspruch nehmen? Eyz kann nur ehwus (nach Wulfilas weise aihwus) = alts. chu bedeuten, das in der abgestumpften form eh im ags. futhork sich für e erhalten hat, obgleich das pferd nach richtiger analogie in dieser mundart sonst eoh heisst. Fragen wir aber die gestalt unsrer rune, so weist 1 so unverkenbar wie möglich auf lat. Z zurück und gibt sich damit als nebenform des vorhin besprochenen  $\mathbf{k}$  zu erkennen, das für  $\mathbf{s} = \mathbf{j}$  eingetreten ist. Für Z bot ia die sprache diejenige verwendung, die wir aus dem gotischen kennen; und dass das gotische vor Wulfila eine rune für z gehabt hat, ergibt sich unwiderleglich daraus, dass sich unter den gotischen buchstabnamen einer für z befindet, nämlich ezec. Es ist mir noch kein versuch bekant, dieses unwort auf seine richtige gestalt zurückzuführen; so möge hier einer gewagt sein. Wenn man dem schreiber, der ja sichtlich nicht verstand was er schrieb, zutrauen darf, ein c für t verlesen zu haben, was seines gleichen so zahllose male widerfahren ist, so haben wir in ezet das wort erz, ahd. aruz aruzi erezi aerezi, für das Grimm Wb. 3, 1075 ein gotisches aizati aizuti, warum nicht auch aizat aizut, als ableitung von ais, ahd. êr möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich gefunden hat. Damit wäre name und bedeutung der rune 1, da ja z von der sprache in keinem anlaut dargeboten ward, für die zeit ihrer aufnahme und für das gotische wol ins reine gebracht; wie aber dann, wenn gotisches z zu r wurde? Sieht man von dem grossen reductionsprocess ab, durch welchen nach unserm verfasser das kürzere nordische futhark aus dem längeren altgermanischen entstanden ist, so scheinen sonst einmal aufgenommene zeichen, auch wenn sie in ihrer ursprünglichen bedeutung nicht mehr verwendbar waren. nicht leicht aufgegeben worden zu sein. J konte, sogar mit beibehaltung seines alten namens, nunmehr für das neuentstandene r, so lange man dessen unterschied vom organischen r fühlte, verwant werden; es

konte auch wie das ihm eng verbrüderte und ursprünglich gleichbedeutende  $\mu$  in die bedeutung s übergehn, worauf der ihm beigelegte name sigel in dem futhork bei Hickes Thesaur. 1, p. 136 deutet. War es auch im sinne der runenmeister des brakteaten von Vadstena, der spange von Charnay und des Themsemessers ein s, so war es notwendig, da ihm  $\leq$  zur seite steht, ein zu besonderem gebrauche bestimtes, wol auf den in- und auslaut beschränktes s und führte entweder einen demgemässen, für uns verschollenen namen, oder, was mir wahrscheinlicher ist, es führte, wie eh und eolx bei den Angelsachsen, den nunmehr sprachlich veralteten namen aizut oder êzut oder âzut ruhig fort. Dass aber beim gebrauche jener unterschied sorgfältig festgehalten worden sei, darf man wol kaum erwarten.

Stelle ich hienach das futhark ohne die runen, die mir als jüngere zutaten erscheinen, aber nach dem vorbilde des bracteaten von Vadstena in drei mit f h und t beginnenden abteilungen auf, so erhalte ich f u th a r k

drei sechserreihen, wie es dort drei achterreihen sind. Ergäben sich ungleiche reihen, so würde mich das widerlegen, wie die ungleichheit der drei åttar des kürzeren nordischen futharks gegen seine ursprünglichkeit zeugt: denn von der ersten schöpfung dürfen wir sicherlich symmetrie der zahl erwarten. Die aufnahme des wzeichens störte diese symmetrie, aber der erfinder der fünf doppelzeichen brachte dieselben so unter, dass sie wider hergestellt wurde. Beachtung verdient, dass unter den namen der hinzugetretenen runen die zeitbegriffe jêr und dags, die abstracta wêns (oder winja, vielleicht auch wunja) und giba erscheinen, während die ältesten zeichen nur nach mythischen wesen, nach dem menschen selbst, nach natur- und gebrauchsgegenständen genant waren.

Wie man zu den namen und der anordnung der runen geführt wurde, ist dem verfasser ein rätsel, an dessen lösung er verzweifelt. Es ist schon bemerkt worden (Ztschr. f. d. A. 18, 251), dass der mann, der den gebrauch der lateinischen schriftzeichen bei seinem volke zuerst einfürte und sie für dessen gebrauch umbildete, nicht notwendig auf schulmässige weise nach abcedarien, sondern vielleicht aus zusammenhängenden texten lateinisch lesen gelernt habe, in welchem fall er denn die ordnung der lateinischen buchstaben überhaupt nicht kante und eine ordnung seiner runen selbst erfinden muste. Aber wie dem gewesen sei, die erfindung der namen, glaube ich, empfahl oder gebot sich von selbst unter einem volke, das allen gedächtnisstoff in poeti-

338 RIEGER

scher form aufzubewahren gewohnt war. Wer mit der neuen kunst umgehn wollte, muste vor allem die zeichen selbst haben, die er auf einem brakteaten, auf einer spange, auf einem messer mit sich herum tragen oder an einer lade, einem stuhle, einer wandfläche seines hauses besitzen konte; die bedeutung aber eines jeden besass er in einer aufzählung der namen in alliterierenden versen, die er ins gedächtnis aufnahm. Hatte er dann ein a zu schreiben, so sagte ihm sein gedächtnis, dass ans die vierte rune sei und er schnitt das vierte seiner zeichen nach; hatte er a zu lesen, so erkante er das zeichen, das ihm vorlag, im vierten seines futharks wider, sagte seine versus memoriales her und fand die bedeutung im vierten der runennamen. Die leute, die sich beim lesen und schreiben auf wert und gestalt keines lautzeichens überhaupt zu besinnen brauchten, waren wol nicht allzu häufig.

Es folgt in unserem werke eine erörterung über die richtung der schrift und die zur abgrenzung der worte dienenden zeichen. Das ergebnis der ersteren spricht widerum für den ursprung der runen aus der lateinischen schrift. Denn die ältesten runeninschriften gehn wie die lateinische schrift, die sich dadurch von der etruskischen, umbrischen und oskischen unterscheidet, durchweg von links nach rechts; erst später tritt auch die richtung von rechts nach links auf und bei längeren inschriften wird das βουστεροφηδὸν üblich.

Hat der verfasser sich hinsichtlich des ursprunges der runen in wesentlicher übereinstimmung mit der meinung bewegt, die seit Kirchhoffs abhandlung wenigstens in Deutschland die herschende war, so bricht er in der untersuchung über die entwickelung der runenschrift im norden für eine neue ansicht bahn. Kirchhoff glaubte den gemeinsamen stamm, aus dem das futhark von 24 und das von 16 zeichen sich entwickelt hätten, herauszufinden, indem er den nordischen runen  $\acute{o}ss$  und  $\acute{a}r$  ihre ursprüngliche bedeutung a und j zurückgab und  $\acute{y}r$ als bezeichnung eines erst spät entstandenen umlautes ausschied; und so oder ähnlich muste man sich wol die sache denken, so lange man alle denkmäler der 24erreihe, auch die nördlich der Eider gefundenen. für unnordisch hielt. Aber auch Bugge, der dieser meinung den untergang bereitet hat, indem er im Y des goldenen hornes, das man früher für m genommen hatte, das aus s entstandene flexivische r erkennen lehrte, hat darum mit der theorie des gemeinsamen stammes nicht gebrochen, sondern lässt sich von den archäologen überzeugen, "dass der beginn des jüngern eisenalters (das die 16erreihe brachte) in verbindung mit dem eindringen eines neuen nordischen elementes stehe" (Tidskr. f. Phil. og Paed. 7, 356). Diess neue nordische element wäre eben der träger des futharks von 16 runen gewesen, das nun, im jun-

geren eisenalter, an der stelle der 24erreihe im norden allgemein auftritt; das natürlich in den händen dieses rätselhaften volksstammes längst gewesen war und von dem sich in sehr früher zeit das um 9 zeichen vermehrte südgermanische abgezweigt haben müste. Dem gegenüber führt unser verfasser nunmehr den beweis, dass der norden nicht plötzlich, sondern ganz schrittweise von dem längern zum kürzern futhark übergegangen ist, indem er eine menge mittelglieder, die einen zusammenhang zwischen beiden herstellen, aus den denkmälern ans licht zieht. Der beweis wird geliefert hinsichtlich der veränderten bedeutung, der veränderten gestalt, der im kürzeren futhark gänzlich fehlenden runen und der veränderten reihenfolge. Er hat im dritten punkte seinen schwächsten teil: die p-rune komt auf nordischen denkmälern überhaupt nicht vor; 1 bleibt in den wenigen fällen seines erscheinens teils rätselhaft, teils scheint es nur eine aus 7 entwickelte nebenform, wol eine örtliche eigentümlichkeit, wie sie in der gestalt der zeichen auch sonst begegnet (s. s. 178); aus dem einen worte INDITARY oder INMIXRY des steines von Reidstad zu schliessen, dass X sowol 1 als & überlebt habe, scheint gewagt, da ja 1 und 10, ♦ und ↓X schon im längeren futhark neben einander gelten konten; M ist nur durch die zweifelhafte lesart eben dieser inschrift belegt; M komt wider gar nicht vor. Für ★ scheint ein beleg zum vorschein gekommen, den der verfasser noch nachträglich (s. 268) beibringen konte: steht es hier wirklich neben einem 1, das d ausdrückt, so wäre ein sicheres mittelglied gewonnen, aber die benutzte photographie ist dem verfasser zu undeutlich, um sich auf sie zu verlassen. Einzig P finden wir völlig genügend auf den steinen von Sölvesborg und Räfsal belegt: auf dem ersteren steht es neben  $\uparrow = nd$  und  $\rho = 0$ , auf dem anderen neben  $rac{1}{2} = a$ . Es liesse sich hiernach immerhin denken, dass die runenschrift in den norden gekommen wäre, nachdem das futhark die wrune, aber ehe es die durch verdoppelung entstandenen zeichen für p d g j ng aufgenommen hatte, denn auch  $\phi$ , das j-zeichen des bracteaten von Vadstena, komt auf keiner inschrift vor, und dass die a-zeichen und \* aus ihm hervorgegangen seien, ist eben nur ver-Das um jene fünf doppelzeichen erweiterte mutung des verfassers. futhark wäre dann ebenfalls in den norden eingedrungen, ohne jedoch das kürzere und ältere verdrängen zu können, und es hätte uns nur zufällig ältere denkmäler als dieses hinterlassen. Aber dies bleibt eben eine blosse möglichkeit, so lange nicht denkmäler ohne die doppelzeichen zum vorschein kommen, deren sprachliche beschaffenheit für sie ein gleiches alter mit den schleswigschen und blekingischen des langen futharks in anspruch nimt.

338 RIEGER

scher form aufzubewahren gewohnt war. Wer mit der neuen kunst umgehn wollte, muste vor allem die zeichen selbst haben, die er auf einem brakteaten, auf einer spange, auf einem messer mit sich herum tragen oder an einer lade, einem stuhle, einer waudfläche seines hauses besitzen konte; die bedeutung aber eines jeden besass er in einer aufzählung der namen in alliterierenden versen, die er ins gedächtnis aufnahm. Hatte er dann ein a zu schreiben, so sagte ihm sein gedächtnis, dass ans die vierte rune sei und er schnitt das vierte seiner zeichen nach; hatte er a zu lesen, so erkante er das zeichen, das ihm vorlag, im vierten seines futharks wider, sagte seine versus memoriales her und fand die bedeutung im vierten der runennamen. Die leute, die sich beim lesen und schreiben auf wert und gestalt keines lautzeichens überhaupt zu besinnen brauchten, waren wol nicht allzu häufig.

Es folgt in unserem werke eine erörterung über die richtung der schrift und die zur abgrenzung der worte dienenden zeichen. Das ergebnis der ersteren spricht widerum für den ursprung der runen aus der lateinischen schrift. Denn die ältesten runeninschriften gehn wie die lateinische schrift, die sich dadurch von der etruskischen, umbrischen und oskischen unterscheidet, durchweg von links nach rechts; erst später tritt auch die richtung von rechts nach links auf und bei längeren inschriften wird das βουστροφηδον üblich.

Hat der verfasser sich hinsichtlich des ursprunges der runen in wesentlicher übereinstimmung mit der meinung bewegt, die seit Kirchhoffs abhandlung wenigstens in Deutschland die herschende war, so bricht er in der untersuchung über die entwickelung der runenschrift im norden für eine neue ansicht bahn. Kirchhoff glaubte den gemeinsamen stamm, aus dem das futhark von 24 und das von 16 zeichen sich entwickelt hätten, herauszufinden, indem er den nordischen runen  $\delta ss$  und  $\delta r$  ihre ursprüngliche bedeutung a und j zurückgab und  $\delta r$ als bezeichnung eines erst spät entstandenen umlautes ausschied; und so oder ähnlich muste man sich wol die sache denken, so lange man alle denkmäler der 21erreihe, auch die nördlich der Eider gefundenen. für unnordisch hielt. Aber auch Bugge, der dieser meinung den untergang bereitet hat, indem er im Y des goldenen hornes, das man früher für m genommen hatte, das aus s entstandene flexivische r erkennen lehrte, hat darum mit der theorie des gemeinsamen stammes nicht gebrochen, sondern lässt sich von den archäologen überzeugen, "dass der beginn des jüngern eisenalters (das die 16erreihe brachte) in verbindung mit dem eindringen eines neuen nordischen elementes stehe" (Tidskr. f. Phil. og Paed. 7, 356). Diess neue nordische element ware eben der träger des futharks von 16 runen gewesen, das nun, im jun-

geren eisenalter, an der stelle der 24erreihe im norden allgemein auftritt; das natürlich in den händen dieses rätselhaften volksstammes längst gewesen war und von dem sich in sehr früher zeit das um 9 zeichen vermehrte südgermanische abgezweigt haben müste. Dem gegenüber führt unser verfasser nunmehr den beweis, dass der norden nicht plötzlich, sondern ganz schrittweise von dem längern zum kürzern futhark übergegangen ist, indem er eine menge mittelglieder, die einen zusammenhang zwischen beiden herstellen, aus den denkmälern ans Der beweis wird geliefert hinsichtlich der veränderten bedeutung, der veränderten gestalt, der im kürzeren futhark gänzlich fehlenden runen und der veränderten reihenfolge. Er hat im dritten punkte seinen schwächsten teil: die p-rune komt auf nordischen denkmälern überhaupt nicht vor; 1 bleibt in den wenigen fällen seines erscheinens teils rätselhaft, teils scheint es nur eine aus 7 entwickelte nebenform, wol eine örtliche eigentümlichkeit, wie sie in der gestalt der zeichen auch sonst begegnet (s. s. 178); aus dem einen worte INDITARY oder INMIXRY des steines von Reidstad zu schliessen, dass X sowol 1 als & überlebt habe, scheint gewagt, da ja 1 und 10, ♦ und **X** schon im längeren futhark neben einander gelten konten; M ist nur durch die zweifelhafte lesart eben dieser inschrift belegt; M komt wider gar nicht vor. Für ★ scheint ein beleg zum vorschein gekommen, den der verfasser noch nachträglich (s. 268) beibringen konte: steht es hier wirklich neben einem 🕇, das d ausdrückt, so wäre ein sicheres mittelglied gewonnen, aber die benutzte photographie ist dem verfasser zu undeutlich, um sich auf sie zu verlassen. Einzig P finden wir völlig genügend auf den steinen von Sölvesborg und Räfsal belegt: auf dem ersteren steht es neben  $\uparrow = nd$  und  $\bigcap = o$ , auf dem anderen neben  $rac{1}{2} = a$ . Es liesse sich hiernach immerhin denken, dass die runenschrift in den norden gekommen wäre, nachdem das futhark die wrune, aber ehe es die durch verdoppelung entstandenen zeichen für p d g j ng aufgenommen hatte, denn auch  $\phi$ , das j-zeichen des bracteaten von Vadstena, komt auf keiner inschrift vor, und dass die a-zeichen und \* aus ihm hervorgegangen seien, ist eben nur vermutung des verfassers. Das um jene fünf doppelzeichen erweiterte futhark ware dann ebenfalls in den norden eingedrungen, ohne jedoch das kürzere und ältere verdrängen zu können, und es hätte uns nur zufällig ältere denkmäler als dieses hinterlassen. Aber dies bleibt eben eine blosse möglichkeit, so lange nicht denkmäler ohne die doppelzeichen zum vorschein kommen, deren sprachliche beschaffenheit für sie ein gleiches alter mit den schleswigschen und blekingischen des langen futharks in anspruch nimt.

342 weste

Seibertz scheint es ein weisser sperling gewesen zu sein, da er es (zu Schrae nr. 176. 177) durch "in zwei teilen" deutet. Die betreffende stelle lautet: dar zolde sey de raed twiden. Vnde waner sey twyge getwydet wurden. Diese sey sind der stifter einer altardotation und dessen erben. Zweimal (twyge) soll vom rate einem geistlichen aus dieser familie der altar verlent werden, nachher soll der rat macht haben, den altar to vorlenene war sey meinen dat et nutte unde wol bestadet zi. Man sieht, twiden ist in dieser stelle schwachförmig und regiert einen personalaccusativ.

Andere beispiele für die schwache form. a) Mit personaccusativ und genetiv der sache. Sündenf. 2630: des schulle gy seker wesen twydet. b) Mit personativ und genetiv der sache. Brem. G. Qu. 127: des twydede eme die rad; ib. 129: do twydeden sie eme syner bede; ebenso ib. 134; ib. 56: twydede sunte Willehade alle syner ynnighen bede. c) Mit personativ und accusativ der sache. Wigg. 1, 52: dese bede wert en nicht getwydet. d) Mit blossem personaccusative. Brem. G. Qu. 135: wo arm en man was, bat hie ene to gaste, also vort (add. hiet) hie ene maach und twydede ene; Sündenf. 2750: uppe dat wy beide sin getwidet. e) Mit blossem personative. Sündenf. 3341: Jeremia ik en wil dir nicht twiden. f) Mit blossem accusative der sache. F. Dortm. Urk. 1 s. 311: so hebbe wy deselue bede getwydet vnd verhoert (erhört).

Beispiele für die starke form, von der indess nur das ptc. tweden gesichert ist. a) Sündenf. 3778: des schulle gy seker werden tweden; Vorlorn Son 445: des van ju getweden bin. — d) Sündenf. 1344: doch scaltu van my getweden sin; ib. 3644: alsus is David nu getweden; ib. 3813: dat wy van dy sint getweden; Zeno 1303: du scalt sin getweden. e) Siehe oben, wo twiden auch starkes verb sein könte. f) Sündenf. 3627: up dat sin bet getweden si; ib. 3883: dine bede schullen getweden sin. g) Mit blossem genetive der sache: Sündenf. 3455. 3456: Got heft diner klegeliken wort nicht getweden edder gehort. Die gleichbedeutigen formen tweden und getweden stehen je nach bedürfnis des verses.

In vielen anderen stellen lässt sich weder ausmachen, ob twiden schwach- oder starkformig sei, noch ob ein personaccusativ oder personativ vorliege, z. b. Vorlorn Son 992: wilt mi der bede getwiden.

#### Ajar.

Man vergleiche zu diesem worte noch das gleichbedeutige mnd. ekarre. Es steht bei Kantz. 129; de vorspehers vinden de dore ekarre apen. Wie ajar = on char (auf Wendung), so steht ekarre für en karre, an karre. In ähnlicher weise ward aus an weg allmählich

alte ans-rune zum o stempelte und ihr den ags. namen ôs, aber im nordischen sinne flussmündung borgte. Der name yr hat also, obwol es grammatisch denkbar wäre, nichts mit  $e\hat{o}h$ , dem ags. namen für 1zu tun. Was ist nun aber ags. yr? Der verfasser nimt es wol in übereinstimmung mit Müllenhoff Zur Runenl. 60 für eine umgelautete form von earh sagitta; aber diese form ist nicht belegt worden und ich wüste nicht, wie sie grammatisch zu rechtfertigen wäre. Ich bitte den verfasser zu prüfen, was ich hierüber in dieser Zeitschr. 1, 221 fg. gesagt habe.

Den schluss des werkes bildet eine beilage, in welcher die ältesten dänischen runensteine des jüngern eisenalters, die für die untersuchung so wichtige daten geliefert haben, abgebildet und ausführlich besprochen werden. Im laufe der abhandlung selbst war schon der anlass zu mehrern solchen abbildungen und besprechungen benutzt worden. Unter den nachträgen nimt der verfasser auch notiz von meiner deutung der Freilaubersheimer spangeninschrift, die bezüglich des zweiten teiles derselben nicht mehr als ein versuch sein will. Was meiner meinung nach die deutung des hier erscheinenden 1 als s rechtfertigen kann, ist im vorstehenden enthalten.

Ich war veranlasst, einige abweichende auffassungen vorzutragen oder doch deren möglichkeit anzudeuten, aber ich scheide von diesem werke mit dem bekentnis, dass ich ihm die reichste belehrung verdanke. Es ist überaus wünschenswert, dass bald eine deutsche ausgabe von ihm veranstaltet werde. Durch reichen inhalt, vollkommene beherschung des stoffes, sichere methode und lichtvolle darstellung ausgezeichnet eignet es sich in hohem masse, zur einführung in die runenkunde, zur grundlage künftiger studien auf diesem gebiete zu dienen.

DARMSTADT, IM FEBRUAR 1875.

M. RIEGER.

### BEITRÄGE AUS DEM NIEDERDEUTSCHEN.

#### Mnd. twîden.

Twiden, einen befriedigen, einem gewähren, wird im Teuth. durch gonnen, verhoeren glossiert. Ähnliche synonyma liefert ein rechtsbuch der Fehme (Tross samlung s. 45): und en wil men eme syner bede dan also nicht twyden, gunnen noch tolaten. Das wort findet sich häufig sowol in schwacher als in starker form, aber doch nicht überall. Für

## LITTERATUR.

Die Sprachwissenschaft. W. D. Whitneys Vorlesungen über die Principien der vergleichenden Sprachforschung für das deutsche Publikum bearbeitet und erweitert von Dr. Julius Jolly, Docenten an der Universität zu Würzburg. München, Theodor Ackermann, 1874. XXX und 713 ss. in 8. n. 31/3 thlr.

Das vorliegende werk soll "eine den deutschen verhältnissen und immer fühlbarer gewordenen bedürfnissen entsprechende gemeinfassliche, aber die wissenschaftliche haltung wahrende darstellung der hauptlehren der sprachwissenschaft" sein. Es behandelt in fünfzehn vorlesungen ausführlich - hin und wider leider etwas zu subjectiv - material, ziele, resultate und geschichte der sprachwissenschaft; dass es auch manches bespricht, was die moderne sprachwissenschaft ad acta gelegt hat, wie die frage nach dem ursprunge der sprache u. drgl., muss man mit den interessen des leserkreises entschuldigen, für welchen es bestimt ist. Die theoretischen darlegungen des verfassers sind im grossen und ganzen besounen, klar und richtig. Jollys bearbeitung ist gewant gemacht und es sind nur wenige stellen, an denen ich seiner übersetzung nicht beistimmen kann. Hierher gehört z. b. seine übersetzung der folgenden worte Whitneys (s. 58): "The word of opposite meaning, fearless, is not less readily recognizable as a compound, and our first impulse is to see in its final element our common word less, to interpret feurless as meaning "minus fear," "deprived of fear," and so "exempt from fear." A little study of the history of such words, however, as it is to be read in other dialects, schows us that this is a mistake, and that our less has nothing whatever to do with the compound. The Anglo-Saxon form of the ending, leas, is palpubly the adjectiv leas, which is the same with our word loose, and fearless is primarily ,, loose from fear," ,, free from fear." The original subordinate member of the compound has here gone completely through the process of conversion into a suffix, being so divorced from the words which are really akin with it, that its derivation is greatly obscured, and a fulse etymology is suggested to the mind, which reflects upon it." Jolly gibt diess also wider (s. 87): "Ungefähr das gegenteil von grauenvoll bedeutet das wort gefahrlos, das wir ebenso. wie seinen ungefähren und seinen directen widerpart, nemlich grauenvoll und gefahrvoll unschwer als ein compositum erkennen. Der endbestandteil ist unser adjectiv los, und wir fühlen uns im ersten augenblick versucht, gefahrlos als "los oder ledig von gefahren" auszulegen. Es gehört jedoch wenig nachdenken dazu, um einzusehen, dass diese auslegung neben das ziel schiessen würde; denn wenn wir von einem gefahrlosen wege sprechen, wollen wir damit nicht hervorheben, dass irgend welche bestimte gefahren, die früher bei der begehung desselben drohten, beseitigt und er nun derselben los und ledig geworden sei, sondern einfach, dass der weg dem passanten gar keine gefahren irgend welcher art in den weg lege, dass er "ungefährlich" sei. Auch hier tritt also wider die erscheinung entgegen, dass ein ursprünglich selbständiges adjectiv zur geltung einer endung herabgesunken ist; denn nur daraus erklärt es sich eben, dass die damit gebildeten composita nicht ohne weiteres wider in ihre bestandteile zerlegt werden können." -Diese übersetzung ist, wie jeder sieht, ziemlich unglücklich. Welcher Deutsche wird sich übrigens auch nur versucht fühlen, den ausdruck "gefahrlos" als "los

und ledig von gefahren" zu erklären. zumal wenn er sich wörter wie freudlos, friedlos, herzlos, lieblos, schuldlos usw. vergegenwärtigt?

Der grosse umfang und die etwas breite sprache des werks macht es mir unmöglich, in der kürze zusammenhängend auf seinen inhalt einzugehen. Nur einige einzelheiten mögen eine kurze besprechung finden. - S. 152 will Jolly Whitneys bemerkung, für die lautverschiebung sei noch keine befriedigende erklärung gefunden, durch einen binweis auf Curtius erklärung derselben berichtigen. Ich finde dieselbe durchaus nicht probabel. "Curtius nimt an, dass die germanische sprachfamilie von den doppellauten gh, dh, bh den zweiten minder bezeichnenden laut, nemlich das h (aus bequemlichkeit) aufgab, sodann um verwechselungen der so entstandenen mit den alten g, d, b vorzubeugen, sie in k, t, p, endlich diese aus gleichem grunde in kh, th, ph verwandelte; auf einem ähnlichen grunde beruhe auch die zweite, sogenante deutsche lautverschiebung." Gerade die zweite lautverschiebung widerspricht Curtius erklärung der ersten, denn als sie eintrat, existierten doppellaute, wie gh, dh, bh nicht. Weshalb wurde durch die erste g, d, b gerade zu k, t, p und nicht zu h, p, f? Curtius erklärt diess gar nicht. — Dass s. 282 wider die frage erörtert wird, ob die bezeichnung indogermanisch für den aus dem indischen, persischen, griechischen, lateinischen, keltischen, germanischen und slavo-lettischen bestehenden sprachstamm passend sei, ist ziemlich überflüssig, denn dieser name ist der allein passende. Er umfasst das weite gebiet der mit dem sskr. verwanten sprachen, die von Indien aus durch Asien und Europa sich ausdehnen und deren westlichster ausläufer in der tat die germanische sprache ist. Wer dafür das keltische erklärt und deshalb den namen indo-keltisch begünstigt, übersieht Island, das noch ein paar breitengrade über die grenzen des keltischen hinausliegt; er übersieht ferner Nordamerika, wo ein grosser teil der bevölkerung einen germanischen dialect spricht. Der name "indoeuropäisch" passt nicht, denn in Europa finden sich sprachen, die nicht-indogermanischer herkunft sind. — S. 204 polemisiert herr Jolly wider gegen Benfeys annahme der europäischen herkunft der Indogermanen, obgleich er gewiss, wie die meisten anderen opponenten, von den Benfey zu dieser annahme bestimmenden gründen nur das wenige weiss, was seine vorrede zu Ficks Wörterbuch und seine Geschichte der Sprachwissenschaft enthält. Ich kenne Benfeys argumentation zufällig genauer; lässt sich ihre schwäche in einigen punkten auch nicht verkennen, so sind seine gründe im allgemeinen doch zu schwerwiegend, um durch die gelegentlichen bemerkungen Jollys beseitigt werden zu können. Wenn er sich auf Paulis schrift über "die benennung des löwen bei den Indogermanen" beruft, so muss ich ihm erwidern, dass dieselbe für die frage nach der heimat der Indogermanen völlig wertlos ist: Pauli hat weder bewiesen, dass die indogermanische grundsprache einen namen für dieses tier besass, noch, dass die einzelnen völker denselben nicht von einander entlehnten. Das lit. liútus, von welchem er ausgeht, ist keine sichere stütze für seine untersuchung: liútas steht meines erachtens für lintas und entstand aus dem griech. leorro ..., welcher

<sup>1)</sup> Dass b kein doppellaut sei, wird jetzt wol kaum noch bezweifelt. Ein paar übersehene gründe, welche für die spirantische natur des got. b sprechen, sind: b erscheint geminiert (doppelconsonanten können nicht geminiert werden). Ferner entsteht aus den in compositis zusammentreffenden t-h oder d-h nicht b. Endlich lässt sich auch noch die schreibung sokeib is II. Kor. 13, 3 cod. B für sokeib b is dagegen anführen, denn analoges findet sich — soweit ich sehen kann — nur bei dauerlauten: aipistaulemeinaim II. Thess. 3, 17 cod. B, triggvaimannam II. Tim. 2, 2 cod. B.

stamm in zahlreichen griechischen wörtern nachzuweisen ist. Lintas ist von den litauischen gelehrten gebildet und durch sie in die volkssprache eingeführt. Doch es ist hier nicht der ort, um auf diese frage weiter einzugehen.

Entschiedenen tadel verdient die incorrectheit vieler der angeführten sprachlichen tatsachen. So heisst es bei der besprechung der personalendungen (s. 115): "In der ältesten form, die uns bekant ist, lauteten sie — nämlich die endungen des plur. -- masi, tasi, anti. . . . Mit dem verbalstamm laga zu lagamasi, lagatasi, laganti verbunden, bedeuten sie liegen wir'" usw. Diese formen haben nie existiert. Die wurzel von "liegen" ist lagh; sie ist nur auf europäischem sprachboden nachweisbar. Die form lag lässt sich nur für einige spätere sprachperioden annehmen (z. b. das germanische), in denen die personalendungen der I. und II. pl. jedenfalls nicht mehr masi und tasi - diese schwebt überhaupt ganz in der luft lauteten. Ausserdem ist das a der wurzel schon in gemeinsam europäischer zeit zu e geworden. Die formen lagamasi usw. sind also sehr starke anachronismen. -Auf s. 119 steht wörtlich: "Die jetzt allein übliche form swei drückte noch vor wenigen jahrhunderten nur das sächliche geschlecht aus, während man für das männliche zwo, für das weibliche zween oder zweene sagte." - S. 127 werden u. a. leuchten und dünken unter den verben aufgeführt, die jetzt "regelmässig" conjugiert werden, während sie früher "nach singen, kommen, binden, geben usw. giengen." - S. 132 heisst es: "Ein viel einfacheres mittel, um diese causative bedeutung - nämlich der verba - auszudrücken, besass unsere ältere sprache, indem sie nicht die umschreibung mit einem anderen verbum zu hilfe nahm, sondern einfach an den verba selbst durch anhängung mit j an den stamm derselben die causative bedeutung zum ausdruck brachte. So heisst noch im gotischeu "sitzen" sitan, "sitzen machen" oder "setzen" satjun, "essen" itun, "essen machen" oder "zu essen geben" atjan (erschlossene form), wobei allerdings auch im stamme eine verschiedenheit, nemlich im einfachen verbum i, im causativen a, vorliegt. Diese verschiedene färbung des vocals in den einfachen und causativen verba war es allein, welche den unterschied zwischen ihnen auch noch dann aufrecht erhielt, als in folge einer sehr gewöhnlichen lautveränderung das element j aus den letzteren spurlos verschwunden und damit das eigentlich charakteristische element dieser grammatischen form für immer verloren war. Schon vor mehr als tausend jahren hatte unsere muttersprache diese einbusse erfahren und konte schon damals den unterschied zwischen sitzen und sitzen machen nur durch den verschiedenen wurzelvocal ausdrücken, indem nun aus sitan sitzen, aus satjan setzen geworden war." Diese darstellung enthält mehr als einen fehler. Die verschiedene färbung des vocals war es nicht allein, welche den unterschied zwischen den einfachen und den causativen verben bildete, denn diese conjugieren schwach, jene stark. Ferner ist das j nicht spurlos verschwunden: es bewirkte umlaut des wurzelvocals und bei kurzsilbigen consonantisch endigenden wurzelsilben gemination des finalen consonanten. Ferner ist die behauptung, unsere muttersprache habe das j der causativen verba schon vor mehr als tausend jahren eingebüsst, übertrieben, vgl. u. a. Kelle, Otfr. II, 45. Ferner ist sitzen nicht aus sitan - ihm würde setzen entsprechen —, sondern aus sitjan entstanden. Endlich ist das beispiel sitzen setzen nicht glücklich gewählt; passender wäre etwa wegen - wegen (wagjun). --S. 85 werden als gotische reflexe von solch und welch sveleiks und hveleiks angegeben. Mir ist ein got. sveleiks bisher nicht begegnet. -- S. 90 werden wir belehrt, dass die jetzige endung bar in essbar, brauchbar von haus aus ein adj. mit der bedeutung "fähig, verwendbar" sei, obgleich sich dasselbe in der uns zugänglichen periode unserer sprachgeschichte nicht mehr nachweisen lasse; eine hinweisung auf an. bærr, berechtigt zu etwas" wäre hier wol am platze gewesen. — Wenn es s. 100 heisst: "liebevoll ist, soviel wir wissen, ein ebenso altes compositum als lieblich," so ist auch das unrichtig; liuba-leiks findet sich schon im got., nicht aber ein liuba-fulls.

Doch ich breche mit der ermüdenden aufzählung dieser fehler ab, um herrn Jolly zum schluss daran zu erinnern, dass, wer so scharfe kritik in stilistischen dingen übt, wie das von ihm in der Ztschr. für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft kürzlich geschehen ist, doch wendungen und formen vermeiden sollte, wie: "nicht so fast — als" (s. III und s. 551) statt "nicht so wol — als," "verstiegene Sprachphilosophie" (s. IV), "sich über etwas mitteilen" (s. XII), "bräuchten" (s. 367), "sich erwahren" (s. 445) u. dgl. Gebräuchlich sind sie nicht, und schön sind sie auch nicht.

GÖTTINGEN, IM DECEMBER 1874.

ADALBERT BEZZENBERGER.

Lexicon Frisicum. A — Feer. Composuit Justus Halbertsma. Post auctoris mortem edidit et indices adjecit Tiallingius Halbertsma, Justi filius. (Harlemi 1873.)

Das Friesische nimt unter den deutschen dialekten eine ganz besondere stellung ein; es entfernt sich in seiner bildung so sehr vom Niederdeutschen, dessen gebiet es überall begrenzt, dass man es, und durchaus nicht mit unrecht, für keinen dialekt des Niederdeutschen ansieht, sondern ihm einen selbständigen platz neben demselben einräumt. Aber so sehr es auch verschieden ist vom Niederdeutschen, es teilt mit diesem das gleiche schicksal des allmäligen unterganges. Das Niederdeutsche, im 14. und 15. jahrhundert die herschende sprache in der ganzen weitausgedehnten norddeutschen tiefebene, ist seit dem 16. jahrhundert von ihrer schwester, der hochdeutschen sprache, nach und nach aus ihrer herschaft auf der kanzel, in der schule, dem diplomatischen verkehr und vor gericht verdrängt worden, und seit dem anfange dieses jahrhunderts ist selbst ihre herschaft in der familie nicht bloss bedroht, sondern vollständig erschüttert. Man mag dies aus mehr als einem grunde beklagen, die tatsache lässt sich nicht leugnen. Während noch vor 50 jahren die sprache des hauses und der familie bei den gebornen Niederdeutschen durchgängig das niederdeutsche war, ist jetzt in städten und städtchen das Hochdeutsche empor gekommen, freilich oft in einer gestalt, die ein widerwärtiger mischmasch von beiden ist, aber unverkenbar nur die brücke bildet, welche die list des Hochdeutschen schlägt, um in die innerste burg des Niederdeutschen einzudringen und es zur unterwerfung zu nötigen. Nur auf dem platten lande hält es sich noch, aber selbst da ist, so zu sagen, der wurm darin, der es aufrisst und seinem untergange zuführt; und gegen diesen physiologischen process, der sich in der sprachlichen sphäre vollzieht, helfen schliesslich keine mittel.

Ähnlich steht es mit dem Friesischen. Einst sprach der ganze, wenn auch schmale küstensaum der Nordsee friesisch; jetzt hört man friesisch nur noch auf den schleswigschen inseln und in den drei kirchspielen des Sagterlandes in Oldenburg, nachdem das dorf auf der insel Wangeroge, wo allein auf der deutschen inselreihe der Nordsee sich das Friesische behauptet hatte, vor ein paar jahren von den fluten weggerissen ist und der gröste teil der einwohner sich auf dem festlande niedergelassen hat. Ostfriesland, Jeverland, Butjadingerland, Wursten u. a.,

348 LÜBBEN

früher rein friesische landstriche, haben schon früh den friesischen dialekt mit dem niederdeutschen vertauscht, den sie jetzt langsam gegen das Hochdeutsche vertauschen. Selbstverständlich haben sich einzelne wörter und ausdrücke aus dem Friesischen in das Niederdeutsche hinein gerettet, aber das ist auch alles; man kann das Friesische in Deutschland, mit ausnahme der eben genanten kleinen flächen, als ausgestorben betrachten. In grösserem masse hat es sich in Nordholland gehalten, in der provinz Friesland, aber es hält doch auch hier nur kümmerlich stand gegen das immer mehr vordringende Holländische oder Niederdeutsche.

Es ist deshalb unter allen umständen dankenswert, wenn dieser wortschatz der untergehenden dialekte gesammelt und der nachwelt überliefert wird; denn mit jedem jahre wird die aufgabe schwieriger, und schliesslich wird sie unlösbar sein. Zu den männern, die sich den dank der wissenschaftlichen welt auf diesem wege verdienen, gehört auch der verstorbene Halbertsma, der es sich zur aufgabe gesetzt hatte, die reste des friesischen dialektes zu sammeln, und dessen arbeitsfeld besonders die holländische provinz Friesland war. Es ist sehr zu beklagen, dass der tod ihn gehindert hat seine arbeit zu vollenden; sie umfasst nur die buchstaben A, B, D, E und einen teil von F. Nicht minder ist aber zu beklagen, dass er nach dem bericht seines sohnes im vorwort den plan zu weit angelegt hatte und deshalb, und auch wegen sonstiger litterarischer arbeiten, die herausgabe verschob. Hätte er sich engere grenzen gezogen und sich darauf beschränkt, ein idiotikon zu liefern, das den noch bestehenden rest des Friesischen gegeben hätte, ohne in weitläuftige etymologische oder andere untersuchungen sich zu verlieren, so würde er sich, glaube ich, grösseren dank bei allen verdient haben. Denn das werk leidet, so wie es ist, an bedeutenden schwächen, aus denen der herausgeber in der vorrede kein hehl macht und auch kein hehl machen konte. Zuerst war wol der gebrauch der lateinischen sprache ein misgriff. Dass es kein classisches latein ist, das wir hier finden, wollen wir dem verfasser gar nicht zum vorwurfe machen; moderne wörter und begriffe lassen sich eben nicht in classischem latein darstellen. Aber gerade dies hätte Halbertsma bewegen sollen, die lateinische sprache nicht anzuwenden; die besorgnis, dass auswärtigen lesern der gebrauch des werkes erschwert wäre, wenn es holländisch abgefasst wäre, ist doch wol nicht recht begründet. Denn es lässt sich doch voraussetzen, dass jeder auswärtige gelehrte. der das friesische idiom Nordhollands zu einem teile seines studiums macht. so viele kentnis der holländischen sprache haben werde, um ein holländisch geschriebenes lexicon zu verstehen. Dieser gebrauch der lateinischen sprache hat Halbertsma oft zur weitläuftigkeit und breite genötigt; so umschreibt er z. b. das bekante gebäck "bolbeisjes" auf diese art: "bolle-buiskes, paniculi rotundi spongiosi ex furre optimo, lacte et uvis Corinthiacis, cocti in scrobunculis hemisphaericis butyro linitis sartaginis aeneae." Und am ende bleibt der leser trotz der weitläuftigen umschreibung halb im unklaren, während der entsprechende hollandische oder auch niederdeutsche ausdruck mit einem schlage die richtige vorstellung gebracht hätte.

Eine andere schwäche liegt in der ordnung der wörter: sie ist nach stämmen und nicht nach dem alphabete gemacht; oder richtiger, es ist der versuch gemacht sie nach stämmen zu ordnen. Dass eine solche ordnung wissenschaftlicher ist als eine alphabetische, ist ausser aller frage; aber für den lernenden, und solche benutzen ja hauptsächlich die lexica, ist die andere ordnung viel bequemer. Und zudem ist eine völlige herschaft über den bau einer sprache die unerlässliche bedingung, wenn die anordnung nach wurzeln wissenschaftlichen wert haben soll; wer

aber besitzt diese völlige herschaft? Es laufen dem lexicographen manche wörter über den weg, deren herkunft er nicht weiss, die, so zu sagen, ohne geburtsschein herumlaufen; wohin mit diesen? Diese müssen doch alphabetisch eingereiht werden, wenn man sie nicht imaginären wurzeln unterordnen will.

Halbertsma hat aber nicht alle consequenzen einer anordnung nach stämmen gezogen; alle wörter z. b., die mit den präpositionen af und bi zusammengesetzt sind, finden sich in alphabetischer reihe aufgeführt, die doch ganz unzweifelhaft hier nicht stehen müsten. Oder er bringt unter einen artikel dinge, die sachlich, aber nicht etymologisch zusammen gehören. So steht z. b. unter ein (d. i. ente) "war, numerus quidam anatum, pro varia specie varius" (s. 874) und nochmal wider s. 881; dann die entenarten; dann "dool, laculus septus arbustis, in quo anates ferae refugium quaerunt": hoedde; hulk; koaiker; kobbe; rydwâl; sitwâl; dann schliesslich eineaei (entenei). - Der herausgeber hat nun durch beifügung von indices die auffindung der wörter erleichtert; wenn das werk ganz vollendet worden wäre, würde diese unbequemlichkeit der anordnung recht fühlbar geworden sein, die jetzt schon einigermassen empfindlich ist. -- Aber auch bei anordnung der bedeutung der einzelnen wörter verfährt Halbertsma nicht immer systematisch genug. Ich wähle als beispiel das wort dop. Erst steht ein artikel: dop, putamen, aisdoppen, putamina ovorum etc. Dann folgt das deminutiv: dopke, operculum rotundum claudens tubum cylindricum; dann wider als besonderer artikel: don, tegumen; ais-don, testa ovi etc. Dann wider besonders: dop in genere notat protuberantiam etc. Dann folgen als zusammensetzungen: dopke-spul vel fingerhuod-spul; doedel-dop; hunigh-doppe. Dann wider ein artikel: dop, vasculum rotundum coniforme, in quod fundunt extractum Theae. Dann wider ein besonderer artikel: dop, tuber globosum ligneum in opere ligneo vermiculato etc. Dann die zusammensetzungen: dopkes-heide, erica tetralix etc. Es ist einleuchtend, dass bei einem solchen verfahren widerholungen unvermeidlich sind und eine ungewöhnliche breite um sich greift. Überhaupt ist diese breite ein charakteristisches zeichen des ganzen buches. Wozu z. b. bei okker-deis, neulich, jüngst, ein englisches beispiel? Hurrah for England! I shouted these words a dozen times the other day in the presence of many; und zugleich ein französisches aus P. L. Courier? pour moi, je portais partout mon petit exemplaire de l'Iliade, mais l'autre jour je le confiais à un soldat, qui me conduisait un cheval à main; le soldat fut tué et depouillé. Genügte es nicht, einfach auf den gebrauch von the other day und l'autre jour zu verweisen? Oder ein anderes beispiel: der artikel degen lautet so: Degen, ensis lamina angusta, gracilis, cuspidata. Nl. v. déghen, daeghen gladius brevis et largus. Isl. thegn, m. vir fortis, miles. Nl. v. déghen, deghenman, vir fortis, praestans, athleta. Nota prima notione theyn designare colonus, rusticus; Scandinavi enim ut Romani optimos milites crescere ex juventute rustica censebant. Isl. thegn, rusticus vir, vir fortis, Egils. "Ex agricolis et viri fortissimi et milites strenuissimi gignuntur." M. Porcius Cato, de re rustica, Prologus. Prov. Di degen it measte riucht, jus cedit vi. In diesem kleinen artikel spiegelt sich auch die neigung des verfassers wider, allerlei excursionen, die einem lexicon fremd sind, zu machen, so wie auch die schwäche seiner etymologischen beweisführung, von der das ganze buch noch viele andere beweise liefert. — Nicht mit unrecht sagt daher der herausgeber, dass es überall an ordnung und festigkeit gebreche; confusa et permista omnia.

Es ist in der tat herzlich zu bedauern, dass die sonst so wertvolle fülle des materials, die in dem buche steckt und es vor so vielen auszeichnet, nicht besser

348 LÜBBEN

früher rein friesische landstriche, haben schon früh den friesischen dialekt mit dem niederdeutschen vertauscht, den sie jetzt langsam gegen das Hochdeutsche vertauschen. Selbstverständlich haben sich einzelne wörter und ausdrücke aus dem Friesischen in das Niederdeutsche hinein gerettet, aber das ist auch alles; man kann das Friesische in Deutschland, mit ausnahme der eben genanten kleinen flächen, als ausgestorben betrachten. In grösserem masse hat es sich in Nordholland gehalten, in der provinz Friesland, aber es hält doch auch hier nur kümmerlich stand gegen das immer mehr vordringende Holländische oder Niederdeutsche.

Es ist deshalb unter allen umständen dankenswert, wenn dieser wortschatz der untergehenden dialekte gesammelt und der nachwelt überliefert wird; denn mit jedem jahre wird die aufgabe schwieriger, und schliesslich wird sie unlösbar sein. Zu den männern, die sich den dank der wissenschaftlichen welt auf diesem wege verdienen, gehört auch der verstorbene Halbertsma, der es sich zur aufgabe gesetzt hatte, die reste des friesischen dialektes zu sammeln, und dessen arbeitsfeld besonders die holländische provinz Friesland war. Es ist sehr zu beklagen, dass der tod ihn gehindert hat seine arbeit zu vollenden; sie umfasst nur die buchstaben A, B, D, E und einen teil von F. Nicht minder ist aber zu beklagen, dass er nach dem bericht seines sohnes im vorwort den plan zu weit angelegt hatte und deshalb, und auch wegen sonstiger litterarischer arbeiten, die herausgabe verschob. Hätte er sich engere grenzen gezogen und sich darauf beschränkt, ein idiotikon zu liefern, das den noch bestehenden rest des Friesischen gegeben hätte, ohne in weitläuftige etymologische oder andere untersuchungen sich zu verlieren, so würde er sich, glaube ich, grösseren dank bei allen verdient haben. Denn das werk leidet, so wie es ist, an bedeutenden schwächen, aus denen der herausgeber in der vorrede kein hehl macht und auch kein hehl machen konte. Zuerst war wol der gebrauch der lateinischen sprache ein misgriff. Dass es kein classisches latein ist. das wir hier finden, wollen wir dem verfasser gar nicht zum vorwurfe machen; moderne wörter und begriffe lassen sich eben nicht in classischem latein darstellen. Aber gerade dies hätte Halbertsma bewegen sollen, die lateinische sprache nicht anzuwenden; die besorgnis, dass auswärtigen lesern der gebrauch des werkes erschwert wäre, wenn es holländisch abgefasst wäre, ist doch wol nicht recht begründet. Denn es lässt sich doch voraussetzen, dass jeder auswärtige gelehrte. der das friesische idiom Nordhollands zu einem teile seines studiums macht, so viele kentnis der holländischen sprache haben werde, um ein holländisch geschriebenes lexicon zu verstehen. Dieser gebrauch der lateinischen sprache hat Halbertsma oft zur weitläuftigkeit und breite genötigt; so umschreibt er z. b. das bekante gebäck "bolbeisjes" auf diese art: "bolle-buiskes, puniculi rotundi spongiosi ex farre optimo, lacte et unis Corinthiacis, cocti in scrobunculis hemisphaericis butyro linitis sartaginis aeneae." Und am ende bleibt der leser trotz der weitläuftigen umschreibung halb im unklaren, während der entsprechende holländische oder auch niederdeutsche ausdruck mit einem schlage die richtige vorstellung gebracht hätte.

Eine andere schwäche liegt in der ordnung der wörter: sie ist nach stämmen und nicht nach dem alphabete gemacht; oder richtiger, es ist der versuch gemacht sie nach stämmen zu ordnen. Dass eine solche ordnung wissenschaftlicher ist als eine alphabetische, ist ausser aller frage; aber für den lernenden, und solche benutzen ja hauptsächlich die lexica, ist die andere ordnung viel bequemer. Und zudem ist eine völlige herschaft über den bau einer sprache die unerlässliche bedingung, wenn die anordnung nach wurzeln wissenschaftlichen wert haben soll; wer

aber besitzt diese völlige herschaft? Es laufen dem lexicographen manche wörter über den weg, deren herkunft er nicht weiss, die, so zu sagen, ohne geburtsschein herumlaufen; wohin mit diesen? Diese müssen doch alphabetisch eingereiht werden, wenn man sie nicht imaginären wurzeln unterordnen will.

Halbertsma hat aber nicht alle consequenzen einer anordnung nach stämmen gezogen; alle wörter z. b., die mit den präpositionen af und bi zusammengesetzt sind, finden sich in alphabetischer reihe aufgeführt, die doch ganz unzweifelhaft hier nicht stehen müsten. Oder er bringt unter einen artikel dinge, die sachlich, aber nicht etymologisch zusammen gehören. So steht z. b. unter ein (d. i. ente) "war, numerus quidam anatum, pro varia specie varius" (s. 874) und nochmal wider s. 881; dann die entenarten; dann "dool, laculus septus arbustis, in quo anates ferae refugium quaerunt"; hoedde; hulk; koaiker; kobbe; rydwâl; sitwâl; dann schliesslich eineaei (entenei). - Der herausgeber hat nun durch beifügung von indices die auffindung der wörter erleichtert; wenn das werk ganz vollendet worden wäre, würde diese unbequemlichkeit der anordnung recht fühlbar geworden sein, die jetzt schon einigermassen empfindlich ist. - Aber auch bei anordnung der bedeutung der einzelnen wörter verfährt Halbertsma nicht immer systematisch genug. Ich wähle als beispiel das wort dop. Erst steht ein artikel: dop, putamen, aisdoppen, putamina ovorum etc. Dann folgt das deminutiv: dopke, operculum rotundum claudens tubum cylindricum; dann wider als besonderer artikel: dop, tegumen; ais-dop, testa ovi etc. Dann wider besonders: dop in genere notat protuberantiam etc. Dann folgen als zusammensetzungen: dopke-spul vel fingerhuod-spul; doedel-dop; hunigh-doppe. Dann wider ein artikel: dop, vasculum rotundum coniforme, in quod fundunt extractum Theae. Dann wider ein besonderer artikel: dop, tuber globosum ligneum in opere ligneo vermiculato etc. Dann die zusammensetzungen: dopkes-heide, erica tetralix etc. Es ist einleuchtend, dass bei einem solchen verfahren widerholungen unvermeidlich sind und eine ungewöhnliche breite um sich greift. Überhaupt ist diese breite ein charakteristisches zeichen des ganzen buches. Wozu z. b. bei okker-deis, neulich, jüngst, ein englisches beispiel? Hurrah for England! I shouted these words a dozen times the other day in the presence of many; und zugleich ein französisches aus P. L. Courier? pour moi, je portais partout mon petit exemplaire de l'Iliade, mais l'autre jour je le confiais à un soldat, qui me conduisait un cheval à main; le soldat fut tué et depouillé. Genügte es nicht, einfach auf den gebrauch von the other day und l'autre jour zu verweisen? Oder ein anderes beispiel: der artikel degen lautet so: Degen, ensis lamina angusta, gracilis, cuspidata. Nl. v. déghen, daeghen gladius brevis et largus. Isl. thegn, m. vir fortis, miles. Nl. v. déghen, deghenman, vir fortis, praestans, athleta. Nota prima notione theyn designare colonus, rusticus; Scandinavi enim ut Romani optimos milites crescere ex juventute rustica censebant. Isl. thegn, rusticus vir, vir fortis, Egils. "Ex agricolis et viri fortissimi et milites strenuissimi gignuntur." M. Porcius Cato, de re rustica, Prologus. Prov. Di degen it measte riucht, jus cedit vi. In diesem kleinen artikel spiegelt sich auch die neigung des verfassers wider, allerlei excursionen, die einem lexicon fremd sind, zu machen, so wie auch die schwäche seiner etymologischen beweisführung, von der das ganze buch noch viele andere beweise liefert. — Nicht mit unrecht sagt daher der herausgeber, dass es überall an ordnung und festigkeit gebreche; confusa et permista omnia.

Es ist in der tat herzlich zu bedauern, dass die sonst so wertvolle fülle des materials, die in dem buche steckt und es vor so vielen auszeichnet, nicht besser

S. 259 z. 1 ist aus Stolbergs "Harz" ein Horaz geworden. Die vier letzten strophen, deren veränderte gestalt man in den gedichten s. 10 vergleichen kann, lauten in der ursprünglichen fassung, wie sie im bundesbuch erhalten ist:

Deinen dichtrischen Hain liebt die Begeisterung. Felsen hallen umher, wenn der melodische Barde Thaten der Väter Und die himmlische Freiheit sang.

Ist nicht Hermann dein Sohn? Sturm war sein Arm, sein Schwert Gab uns Freiheit und Sieg, Graun, wie die Todtengruft Sendet, schreckte den Römer,

Wenn ihm Hermann entgegenzog,

Hermann, welchen der Arm kalter Vergessenheit Hüllte danklos in Nacht, bis ihn dein grösserer Sohn mit mächtiger Leyer Sang im Liede der Ewigkeit.

Klopstock! ewigen Ruhm werden Aconen ihm Tönen. Klopstock ist dein! jauchze Cheruscia! Gross in Schlachten der Freiheit! Gross in ewiger Lieder Ton!

Im zweiten absatz auf derselben seite muss es heissen: "Ich sagte ihm mein Frauenlob. Er billigte sänftigt;" vgl. Gött. M.-A. 1775 s. 136 str. 3 und 5.

Da die im zweiten briefe Stolbergs erwähnte Vossische Elegie nicht in die Gesammelten Werke aufgenommen ist, wäre eine verweisung auf M.-A. 1778 s. 73 wol am platze gewesen.

- S. 263 z. 3 ist mir das (?) unverständlich. Die citierte stelle schliesst den vierten gesang des Messias.
- S. 269 fehlt bei der "Ode an die Dichter" die verweisung auf M.-A. 1777 s. 93. Die überarbeitung derselben in den werken unter dem titel "Zuruf" enthält die fraglichen zeilen nicht mehr.
  - S. 272 z. 4 v. u. ist natürlich ein brief von Stolberg an Voss gemeint.
- S. 275 z. 2 v. u. wird meine datierung eines Goethebriefes berichtigt. Zur rechtfertigung meiner abweichenden angabe bemerke ich nur, dass derselbe erst am 11. october 1776 in Hamburg angekommen ist.
- S. 278 und sonst wird der dichter Boie "Christian" genant. Allerdings heisst er bei Voss, der ihn in der regel beim zunamen nent, einmal (Briefe 1. 333) "Bruder Christian." Sein rufname war aber Heinrich, wie aus zahlreichen unterschriften unter seinen briefen an Bürger hervorgeht.
- S. 288. Das schwankende resultat widerholter zählungen der verse in der Odyssee hat mich veranlasst, noch einmal nachzuzählen. Dabei hat sich folgendes ergeben. Nach der jetzt gebräuchlichen zählung enthält die Odyssee 12110 verse. Von diesen fehlen bei Voss XIII. 347 und 348, XV. 63, XVIII. 59 und aus XXIV. 122 und 123 ist ein vers gemacht. Dafür hat Voss II. 108 (= XIX. 153 und XXIV. 142) eingeschoben, so dass seine übersetzung, wie Herbst beim ersten zählen richtig gefunden hatte. 12106 verse enthält, gerade so viel wie die Berglersche (Amsterdam bei Wetstein 1707) und die Clarkesche ausgabe. Sie stimmt aber mit

diesen nicht vers für vers; vielmehr stellt sich die rechnung so. Voss hat drei verse mehr als Bergler und Clarke: II. 108, XI. 92 und XV. 294, von denen die beiden letzten durch Barnesius aus Eustath und Strabo eingefügt sind; dafür fehlen XIII. 347 fg. und XV. 63, die Clarke zwar beanstandet, aber im text gelassen hat. In beziehung auf XVIII. 59 und XXIV. 122 fg. stimt Voss mit Bergler und Clarke überein. Am schlusse des in den briefen unvollständig abgedruckten schreibens an Miller vom 24. april 1779 sagt Voss: "Ich habe (Einen Vers ausgenommen) eben so viel Verse als Homer." Mit diesem Einen verse kann also wol nur II. 108 gemeint sein. der, so viel ich sehe, an dieser stelle in keiner handschrift der Odyssee sich findet.

In der statistik der versus spondiaci mit dem trochäus im fünften fusse ist VI. 30 in 125, XI. 28 in 26, XIX. 243 in 249, XXI. 24 in 26 zu verwandeln. Hinzuzufügen sind I. 7 (?). 127. II. 60. III. 160. 460 (?). IV. 14. 23. 172. 217. 404. 478. 568. V. 66. 342. 406. VI. 258. VII. 154. VIII. 95. 337. 342. 534. IX. 58. 205 (?). 428. XI. 519. 613. XII. 342. 438. XIII. 170 (?). XV. 260 (?). XVII. 37. 50. 59. 437. 586. XVIII. 129. 375. XIX. 44. 54. 64. 364. 449. XX. 68. 380. XXI. 407. XXII. 32. 57. 68. 147. 192. 403. XXIII. 152. XXIV. 116, so dass die vom verfasser angegebene zahl sich nicht unbeträchtlich erhöht. Es ist übrigens zur erklärung dieser differenz zu bemerken, dass die auf eigennamen ausgehenden hexameter vom verfasser absichtlich unberücksichtigt gelassen zu sein scheinen, und dass die fünf mit (?) bezeichneten verse zur not so scandiert werden können, dass der Trochäus an eine frühere stelle rückt.

- S. 289 ist XIII. 24 falsch st. 284 citiert.
- S. 290 z. 15 steht Otterndorf st. Eutin.
- S. 296 z. 2 v. u. findet sich ein metrischer fehler in prima, den der gräfliche dichter bei der parodierung des Vergil (Aen. IV. 18) in angeborner sorglosigkeit selbst gemacht haben kann, das *punxit* aber muss *iunxit* heissen.

Unter den urteilen über den gesamthomer von 1793 (s. 207 und 315) habe ich eine ziemlich umfangreiche streitschrift vermisst, die nicht ohne witz, wenn auch zu breit für die gewählte form, die schwächen der jüngeren übersetzung geisselt. Ihr vollständiger titel lautet: "Der Scholiast zum teutschen Homer, oder Journal für die Kritik und Erklärung des Vossischen Homers. (Invenies etiam disjecti membra poetae). Des ersten und letzten Bandes erstes und letztes Stück. Pol ego et oleum et operam perdidi. Plaut. (Tertia Ancyra.) Im sechsten Jahre der Vossischen Sprachumwälzung (1798)." Das buch ist in Leipzig erschienen und sein verfasser ist nach der recension in der Neuen allg. deutschen Bibl. LVI. I s. 277 fgg. ein Leipziger philolog und virtuose, der sich unter dem vorbericht einer gleichzeitig gegen Friedrich Schlegels Athenäumsfragmente gerichteten schrift<sup>1</sup> "Gottlob Dieterich Schlägel, Rector der Stadtschule und gegenwärtig vikariirender Bürger-

1) "Ankündigung und Probe einer Ausgabe der römischen und griechischen Classiker in Fragmenten. Enthaltend die Fragmente von Cicero's erster catilinarischer Rede, mit philologischen Epigrammen und Idyllen begleitet. Nebst einer Vorrede, bestehend in Fragmenten von Friedrich Schlegel. Rom 1798." Auf diese schrift bezieht sich natürlich Schlegels äusserung in seinem brief vom 20. oct. 1798 an Caroline (Waitz 1. 222) und nicht auf den Hyperboräischen Esel, der jünger sein muss als die im mai 1799 vollendete Lucinde und in der tat vom sept. 1799 (nicht 1798) datiert ist. Sinnlos ist die auf einer flüchtigen betrachtung des titels beruhende angabe Kaysers, dass Fr. Schlegel verfasser der schrift sei.

354 EEDLICH

meister zu Birnamswalde" nent. Den wahren namen des verfassers zu erkunden ist mir nicht gelungen. Den grössern teil des buches nehmen Centones Vossio-Homerici ein, von denen ein paar proben nicht unwillkommen sein werden, da das ganze wenig bekant geworden zu sein scheint.

Pröbchen in varia forma.

Wie du selbst geredet das Wort, so magst du es hören.

Il. XX. 250.

Nicht wird dir verwerflich das Wort sein, welches ich rede.

II. II. 361.

An die Muse.

Tochter Zeus — lass strafen mich ihn, der zuerst dich beleidigt, Il. II. 548. III. 351.

— durch hochfahrende Worte bedräun, die er selber gezeuget! Il. XV. 198.

An die Vossischen Verse. Auf so büsset mir jetzo des Vaters schändlichen Frevel! Il. XI. 142.

Aufschrift auf den Voss. H. oder Grabschrift Homers.

Seht das ragende Grab des längst gestorbenen Mannes, Il. VII. 89.

Zweimal todt, weil sonst nur Einmal sterben die Menschen! Od. XII. 22.

Die Uebersetzer Homers.

Doch wer war der trefflichste dort? das verkünde mir, Muse. II. II. 761.

Niemand ist sein Name: [doch] soll ich die Wahrheit verkünden, Od. IX. 366. II. VI. 150. 382.

Schlechter nach ihm die meisten, und nur sehr wenige besser. Od. II. 278.

Die Unsterblichkeit der Vossischen Uebersetzung. Denn nicht sterblich ist jene, vielmehr ein unsterbliches Unheil. Od. XII. 118.

In einem fragment aus dem lande der träume (Od. XXIV. 12), bei dem ich die Homerischen Citate weglasse, heisst es:

Jetzo führt' einen teuschenden Traum ein verderblicher Dämon Ueber des Sängers Haupt; es verliess ihn Föbos Apollon. Jene trat ihm zum Haupt, die dunkele Nachterscheinung, Und erfüllt' ihm solches mit vielen und thörichten Worten Allerlei Hauch aussendend und machte verwirrt die Gedanken.

Und ein Gedräng der Worte, wie stöbernde Winterflocken, Aber schwarz wie der Fliegen unzählbar fliegende Schaaren; Viele, dass kaum sie trüg' auch ein hundertrudriges Lastschiff; Andre von anderer Sprache gemischt und mancherlei Stammes; Weniges nur zu guter und viel zu schädlicher Mischung; (Alle zwar nicht werd' ich verkündigen oder auch nennen:) Stürzten jetzt nach einander daher mit Donnergepolter.

```
"Donnergepolter — umher — aufrasselte — Feuerorkans Wuth —
"Lauther — Donnergewölk — rechtshin — hertobende Windsbraut —
"Eisernes dumpfes Geprassel, des Aethers Wüste durchdringend —
"Durch fischwimmelnde Pfade — verstürmt — ein Meerschiff — im Salzmeer —
"Ringsum — den Mond durchstürmte der Süd — die Gefilde durchtummelnd —
"Nachtgraun — ringsumher — auf gottgebaueten Thürmen —
"Graunbetäubt — bezeptert — unnahbar — borstenumstarrt — rings —
"Kriegesgraun — gedrängt — hertummelte — wagenbeflügelnd —
"Ringsumprallt — enttaumelnd — entrafft in der Laue des Kampfes —
"Solchen Schlund des Gewürgs mit Kriegsarbeit zu umwandeln —
"Her von Zeus —

Du merk' es im Geiste dir, dass dem Gedächtniss
```

"Nichts entfällt, wenn jetzo vom lieblichen Schlaf du erwachest."

Also sagt' ihm der Traum und wandte sich. Jenen verliess er, Dem nachsinnend im Geist, was nie zur Vollendung bestimmt war.

Und so werden mit immer neuen devisen Vossische verse als speere gegen den übersetzer geschleudert — es ist ein zweiter Xeniensturm, der sich diesmal nur gegen Ein haupt richtet.

Ein paar druckfehler in den gedichtüberschriften des registers verbessert der kundige leser leicht. Statt sie aufzuführen wollen wir lieber diese bemerkungen mit einer bitte an die verlagshandlung schliessen, welche Herbsts buch aufs schönste ausgestattet hat. Sie würde sicherlich den wunsch vieler leser erfüllen, wenn sie sich dazu entschlösse, den hoffentlich bald nachfolgenden halbband mit einem bilde Ernestinens nach dem original in der Gleimschen samlung zu schmücken und damit dem titelkupfer des ersten bandes das würdigste seitenstück zu geben.

HAMBURG, IM JANUAR 1875.

REDLICH.

Briefe von und an Bürger. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte seiner Zeit. Aus dem Nachlasse Bürger's und anderen, meist handschriftlichen Quellen herausgegeben von Adolf Strodtmann. Berlin, Verlag von Gebrüder Paetel. 1874. Vier bände gr. 8. XX, 387; VIII, 376; VIII, 316; VI, 344 s. n. 8 thlr.

Die veröffentlichung einiger aus dem nachlass des dr. Althof stammenden briefe an Bürger in Westermanns Monatsheften vom juni 1872 durch Lionel v. Donop hat gewiss bei manchen lesern den wunsch rege gemacht, es möchten die zahlreicheren, aus derselben erbschaft in den besitz der frau hofkapellmeister Kiel übergegangenen papiere zugänglich gemacht werden. Eine aussicht auf erfüllung desselben eröffnete sich bald: durch verschiedene blätter lief die nachricht, dass herr Richard Wehn in Melle diese papiere käuflich erworben und Adolf Strodtmann zur herausgabe übergeben habe. Was an briefen von und an Bürger sich darunter vorgefunden hat, liegt jetzt in dem grossen vierbändigen werke vor, das wir Strodtmanns sammeleifer verdanken. Es war gewiss eine glückliche idee des her-

ausgebers, sich nicht auf den Kielschen nachlass zu beschräuken, sondern im ganzen deutschen reich bei den nachkommen Bürgers und seiner correspondenten wie bei den bekanten autographensamlern auf andere stücke des Bürgerschen briefwechsels zu fahnden und die reiche jagdbeute mit den schon früher, aber zum teil an ganz versteckten orten gedruckten briefen zu einer samlung zu vereinigen.

Wenn unter dem an Althof gelangten teil der correspondenz vornehmlich die briefe von und an Goethe, von denen erst zwei durch v. Donop bekant gemacht waren, die aufmerksamkeit auf sich ziehen, so ragt unter den anderweitig herbeigeschafften urkunden der inhaltsreiche und fast vollständig erhaltene briefwechsel mit Boie hervor. Dieser war allerdings schon von Weinhold in seinem leben Boies so gründlich ausgenützt, dass überraschende neue aufschlüsse nicht mehr erwartet werden dürfen; aber für viele stellen, wo Weinhold in seinen noten nur die daten der briefe citiert hat, wird man gern den text selbst vergleichen. Durch ihre zahl zeichnen sich demnächst die briefe Goeckingks und Biesters aus, durch ihren inhalt sind die interessantesten die neun briefe Sprickmanns. Der litterarische wert der letztgenanten verdoppelt sich dadurch, dass es Strodtmann verstanden hat, aus dem schwer zugänglichen Sprickmannschen nachlass dreizehn briefe Bürgers zu erlangen. Aus diesen schreiben geht unwidersprechlich hervor, dass Bürger an Sprickmann wenigstens éinen vertrauten der sorgen gehabt hat, in die ihn seine leidenschaft für Molly gestürzt hatte. Selbst einem freunde wie Boie sein herz ganz auszuschütten trug er begreiflicherweise scheu, während die den seinigen so vielfach ähnlichen verirrungen Sprickmanns, über die Weinhold vor zwei jahren in Müllers Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte 1, S. 261-290 aus andern quellen berichtet hat, den austausch umfassender geständnisse zu veranlassen geeignet waren.

Im ganzen enthält die Strodtmannsche samlung gegen 900 briefe: die Bürgerschen sind an etwa 80 verschiedene adressaten gerichtet, briefe an ihn sind von etwa 90 correspondenten mitgeteilt, ein paar dutzend vermischter briefe, von Bürger oder seiner familie handelnd, sind nach der chronologischen ordnung, die mit recht in dem buch befolgt ist, an den betreffenden stellen eingereiht. Dass mit diesen auch eine ebenso unbedeutende als breitspurige kritik des Göttinger Musenalmanachs für 1777 aufnahme gefunden hat, würde schon dadurch gerechtfertigt erscheinen, dass Bürger und Goeckingk in ihren briefen widerholt auf dies elaborat zurückkommen; ihre mitteilung ist aber auch darum dankenswert, weil eine von Grisebach (Bürgers Werke s. XXXIX a. \*\*) veröffentlichte notiz aus Kiels nachlassverzeichnis "diese abscheuliche kritik" Schiller zuschreibt — ein komisches misverständnis, das ohne den eröffneten einblick in datum und inhalt des schriftstücks zu den abenteuerlichsten conjecturen hätte verleiten können. Die actenstücke über einen poetischen wettstreit, von denen kürzlich die Vahlensche buchhandlung, offenbar ohne kentnis von der ältern ausgabe von 1793 zu haben, einen nicht ganz vollständigen widerabdruck versant hat, sind mehrfach ergänzt im vierten bande vorgelegt, wo natürlich auch Bürgers ausführlicher bericht an frau Hahn über seine ehe mit dem Schwabenmädehen aus der ehestandsgeschichte widerholt ist, vervollständigt durch die ausfüllung der früher nur mit den anfangsbuchstaben bezeichneten namen und durch die aus der universitätsregistratur zu Göttingen entlehnten gerichtsacten über Bürgers scheidung. Der herausgeber scheint zu erwarten, seine samlung werde unter den gebildeten ein zahlreiches publicum finden wenigstens lässt die verdeutschung der lateinischen briefe von und an Klotz darauf schliessen - und hat sich dadurch veranlasst gesehen, einige partien dieses berichts zu unterdrücken. Wer die meinung des ref. teilt, dass ausserhalb des kreises der fachgenossen schwerlich viele leser die geduld besitzen werden, eine so grosse anzahl von briefen zu lesen, deren volles verständnis eine ziemliche vertrautheit mit der litteratur des vorigen jahrhunderts voraussetzt, wird diese rücksichtnahme bedauern, die von böswilliger seite als parteilichkeit für den briefschreiber gedeutet werden könte. Gerade einige der weggelassenen stellen sind wichtige belege für die in dieser zeitschr. V, s. 325 aufgestellte behauptung, dass Bürger einen nicht leichten anteil der schuld an dem tiefen fall der unseligen frau trägt. Im übrigen unterschreiben wir selbstverständlich die völlig berechtigte abfertigung des Ebelingschen buches, dessen verfasser durch eine mehr grobe als treffende abwehr den mit furchtbarer klarheit redenden acten gegenüber seine verunglückte rettung für keinen besonnenen beurteiler aufrecht zu halten vermag. Es ist wahrlich nicht nötig durch weitere urkunden nachzuweisen, wie es mit der "offenbarung eines vollendeten musters edler weiblichkeit" in dem spätern leben der vagantin beschaffen gewesen. Mag immerhin die veröffentlichung der Ehestandsgeschichte durch K. Reinhard wirklich ein act niedriger rache des zurückgewiesenen liebhabers gewesen sein: die abweisung desselben möchten wir nicht einmal als eine tugendhafte wallung Elisens ansehen, die auch in ihrem bühnenleben nur den schein der ehrbarkeit anzunehmen verstanden hat.

Im einzelnen hervorzuheben, welchen gewinn eine biographie Bürgers aus diesem briefwechsel ziehen könte, ist hier um so weniger der ort, als der herausgeber selbst das ihm zu gebote stehende reiche material in dieser richtung zu verwerten im begriff ist. Wir beschränken uns darauf, einige ergänzende oder berichtigende bemerkungen mitzuteilen, die sich uns beim lesen aufgedrängt haben und vielleicht geeignet sind, das verständnis eines oder des andern briefes zu fördern. Viel ist es nicht, denn der herausgeber hat schon mit grosser umsicht in den noten und dem ausführlichen register den sinn vieler dunklen stellen erschlossen. Erwünscht wären zahlreichere verweisungen von einem briefe der samlung auf den andern gewesen, denn oft werden von den briefstellern fragen gestellt, von denen man gern gleich erführe, ob sie beantwortet sind oder nicht, und von denen man nur erst nach längerem suchen findet, ob die sache durch das antwortschreiben erledigt worden. Ebenso vermisst man an einigen stellen eine ausdrückliche hinweisung darauf, dass etwas für das verständnis notwendiges nicht mehr zu ermitteln gewesen, z. b. welche schrift I s. 9 mit der Raspe dedicierten gemeint ist, oder wo der brief von Lenz über Lavater an und wider Boie gedruckt ist, II s. 165, oder was es mit der anfrage im Hannöverschen Magazin auf sich habe, II s. 180.

Zunächst haben wir drei schon gedruckte Bürgersche briefe nachzuweisen, welche Strodtmanns nachspürungen sich entzogen haben. Der älteste, vom 12. aug. 1773, an K. F. Cramer gerichtet, wird ungern vermisst, da er die veranlassung zu dem schon widerholt gedruckten briefwechsel des Gelliehausener condors mit den eulen und rohrdommeln Göttingens gegeben hat. Cramer selbst hat ihn im vierten stück seines Menschlichen Lebens s. 403 — 406 aufbewahrt. Der zweite ist der einzige bis jetzt veröffentlichte von Bürger an Herder vom 24. januar 1778, abgedruckt bei Düntzer, Von und an Herder 3, s. 288 fg., ein begleitschreiben zu den in nr. 394 und 416 unserer samlung von Boie für Herder geforderten Old ballads voll warmer bewunderung für Herders "wahren glauben in der dichtkunst." Den dritten, an frau prof. Baldinger, vom 16. juni 1781, über einen nicht genanten beiträger zum Musenalmanach bringt Beckers Taschenbuch zum geselligen Vergnügen, herausgegeben von Fr. Kind, für 1825 s. 389 fgg. Ausserdem enthält die ein-

leitung zu K. E. K. Schmidts Leben und auserlesenen Werken 1, s. 42 ein paar zeilen eines Bürgerschen briefes. Ob Schmidts nachlass zusammengehalten ist, weiss ich nicht zu sagen. Auch die I s. IV vermutete vernichtung der von der amtsprocuratorin Müllner übernommenen familienbriefe scheint mir noch nicht erwiesen zu sein. Nach Müllners tode 1829 besass wenigstens seine witwe deren noch mehrere, wie Schütz, Müllners Leben, Charakter und Geist s. XII fg. angibt. Der von Strodtmann angeführte grund ist nicht stichhaltig, da Müllner gar nicht seinen briefwechsel mit dem oheim herausgegeben, sondern nur einen brief Bürgers im Morgenblatt mitgeteilt hat.

Unsere anderen kleinen nachträge mögen nach den seitenzahlen geordnet folgen.

#### Zum ersten teil.

- S. 5. "Die Schildbürger des Herellus" sind in Schildbürger Herels zu verwandeln. Johann Friedrich Herel aus Nürnberg, Klotzens freund, hatte 1767 Satirae tres herausgegeben. In der zweiten, de statu reipublicae Moropolitanae litterario, wird seine vaterstadt als respublica Moropolitana geschildert. Bürger spielt auf s. 72 fgg. an.
- S. 11 a. Verfasser der "Laura" ist bekantlich J. N. Götz (Verm. Gedd. 3, 31), Ramlers Anonymus, der auch s. 56 a. 4 an Boies stelle einzufügen ist.
- S. 20 a. 2. Hinzuzufügen ist, dass Klotz a. a. o. s. 239 Bürger als verfasser des trinkliedes, welches im Almanach für 1771 unter der chiffre U. gestanden hatte, genant und ihm für die vollendung seines Homer einen zweiten könig von Dänemark gewünscht hat.
- S. 22 a. ist dem citat hinzuzufügen: Unterhaltungen, Neunten Bandes drittes Stück s. 231.
- S. 33 a. wäre correcter auf Gött. M.-A. 1771 s. 108 und den einzeldruck von Alexis und Elise, Berlin 1771 zu verweisen.
  - S. 44 vermisst man eine verweisung auf Weinholds Boie s. 64 fgg. für Vaughan.
- S. 46. Das gedicht von Denis waren die "Mutterlehren an einen reisenden Handwerksburschen," abgedruckt Gött. M.-A. 1773 s. 17.
- S. 48. Mit dem poetischen Neujahrswunsch von Voss ist sicherlich nicht seine Ode "Der Winter" gemeint. Vielleicht ist es die "Devise an einen Poeten," Wandsb. Bothe 1775 nr. 75, die man Voss eher zuschreiben wird, als den Neujahrswunsch im Gött. M. -A. 1775 s. 118. X.
- S. 49. Von dem justizrat v. Hymmen ist das lied "An Karolinen," Gött. M.-A. 1773 s. 214 Hn. (vgl. seine Briefe kritischen Inhalts mit untermischten Gedichten, Berlin [1773] s. 256). Wahrscheinlich gehören ihm auch die beiden stücke unter der chiffre Hmm im Gött. M.-A. 1776 s. 148 und 1777 s. 137. Dusch lieferte für den Almanach von 1773 das lied des Barden Ryno, s. 186. Klopstocks beiträge blieben aus; darum liess Boie eine reihe von epigrammen aus der Hamburgischen Neuen Zeitung repetieren.
- S. 59 a. 2. "Verdienten" ist gewiss kein schreibfehler. So liest noch die ausgabe von 1778 s. 65.
- S. 73. Der brief nr. 46 ist vom 4. october 1772 zu datieren. Die in Voss Briefen 1 s. 93 fg. beschriebene abschiedsgesellschaft Ewalds fand nach dem bundesprotokoll am 3. october statt.
- S. 74 a. 1. Über Boies namen Werdomar ist die ode von Voss an Boie (Bundesbuch 1 s. 71) zu vergleichen, deren schluss mit der betreffenden strophe in die ode "Die Bundeseiche" (Gedd. 1 s. 11) aufgenommen ist.

- S. 75 a. 1. S. ist Denis; vgl. Ossians und Sineds Lieder IV s. 148.
- S. 76. Das schreiben über ein Dessert rührt, wie die Devisen auf teutsche Gelehrte, Dichter und Künstler, von Ludw. Aug. Unzer her. Ewald scheint das nicht gewust zu haben. Sein Mag. Schmidt ist Gerstenbergs freund, Jacob Friedrich Schmidt (1730—1796).
- S. 85. Nach dem bundesprotokoll hat Voss am 6 febr. 1773 eine übersetzung von Pindars erster Pythia und von Horaz II. 3 und I. 3 vorgelesen. Die letzten beiden sind im Bundesbuch 1 s. 174 und 124 erhalten. Die am 6 märz vorgelesene übersetzung von Horaz I. 1, die s. 90 von Cramer gelobt wird, steht nicht im Rundesbuch
- S. 90. Die "neue Ode von meinem alten Steinadler" ist nach Voss Briefen 1. 127 ein langes gedicht Joh. Andr. Cramers auf Bernstorf. Das vierte stück von K. F. Cramers Menschlichem Leben enthält s. 17 fgg. drei längere gedichte seines vaters auf Bernstorf, von denen das mittlere auch in Voss M.-A. 1791 s. 3 steht.
- S. 98. Der 71. brief ist unrichtig datiert. Er erwähnt das lob Helenens, das erst in den mai 1773 fällt. Eine vergleichung mit dem 92. briefe s. 129 zeigt, dass er ende juni 1773 geschrieben ist.
- Zu s. 100. 105 und 110 ist zu bemerken, dass das bundesprotokoll vom 24. april 1773 berichtet: "Bürger liess durch Boie eine Romanze, der Raubgraf, und Minnesold vorlesen." Gegenliebe, das erst im Gött. M.-A. 1775 s. 22 unter X gedruckt und in der ausgabe von 1778 frühjahr 1774 datiert ist, scheint einer nochmaligen überarbeitung unterworfen zu sein.
- S. 103 a. 2. Die Faunenhöhle ist von Karl Ferdinand Schmid. vgl. mein programm über die poet. beiträge zum W.-B. s. 38. Mit Schönborns Pindarischer Ode ist schwerlich das lied einer bergnymphe, sondern eine übersetzung aus dem Pindar gemeint. Die neunte Pythia von ihm war schon 1770 in der fortsetzung von Gerstenbergs Über Merkwürdigkeiten der Literatur gedruckt; die hälfte der ersten Pythia erschien am 5. mai im Wandsbecker Bothen.
- S. 105 a. 2. Der recensent im Teutschen Merkur ist nach Wielands Ausgew. Br. 3 s. 130 fgg. wahrscheinlich der Giessener C. H. Schmid.
- S. 106. Von den Millerschen minneliedern stehen nur das erste und die drei letzten in seinen gedichten, das zweite und dritte ist im Bundesbuch 1 s. 239 und 165 erhalten.
- S. 114 a. Die Klopstocksche ode ist sicherlich nicht die Warnung, sondern die Ode an den Erlöser, die am schluss des Messias abgedruckt ist. Die grafen Stolberg, welche damals noch bei Klopstock zum besuch waren, werden sie dem bunde geschickt haben. Sie ward nach dem bundesprotokoll am 24. april 1773 mit einem briefe von Christian Stolberg vorgelesen. Auf die Weissagung an die grafen Stolberg, Gött. M.-A. 1774 s. 231, passt Bürgers bemerkung im folgenden briefe weniger gut; sie wird auch erst etwas später von den zurückkehrenden grafen nach Göttingen gebracht sein.
- S. 133 a. 2. Die anspielung ist gesucht. Der übrigens gar nicht ungebräuchliche ausdruck findet sich auch s. 167 im 125. briefe.
- S. 135. Zu nr. 98 waren die kritischen bemerkungen des Merkurs, mai 1773 s. 163 fg., über die minnelieder zu citieren.
- S. 143. Die note zu der Nachtfeier ist mit einigen Boieschen correcturen in das register des Almanachs für 1774 aufgenommen.

- S. 147 und 155. Mit dem elegischen doppeladler ist K. F. Cramers dialogische elegie beim abschiede der Stolberge gemeint. Nach einem einzeldruck widerholt sie der Wandsb. Bothe 1774 nr. 158; vgl. meine beiträge s. 40.
  - S. 150. Die note zur Lenore hat Boie nicht abdrucken lassen.
- S. 170. Cramers naseweise recension steht mit der chiffre BD in nr. 157 des Wandsbecker Bothen von 1773, Erxlebens antwort im 170. stück der Hamb. Neuen Zeitung. Cramer verteidigte sich in nr. 177 des Bothen und wurde im 202. st. der Neuen Zeitung noch entschiedener als das erste mal zur ruhe verwiesen. Unter der chiffre BD hat der Wandsb. Bothe in nr. 164 noch eine recension der Samlung vermischter kleiner Schriften von A. F. v. Reinhard.
- S. 168. Mit der elegie von Voss ist die am 14. october dem bunde vorgelesene elegie an die beiden grafen Stolberg gemeint. Die bekante an zwei schwestern (die entschlafene Margarethe) lag' im Musenalmanach schon gedruckt vor
- S. 174. Falk wird Goethes Wetzlarer Genoss von der rittertafel, Ernst Friedrich Hector Falcke, sein. Im register ist das fragezeichen bei diesem immerhin gerechtfertigt, während der zweite durch den an der betreffenden stelle angeführten museumsaufsatz hinreichend bekant ist.
- S. 175. Die recension des Musenalmanachs im Wandsb. Bothen läuft durch die nummern 174 und 175.
- S. 180 a. 2. Auf Stella hat Weinhold, Boie s. 187 die äusserung Goethes gedeutet; richtiger bezieht wol Goedeke sie auf Erwin und Elmire.
- S. 183. Der im register mit? bezeichnete Gebauer ist der bekante verleger von Baumgartens Allgemeiner Welthistorie, zu der Sprengel die Geschichte von Grossbritannien und Irland geliefert hat. Sprengel, geb. 24. aug. 1746 zu Rostock, wurde 1779 prof. der geschichte in Halle und starb am 7. januar 1803.
- S. 185. Cramer meint seines vaters gedicht auf den tod der reichsgräfin von Stolberg (gest. 20. decbr. 1773), welches im Gött. M.-A. 1775 s. 69 abgedruckt ist.
- S. 189. Der Hain Glasor, der im register mit einem fragezeichen versehen ist, erklärt sich aus Klopstocks Wingolf, zweites lied str. 2.
  - S. 197 a. 2. Gleims liedchen ist nicht ungedruckt; man findet es Werke 2 s. 19
- S. 201. Der rätselhafte Rheichard ist der vielschreibende consistorialrat professor Adolph Friedrich v. Reinhard in Bützow, ein fleissiger mitarbeiter an den Ziegraschen Freywilligen Beyträgen zu den Hamburgischen Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit. Die betreffende stelle steht in diesen Beyträgen II s. 382 am schluss eines berühmt gewordenen briefes, in welchem einzelne professoren Göttingens und die ganze universität so grob angegriffen waren, dass die hannoverische regierung dem schreiber einen verweis von seinem grossherzog verschaffte und den redacteur zur abbitte nötigte. Das schriftstück mit den weitern acten hat Klose in der Zeitschrift f. luth. Theol. 1871 s. 457 fgg. veröffentlicht. Im register ist also s. v. Reichardt diese stelle zu streichen und mit I. 381 Reinhard zuzuteilen. Die beiden folgenden eitate I. 254 und 371 beziehen sich auch nicht auf den musicus, sondern auf den Gothaer bibliothekar Heinr. Aug. Ottokar Reichardt.
- S. 205 und 206 ist H. und V. irrtümlich Herder und Voss ergänzt. H. ist Hahn, von dem trotz Boies widerspruch die grabschrift herrühren wird. Abgedruckt findet man sie bei Herbst, Joh. Heinr. Voss I. 295.
- S. 206. Jacobis recension des Musenalmanachs steht im Teutschen Merkur, april 1774 s. 39 fgg.
- S. 214. Anzumerken wäre wol gewesen, dass mit dem deutschen Garrick Eckhof gemeint ist.

- S. 215. Den heiligen Vater Goldmaul erklärt das register irrig für Joh. Andreas Cramer; es ist natürlich der heilige Chrysostomus in eigner person zu verstehen.
- S. 219. Über Boies fast fertiges buch, eine auswahl englischer gedichte, die doch nie gedruckt ist, vgl. Weinhold s. 73.
- S. 229 a. Höltys gedicht fehlt durchaus nicht im Musenalmanach für 1776, sondern steht s. 56, wie alle seine stücke, unter der chiffre p.
- S. 232. Boies Süsses Nein stand zuerst in Voss M.-A. 1776 s. 80, B. Wie es war und ist ebenda 1780 s. 111, P.
- S. 237. Die beiden Bürgerschen gedichte haben in Voss M.-A. 1776 s. 123 und 189 die chiffre R. erhalten.
- S. 239. Fritz Stolbergs gedicht ist der im juni 1775 zu Zürich vollendete und einzeln gedruckte Freiheitsgesang aus dem zwanzigsten jahrhundert.
- S. 243. Cramers Betty, die aus verschiedenen seiner lieder und aus Voss briefen 1. s. 281 bekannt ist, war eine frau von Alvensleben, wie es scheint in Leipzig wohnhaft. Im frühjahr 1776 wurde ihre scheidung ernstlich betrieben; ihr mann hatte sich mit 1500 talern abkaufen lassen, trat dann von dem contract zurück und sollte als böslicher verlasser seiner frau verklagt werden. Die sache scheint eingeschlafen zu sein. Der frau weitere schicksale sind mir nicht bekant; Cramer verheiratete sich 1780 mit Marie Cäcilie Eitzen. Meine kunde von dieser seltsamen Wertheriade stamt aus zwei ungedruckten briefen von Voss an Miller und Cramer an frau v. Winthem, verglichen mit dem Gerstenbergschen brief bei Lappenberg, briefe von und an Klopstock s 272 fgg., der freilich erst nach dem original durchcorrigiert werden muste, ehe er zu verstehen war.
- S. 261. Die brochure wider Klopstocks plan ist betitelt: Zufällige Gedanken eines buchhändlers [Phil. Erasmus Reich] über Herrn Klopstocks Anzeige einer gelchrten Republik. [Leipzig] 1773.
- S. 291. Verfasser des schreibens über die Abderiten im Deutschen Museum 1776. 1 s. 147 fgg. ist nach Weinhold, Boie s. 267 Schlosser. In die samlung seiner kleinen schriften ist es nicht mit aufgenommen.
- S. 292 a. Ahorn ist hier und an den andern im register aufgeführten stellen scherzname für Voss selber, der die schwergereimte ode in den werken auch "An mich selbst" überschrieben hat. Auch das Frühlingslied, das in demselben Almanach s. 68 unter Ahorns namen steht, ist von Voss allein gedichtet. Bei den beiden Ahornstücken im Almanach von 1776 und 1778 erwähnt Voss die mitarbeit Millers, schreibt aber sich die erfindung und das meiste der ausführung zu, wie er denn auch alle in die samlung seiner werke aufgenommen hat.
- S. 330 a. 2. Das stück erschien erst in Voss M.-A. 1778 s. 141 unter der chiffre r.
- S. 334 a. Der aufsatz ist, wie zahlreiche andere stücke unter der chiffre Ue. in den drei ersten jahrgängen des Museums, von Sturz.
- S. 340. Herders aufsatz Von der Ähnlichkeit der mittleren englischen und deutschen Dichtkunst, nebst Verschiedenem, das daraus folget, erschien im Museum 1777. 2. 421 fgg.
- S. 343. Der Papagey ist der buchhändler Weygand. Wagners farce Prometheus, Deucalion und seine recensenten hat ihm den namen verschafft.
- S. 347. Frizens Reise nach Dessau ist von J. G. Schummel und der Hund aus der Pfennigschenke zu Altona ist sein recensent Wittenberg, der redacteur des Reichspostreuters.

- S. 348. Nach Denis, dessen bearbeitung Wien 1768 erschienen ist, übersetzte Edmund Freiherr von Harold den ganzen Ossian in 3 bänden, Düsseldorf 1775. Der Reuter ohne Kopf ist der licentiat Wittenberg (vgl. Wagners Prometheus). Von diesem ist der Fingal Hamburg 1764 übersetzt.
- S. 366. Im Schwickertschen verlage erschien seit 1776 nicht mehr der Almanach der deutschen Musen, den vielmehr Weygand herausgab, sondern sein concurrent, der Leipziger Musenalmanach (1776 1787), die armseligste unter den vier bekanteren samlungen dieser art.
- S. 368. Die recension des Museums steht im anhang IV zu band 25 36 der Allg. d. Bibl. s. 2285 fgg. Sie ist Oz unterzeichnet, also von Eberhard.

### Zum dritten teil.

- S. 2. Schinks tractätlein ist die brochure Über Brockmanns Hamlet, Berlin 1778.
- S. 7 a. 3. Vgl. Herbst, Joh. Heinr. Voss 1 s. 234 fgg. und Voss ankündigung von 1001 Nacht in der beilage zu st. 36 der Gothaer Gelehrten Zeitung.
  - S. 8. Goeckingks Epistel steht Alm. d. d. M. 1777 s. 169.
- S. 10 a. Dorothea Wehrs gehören wahrscheinlich auch im Gött. M.-A. für 1778 s. 5 und 149 mit der chiffre D. W. und das lied Doris an Lotten, von einem Frauenzimmer.
- S. 73. Der Göttinger M.-A. für 1783 enthält unter Stamfords chiffre v. St. drei gedichte s. 9. 69 und 96, welche Marcard bei der samlung von Stamfords nachgelassenen gedichten, Hannover 1808 übersehen hat. Es fehlen in derselben die Beiträge zu Voss M.-A. für 1783 und 1784 ebenfalls.
- S. 74. Der Hallische herausgeber von Höltys gedichten, A. F. Geisler der jüngere, wird im register fälschlich als buchhändler bezeichnet. Er war ein vielschreibender litterat, dessen opera bei Meusel auf 2½ seiten aufgezählt werden. Der verleger war Joh. Chr. Hendel.
- S. 89. Die verse im anfang von Br. 638 parodieren die letzte strophe des dritten liedes von Klopstocks Wingolf.
- S. 91. Die originale zu Bürgers Epigrammen im Gött. M.-A. 1783 s. 183. 196. 199 und 220 findet man im Almanach des Muses 1781 s. 52. 11. 36 und 54. Im jahrgang 1782 s. 89 steht das original des anonymen stücks s. 21.
- S. 113. Der schreiber des briefes nr. 658 ist ohne zweifel der Hannöversche stabssecretär Johann Peter Velthusen, ein jüngerer bruder des theologen Johann Caspar und herausgeber des Hannöverschen Magazins.
- S. 118. Georg Heinrich Hinüber war nicht, wie das register behauptet, ein theologischer schriftsteller, sondern jurist, der nur einmal mit dem anonym erschienenen Kurzen Begriff des Lebens Jesu Christi in die theologie pfuschte. Die epigramme aus dem Gött. M.-A. 1784 unter der chiffre Xy. sind, wie die ebenso bezeichneten im M.-A. für 1782, von J. G. Zimmermann (vgl. dessen gedichte, Darmstadt 1819, s. 112 und 205). Ob Bürger der Stamfordschen sendung eine andere chiffre gegeben, oder sie gar nicht aufgenommen hat, vermag ich nicht nachzuweisen. Unbekant sind die verfasser der unter X und Y eingerückten epigramme.
- S. 129. Der schluss von Br. 672 bezicht sich auf den tod von Gleims lieblingsbruder Mathias Leberecht Caspar, oberamtmann zu Berge bei Nauen, im decht, 1783.

- S. 147. E. v. B. ist Emilie von Berlepsch, Grbnr wahrscheinlich Johann Jacob Grabner aus Gotha, der jugendfreund von Manso, Schatz und Friedrich Jacobs; N... ist Manso (vgl. seine übersetzung des König Oedipus s. 164); Rt ist Langbein, wenigstens steht das epigramm s. 111 in seinen gedichten; sonst könte man auch an seinen freund G. C. Richter denken und ein versehen bei der signierung gemeinsam eingeschickter beiträge annehmen. S-z ist Georg Schatz (vgl. seine Bluhmen auf den Altar der Grazien. Lpz. 1787, s. 172). Vielleicht hat Gramberg selbst an diesen gedacht; dass er, der Oldenburger, das gedicht dem 1779 gestorbenen Sturz zugeschrieben habe, ist ebenso wenig zu glauben, als dass er dessen namen nicht habe richtig buchstabieren können.
- S. 186. "Graf Holmeer" ist ein druckfehler, der hätte verbessert werden müssen. Franz Levin freiherr von Holmer, minister des fürstbischofs von Lübeck Friedrich August, war mit Stolberg seit dessen eintritt in Oldenburgische dienste 1776 innig befreundet und blieb es bis an seinen tod im mai 1806.
- S. 187. Stolbergs schwester ist Julia, geb. 1759, verheiratet 1787 mit Henning von Witzleben, einem bruder von Fritz Stolbergs erster frau.
- S. 188. Mit M—s Psychologie ist offenbar des Göttinger professors Christoph Meiners Grundriss der Seelenlehre, Lemgo 1786, gemeint.
- S. 190. Joh. von Müllers Darstellung des Fürstenbundes war Lpz. 1787 anonym herausgekommen.
  - S. 198. Münchhausen erscheint in den Musenalmanachen erst von 1798 an.
- S. 201 a. 1 verzichtet darauf, die beziehungen des briefes 729 ganz klar zu legen. Eine vergleichung mit Br. 736 scheint mir den zusammenhang vollständig aufzudecken. Ein kgl. rescript hat den misbrauch gerügt, der im Almanach für 1789 an vielen stellen mit der parodierung biblischer ausdrücke getrieben war. Dieser tadel muste besonders die epigramme treffen, welche Meyer teils mit seinem namen, teils als Dietrich Menschenschreck beigesteuert hatte, (vgl. s. 92 Schminklappe und s. 158 Evangelium und den brief 879). Kästner, wahrscheinlich als decan der philosophischen facultät, insinuiert dies rescript dem herausgeber des Almanachs mit dem "schönen!! Billet," und wird für den in demselben entwickelten religionseifer sehr fein dadurch bestraft, dass Bürger unter Lichtenbergs anleitung ihn als den hauptsünder hinstellt, der auf den Almanach den bannstrahl gezogen habe, da besagtes rescript eigentlich durch die angriffe auf Zimmermann veranlasst sei. Ein solcher steckt freilich in dem Meyerschen recept s. 187, den bittersten aber hatte Kästner s. 167 geliefert:

Vom Herren aus dem grossen Orden Hiess es unlängst, als sei er toll geworden; Des bessern ward man bald berichtet, Unlängst geworden, war erdichtet.

Unbarmherziger konte ein hypochondrischer mann, der seit seinen jünglingsjahren an nervöser reizbarkeit litt, und von dem damals wirklich erzählt ward, er habe den verstand verloren, nicht verspottet werden.

- S. 230. Spitzbarts Israelchen, im register mit? bezeichnet, ist eine figur aus Schummels bekantem p\u00e4dagogischen roman.
- S. 281. Das gedicht an Mad. B. geb. M. kann nicht an Caroline Böhmer, geb. Michaelis gerichtet sein. Es ist vom 29. julius 1789 datiert, und Caroline hatte sehon im juni Göttingen verlassen (s. Waitz 1 s. 53). Noch weniger ist Luise Boie geb. Mejer die adressatin, wie Tittmann in seiner ausgabe von Bürgers gedich-

ten angibt, denn diese war schon am 14. juli 1786 gestorben. Die verse sind vielmehr ein geschenk für Friederike Brun, geb. Münter, die im sommer 1789 durch Göttingen gereist war, vgl. Br. 788 s. 310.

- S. 291 a. Aus Böttigers nekrolog im Neuen teutschen Merkur 1809. 7. s. 201 fgg. wäre doch zu ermitteln gewesen, dass Carl Gotthold Lenz, geb. 6. juli 1763, gest. 27. märz 1809, als professor am gymnasium zu Gotha, ein nicht unverdienter philolog gewesen ist. Von ihm brachte auch der M.-A. für 1794 einen beitrag.
- S. 293 a. 1. Ein gedicht fehlt, vermutlich weil Gleims citat s. 252 nicht passt. Es wird s. 232, Zum Spatz der sich auf dem Saale gefangen hatte, gemeint sein.
- S. 294. Der irrtum lag nahe, in dem M.-A. für 1790 gedichte von Kleist zu suchen, da die herausgeber der Almanache für übersante beiträge durch zusendung des Almanachs zu quittieren pflegten. Kleist gegenüber scheint das geschenk nur ein lockvogel gewesen zu sein. Die beiden F. v. K. unterzeichneten gedichte sind jedenfalls von Friedrich von Köpken, vgl. dessen Hymnus auf Gott nebst anderen vermischten Gedichten. Abdrücke für Freunde Magdeburg 1792 s. 135 und 138.

### Zum vierten teil.

- S. 55. Meyers bruder ist Friedrich Albrecht Anton. gcb. 29. juni 1768, gest. 29. novbr. 1795. Seine zahlreichen schriften verzeichnet Meusel, Lex. IX. 113 fgg. Mit dem höllischen (Hällischen?) Meyer vielschmierenden namens ist der professor in Halle, Georg Friedrich Meyer (1718—1777), gemeint. Wenn Str. richtig gelesen hat, spielt das "höllisch" wol auf dessen 1760 erschienene Philosophische Gedanken von den Wirkungen des Teufels auf dem Erdboden an.
- S. 56. Die Gött. Musenalmanache für 1786 und 1787 enthalten sechs zum teil etwas anzügliche beiträge unter der bezeichnung Garrelmann, die also von prof. Grellmann herrübren.
- S. 140. Der rätselhafte brief ist falsch datiert. Im Hamburger Correspondenten von 1791 und anfang 1792 findet sich nichts über einen postdiebstahl in Bremen. Da Bürger nach dem 12. febr. 1792 den adressaten schwerlich als lieben freund angeredet hat (vgl. s. 190), so wird das schreiben in ein früheres jahr zu setzen sein.
- S. 205 a. 1. Kl. Schmidt gehören im Gött. M.-A. für 1793 noch zwei stücke mit der chiffre A-z und eins, das Franz Masslieben unterzeichnet ist. Letztern namen führt er auch in den Almanachen für 1798—1804. Sein junger freund ist vielleicht R. in H.
- S. 205. Br. 862. Der briefschreiber ist Christian Erhard Langhansen, geb. 10. octbr. 1750, gest. 6. novbr. 1816. Seine gedichte hat nach seinem tode Ulrich freiherr vom Schlippenbach. Mitau 1818 herausgegeben. Darin stehen s. 26 und 28 beide gedichte. Die musik, die Langhansen von sich ablehnt, ist von Georg Carl Claudius nach Hoffmann v. Fallersleben, Unsere volksthümlichen Lieder s. 86, dessen angaben im übrigen hiernach zu berichtigen sind.
- S. 230. Brief 881 zeigt verschiedene abweichungen von dem abdruck in Bürger und Müllner, Jüterbog 1833: z. b. fehlt s. 232 ein ganzer satz. Da für den spätern druck die originale verglichen sein sollen, hätte er lieber als das Morgenblatt zu grunde gelegt werden sollen; der text im Morgenblatt, der von Müllner selbst publiciert ist, könte von demselben absichtlich verändert sein.

- S. 235 a. Rommels antwort war schon gedruckt mit einigen abweichungen, die Reinhardsche correcturen sein werden, in der Bürgerausgabe von 1817, II s. 389.
- S. 270. Althofs anckdote hat Nicolai fast wörtlich nur ist aus den einigen minuten eine viertelstunde geworden in seinem anhang zu Schillers Musenalmanach s. 165 fgg. benutzt. Eine berichtigung gibt Köpke, Ludwig Tieck 2 s. 187
- S. 275. Diezes übersetzung des Velasquez ist in Klotz deutscher Bibliothek III s. 61 fgg. sehr anerkennend recensiert.

Aus dem register, zu dem in den vorhergehenden notizen mancherlei ergänzendes gegeben ist, hebe ich nun noch heraus, dass die bemerkung s. v. Herr auf einem irrtum beruht. Der emphatische gebrauch des wortes erscheint nur in Biesters briefen; in der correspondenz der Göttinger freunde komt er sonst nicht vor. Er scheint von einem witze Bürgers hergenommen zu sein, der sich auch in dem oben erwähnten briefe an Cramer (Menschliches Leben, viertes stück s. 403) findet.

Es wird nachgerade zeit abzubrechen. Mit druckfehlern wollen wir den leser verschonen. Ihre zahl ist, wie sich bei der auf die äussere ausstattung verwanten sorgfalt erwarten lässt, sehr gering.

HAMBURG, AUGUST 1874.

REDLICH.

Kleinere Schriften von Wilh. Wackernagel: I. Bd.: Abhandlungen zur deutschen Alterthumskunde und Kunstgeschichte. 1872. II. Bd.: Abhandlungen zur deutschen Litteraturgeschichte. 1873. III. Bd.: Abhandlungen zur Sprachkunde. 1874. Verlag von S. Hirzel. X, 434; VIII, 504; VIII, 450 s. 8. à n. 22/3 thlr.

Poetik, Rhetorik und Stylistik. Akademische Vorlesungen von Wilh. Wackernagel. Herausgegeben von L. Sieber. Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1873. XII, 452 s. 8. n. 3 thlr.

Da im nachlass von Wackernagel keine näheren andeutungen über eine sammelausgabe seiner kleineren schriften sich vorfand, obwol der gedanke, eine solche zu veranstalten, ihm nicht fremd gewesen war, so muste der herausgeber, prof. M. Heyne in gemeinschaft mit dr. L. Sieber in Basel, eine auswahl und anordnung nach eigenem gutdünken treffen. Bei der auswahl ist wol nichts übergangen worden, was für einen weiteren leserkreis, den man bei diesem unternehmen im auge hatte, geeignet scheinen konte; sonst nämlich hätte wol noch manches andere. was auch fachmänner gern beisammen fänden, aufgenommen werden dürfen, (S. das verzeichnis von Ws. schriften als anhang des 3. bandes.) Auch die anordnung in drei bänden nach den hauptfächern der germanischen philologie, auf welche Wackernagels schriftstellerische tätigkeit sich erstreckte, und die gruppierung der einzelnen abhandlungen innerhalb der drei bände ist durchaus angemessen. Für den inhalt der abhandlungen konte freilich nichts weiter getan werden, als dass die nachträge aus den handexemplaren des verfassers aufgenommen wurden. Eben darum und weil die abhandlungen grösseren teils schon früher gedruckt erschienen waren, manche vor zwanzig und mehr jahren, wäre es unstatthaft, eine förmliche kritik derselben vorzunehmen; es wäre leicht, einzelnes anzufechten, zu ergänzen und zu berichtigen, während doch der wert der arbeiten im ganzen so anerkant werden müste, wie er es längst ist. Die aufmerksamkeit der fachgenossen wird sich daher

ten angibt, denn diese war schon am 14. juli 1786 gestorben. Die verse sind vielmehr ein geschenk für Friederike Brun, geb. Münter, die im sommer 1789 durch Göttingen gereist war, vgl. Br. 788 s. 310.

- S. 291 a. Aus Böttigers nekrolog im Neuen teutschen Merkur 1809. 7. s. 201 fgg. wäre doch zu ermitteln gewesen, dass Carl Gotthold Lenz, geb. 6. juli 1763, gest. 27. märz 1809, als professor am gymnasium zu Gotha, ein nicht unverdienter philolog gewesen ist. Von ihm brachte auch der M.-A. für 1794 einen beitrag.
- S. 293 a. 1. Ein gedicht fehlt, vermutlich weil Gleims citat s. 252 nicht passt. Es wird s. 232, Zum Spatz der sich auf dem Saale gefangen hatte, gemeint sein.
- S. 294. Der irrtum lag nahe, in dem M.-A. für 1790 gedichte von Kleist zu suchen, da die herausgeber der Almanache für übersante beiträge durch zusendung des Almanachs zu quittieren pflegten. Kleist gegenüber scheint das geschenk nur ein lockvogel gewesen zu sein. Die beiden F. v. K. unterzeichneten gedichte sind jedenfalls von Friedrich von Köpken, vgl. dessen Hymnus auf Gott nebst anderen vermischten Gedichten. Abdrücke für Freunde Magdeburg 1792 s. 135 und 138.

### Zum vierten teil.

- S. 55. Meyers bruder ist Friedrich Albrecht Anton. gcb. 29. juni 1768, gest. 29. novbr. 1795. Seine zahlreichen schriften verzeichnet Meusel, Lex. IX. 113 fgg. Mit dem höllischen (Hällischen?) Meyer vielschmierenden namens ist der professor in Halle, Georg Friedrich Meyer (1718—1777), gemeint. Wenn Str. richtig gelesen hat, spielt das "höllisch" wol auf dessen 1760 erschienene Philosophische Gedanken von den Wirkungen des Teufels auf dem Erdboden an.
- S. 56. Die Gött. Musenalmanache für 1786 und 1787 enthalten sechs zum teil etwas anzügliche beiträge unter der bezeichnung Garrelmann, die also von prof. Grellmann herrühren.
- S. 140. Der rätselhafte brief ist falsch datiert. Im Hamburger Correspondenten von 1791 und anfang 1792 findet sich nichts über einen postdiebstahl in Bremen. Da Bürger nach dem 12. febr. 1792 den adressaten schwerlich als lieben freund angeredet hat (vgl. s. 190), so wird das schreiben in ein früheres jahr zu setzen sein.
- S. 205 a. 1. Kl. Schmidt gehören im Gött. M.-A. für 1793 noch zwei stücke mit der chiffre A-z und eins, das Franz Masslieben unterzeichnet ist. Letztern namen führt er auch in den Almanachen für 1798—1804. Sein junger freund ist vielleicht R. in H.
- S. 205. Br. 862. Der briefschreiber ist Christian Erhard Langhansen. geb. 10. octbr. 1750, gest. 6. novbr. 1816. Seine gedichte hat nach seinem tode Ulrich freiherr vom Schlippenbach. Mitau 1818 herausgegeben. Darin stehen s. 26 und 28 beide gedichte. Die musik, die Langhansen von sich ablehnt, ist von Georg Carl Claudius nach Hoffmann v. Fallersleben, Unsere volksthümlichen Lieder s. 86, dessen angaben im übrigen hiernach zu berichtigen sind.
- S. 230. Brief 881 zeigt verschiedene abweichungen von dem abdruck in Bürger und Müllner, Jüterbog 1833; z. b. fehlt s. 232 ein ganzer satz. Da für den spätern druck die originale verglichen sein sollen, hätte er lieber als das Morgenblatt zu grunde gelegt werden sollen; der text im Morgenblatt, der von Müllner selbst publiciert ist, könte von demselben absichtlich verändert sein.

- S. 235 a. Rommels antwort war schon gedruckt mit einigen abweichungen, die Reinhardsche correcturen sein werden, in der Bürgerausgabe von 1817, II s. 389.
- S. 270. Althofs anckdote hat Nicolai fast wörtlich nur ist aus den einigen minuten eine viertelstunde geworden in seinem anhang zu Schillers Musenalmanach s. 165 fgg. benutzt. Eine berichtigung gibt Köpke, Ludwig Tieck 2 s. 187.
- S. 275. Diezes übersetzung des Velasquez ist in Klotz deutscher Bibliothek III s. 61 fgg. sehr anerkennend recensiert.

Aus dem register, zu dem in den vorhergehenden notizen mancherlei ergänzendes gegeben ist, hebe ich nun noch heraus, dass die bemerkung s. v. Herr auf einem irrtum beruht. Der emphatische gebrauch des wortes erscheint nur in Biesters briefen; in der correspondenz der Göttinger freunde komt er sonst nicht vor. Er scheint von einem witze Bürgers hergenommen zu sein, der sich auch in dem oben erwähnten briefe an Cramer (Menschliches Leben, viertes stück s. 403) findet.

Es wird nachgerade zeit abzubrechen. Mit druckfehlern wollen wir den leser verschonen. Ihre zahl ist, wie sich bei der auf die äussere ausstattung verwanten sorgfalt erwarten lässt, sehr gering.

HAMBURG, AUGUST 1874.

REDLICH.

Kleinere Schriften von Wilh. Wackernagel: I. Bd.: Abhandlungen zur deutschen Alterthumskunde und Kunstgeschichte. 1872. II. Bd.: Abhandlungen zur deutschen Litteraturgeschichte. 1873. III. Bd.: Abhandlungen zur Sprachkunde. 1874. Verlag von S. Hirzel. X, 434; VIII, 504; VIII, 450 s. 8. à n. 22/3 thlr.

Poetik, Rhetorik und Stylistik. Akademische Vorlesungen von Wilh. Wackernagel. Herausgegeben von L. Sieber. Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1873. XII, 452 s. 8. n. 3 thlr.

Da im nachlass von Wackernagel keine näheren andeutungen über eine sammelausgabe seiner kleineren schriften sich vorfand, obwol der gedanke, eine solche zu veranstalten, ihm nicht fremd gewesen war, so muste der herausgeber, prof. M. Heyne in gemeinschaft mit dr. L. Sieber in Basel, eine auswahl und anordnung nach eigenem gutdünken treffen. Bei der auswahl ist wol nichts übergangen worden, was für einen weiteren leserkreis, den man bei diesem unternehmen im auge hatte, geeignet scheinen konte; sonst nämlich hätte wol noch manches andere. was auch fachmänner gern beisammen fänden, aufgenommen werden dürfen. (S. das verzeichnis von Ws. schriften als anhang des 3. bandes.) Auch die anordnung in drei bänden nach den hauptfächern der germanischen philologie, auf welche Wackernagels schriftstellerische tätigkeit sich erstreckte, und die gruppierung der einzelnen abhandlungen innerhalb der drei bände ist durchaus angemessen. Für den inhalt der abhandlungen konte freilich nichts weiter getan werden, als dass die nachträge aus den handexemplaren des verfassers aufgenommen wurden. Eben darum und weil die abhandlungen grösseren teils schon früher gedruckt erschienen waren, manche vor zwanzig und mehr jahren, wäre es unstatthaft, eine förmliche kritik derselben vorzunehmen; es wäre leicht, einzelnes anzufechten, zu ergänzen und zu berichtigen, während doch der wert der arbeiten im ganzen so anerkant werden müste, wie er es längst ist. Die aufmerksamkeit der fachgenossen wird sich daher

368 L. TOBLER

hauptsächlich auf diejenigen abhandlungen richten, welche hier zum ersten male gedruckt erscheinen und auch, wie gerade die beiden bedeutendsten unter diesen, erst aus neuerer zeit (aus den sechziger jahren) stammen. Dies gilt nicht von der "geschichte des deutschen dramas bis zum anfang des 17. jahrhunderts" (band II, 69-145) welche, im jahre 1845 aus zwei vorträgen entstanden, ihrem hauptinhalte nach in des verfassers "Geschichte der deutschen litteratur" (welche ja auch nur bis zu jener zeit reicht), übergegangen und nur hier etwas breiter dargestellt ist, mit inhaltsangabe einzelner stücke und mit einflechtung einzelner züge und angaben in den text, welche dort durch kurze citate in die anmerkungen verwiesen wurden. Gegen die einleitenden gedanken über das wesen der dramatischen poesie als einer verbindung epischer und lyrischer elemente, eine theorie, welche W. schon in einem Basler programm 1838 vorgetragen hat, wäre einiges einzuwenden, was aber hier nicht ausgeführt werden kann. Trotz der unbestreitbaren tatsache, dass das drama geschichtlich allenthalben erst auf grundlage epischer und lyrischer poesie sich erhoben hat und dass es epische und lyrische elemente enthält, kann die specifische eigentümlichkeit der dramatischen poesie schwerlich richtig durch einen satz wie band II, s. 69: "das drama ist epische poesie, aufgegangen in lyrische" oder durch ähnliche fassungen bezeichnet werden; es müste wenigstens sogleich die art und weise dieses "aufgehens" näher angegeben werden. Auch der eben dort aufgestellte satz, dass das drama die höchste stufe der poesie überhaupt darstelle, bedarf eine nähere erklärung, wenn er nicht zu unhaltbaren consequenzen führen soll; jedenfalls folgt er nicht aus jenen historischen voraussetzungen des dramas und auch nicht aus der falschen psychologischen theorie, dass "im epos von den grundkräften des menschlichen geistes nur die einbildungskraft, in der lyrik nur das gemüt wirke," nur im drama beide zusammen. — Ohne diese einseitigkeit und mit den nötigen erklärungen hat W. seine theorie in der poetik (s. 174) ausgesprochen, wo er richtig das dialogische, mimische und scenische element als wesentlich hervorhebt, nur dass die dort versuchte parallele des dramas mit der malerei (während dem epos die architektur, der lyrik die plastik entsprechen soll — was eher umgekehrt werden könte) den sachverhalt wider mehr entstellt als aufklärt. Aber die erörterung dieser fragen der allgemeinen ästhetik gehört in der tat nicht in die deutsche philologie, sondern nur der hauptinhalt der abhandlung, die geschichte des deutschen dramas, und hier ist W. natürlich ganz in seinem elemente. Etwas mehr hervorzuheben wäre wol nur das ineinandergreifen und zusammenwirken der geistlichen und weltlichen elemente gegen ende der ersten periode der deutschen "spiele." Von seite der geistlichen spiele waren es die komischen bestandteile derselben, die stark genug ins weltliche gebiet hinüber spielten; aber der vorwaltende pol und der grundtrieb aller folgenden entwicklung war doch ohne zweifel die komik der rein weltlichen fasnachtspiele. Die geistlichen spiele zeigten allerdings jene mischung epischer und lyrischer elemente, welche nach W. das drama erzeugen soll, aber das specifisch dramatische element, das mimische, war viel mehr in den fasnachtsspielen (wo es denn freilich oft auch eine nur allzu "drastische" gestalt annahm!) oder schon in den ihnen voran gegangenen und neben ihnen fortdauernden altvolkstümlichen auf- und umzügen mit masken u. dgl. enthalten. Wenn es richtig ist, dass die wurzeln des deutschen theaters der neuzeit hauptsächlich auf diesem gebiet, also dem des komischen lagen (das ja auch bei Hans Sachs überwiegt), so fällt diese tatsache um so mehr ins gewicht, weil die spätere entwicklung mehr nach der entgegengesetzten seite ausgeschlagen hat, so dass ein gewisser mangel an hervorragenden

nationalen lustspielen bis auf die neueste zeit empfunden wird, ein übelstand, der freilich aus verschiedenen ursachen zu erklären ist.

Nicht minder oder wol noch mehr als mit der dramatischen poesie hat sich W. mit der epischen beschäftigt, über deren allgemeinen charakter er schon im jahre 1837 eine abhandlung schrieb. Eine frucht fortgesetzter studien auf diesem gebiet ist die ausführliche arbeit "Von der tiersage und den dichtungen aus der tiersage" (bd. II, 234 - 326), geschrieben 1867, zu welcher der kürzere aufsatz "Heinrich der Gleissner" (ebd. 222-233) nur eine vorstudie und ergänzung in kleinerem rahmen bildet. In der streitfrage, ob die tiersage als eine den Germanen eigentümliche art rein epischer poesie anzuerkennen oder ob sie nicht erst eine spätere ausbildung der aus dem orient und der classischen litteratur entlehnten tierfabel sei (in welchem falle das didaktische und satirische element das rein epische überwöge), nimt W. eine vermittelnde stellung ein, indem er zwar in der hauptsache die ansicht von J. Grimm festhält und fortbildet, aber der entgegenstehenden diejenigen concessionen macht, welche die spätere entwicklung der tierdichtung durch unabweisliche tatsachen verlangt, gerade wenn man im übrigen Grimms ansicht festhalten will. Auch Wilken, der mit Gervinus, Müllenhoff und Scherer auf der andern seite steht, erkent gelegentlich (bei besprechung von de Gubernatis "Mythologie der tiere" in den Gött. anzeigen, Mai 1874) an, dass Wackernagel Grimms ansicht weislich modificiert habe, und auf diesem standpunkt wird man sich wol versöhnen können.

Nach Wackernagel (a. a. o. 234 fgg.) besteht zwischen tiersage und tierfabel ein principieller unterschied, der sich auch chronologisch und geographisch ausprägt. Die fabel ist zwar früher belegt, kann aber nicht die älteste form von tierdichtung gewesen, ihre didaktik muss aus epik crwachsen und abgeleitet sein. Die gründe, die W. für diese ansicht anführt (s. 237 fgg.), sind nicht alle von gleichem wert. Für dieselbe spricht nicht gerade die in einer fabel vorkommende einleitungsformel "zu der zeit, als die tiere noch sprachen," etwas mehr schon die bevorzugung einzelner tiere als hauptgegenstände der sage und die annahme eines königs, noch mehr die (ursprüngliche) einschränkung der tiersage auf die wilden tiere und die begabung derselben mit menschlichen namen. Wenn W. als litterarische zeugnisse eines "rückfalls" der fabel in reine epik das Pancatantra und Hitopadeça anführt, so enthält das wort "rückfall" jedenfalls eine petitio principii und es ist auch sachlich der epische rahmen, in den dort eine reihe von fabeln eingefügt oder eingeschachtelt sind, nicht dem plane eines wirklichen epos gleichzustellen. 1) ass die griechische batrachomyomachie von aller didaktischen tendenz frei sei, wird jedermann zugeben, auch dass sie parodie des grossen epos nicht gerade zur schau trage; aber dass sie dieses voraussetzt, also jedenfalls keine ursprüngliche tierepik beweist, ist ebenso klar, und W. schwächt seine eigene beweisführung ab, wenn er in dieser dichtung nur eine epische ausführung der äsopischen fabel von maus und frosch findet (s. 238). Man wird zugeben, dass für die älteste zeit neben der götter- und heldensage die tiersage ein sehr natürlicher gegenstand epischer poesie war und dass neben ihr noch keine ausgebildete tierfabel bestehen konte (s. 243); aber darum muss doch nicht bei allen völkern, auch bei den semitischen, die fabel erst aus der sage hervorgegangen sein, und auch bei den Indogermanen war die existenz einzelner fabeln in ganz kurzer sprichwörtlicher form, fast nur als bildliche redensart, auch ohne vorherigen durchgang durch grössere epische formen möglich. Dass die epik sehr leicht didaktische anwendung finden und dann wol auch selber didaktische gestalt annehmen

370 L. TOBLER

konte, ist unbestritten; indem aber W. (s. 245) auch den umgekehrten hergang, also epische ausbildung von fabeln, als möglich zugibt, räumt er fast mehr ein als seine theorie erwarten lässt und erträgt; freilich gewint er dadurch ein erklärungsprincip für alle möglichen geschichtlichen zufälle.

Hauptbeweise für den germanischen ursprung des tierepos sind die deutschen namen der haupthelden (s. 258), der wolf als ursprünglicher hauptheld (s. 248. cf. 282) und das ursprüngliche königtum des bären (s. 249). Die parallele der tiersage mit der heldensage (zu der jene ein komisch-ironisches gegenstück bildet, indem sie den triumph der list über die blosse stärke zeigt) spricht sich auch darin aus, dass beide ihre erste ausbildung bei demselben volksstamm gefunden haben. den Franken, in deren charakter die zu solcher doppelleistung nötigen eigenschaften verbunden waren (s. 253-254). Damit trifft aber die weitere tatsache zusammen, dass auch die antike tierfabel besonders in Gallien fortlebte, so dass dort diejenige wechselwirkung beider formen der tierdichtung eintreten konte, auf deren nachweis die eigentümlichkeit von Wackernagels stellung in der ganzen frage beruht. "Offenbar genoss die tierfabel nur deshalb solches ansehen gerade in Gallien und gerade während dieser jahrhunderte (vom 4. bis 9.), weil die von den Franken mitgebrachte tiersage ihr ansehen erneute und erhöhte. Notwendiger weise fand nun auch umgekehrt eine empfehlung der barbarischen tiersage durch die classische tierfabel statt" (s. 255). Und zwar verteilt W. bei dieser wechselwirkung die rollen so, dass die fabel der vorwaltende pol war, der eine überwiegende anziehung und umbildung auf die sage ausübte. "Es konte nicht ausbleiben, dass die tierfabel, der ein höheres alter und ansehen zur seite stand, ganz eigentlich auch einwirkte auf stoff und form der tiersage, dass dieser und jener zug aus ihr in die tiersage übergieng, dass sie die eigenheiten derselben schwächte, ja dass die Franken selbst von ihr lernten, bilder aus dem tierleben gelegentlich in bloss didaktischem sinne zu verwenden" (a. a. o.). Hiemit ist so ziemlich der inbegriff der concessionen bezeichnet, die W. der entgegengesetzten grundansicht zu machen bereit ist; den verlauf der vermittlung im einzelnen stellt er weiterhin dar. Wir verweisen hiefür besonders auf s. 271. 282. 299. 302. 304-5. 307-8 und heben daneben nur noch einige besondere gesichtspunkte hervor. Wenn die verfasser der ersten gedichte aus dem kreis der tiersage geistliche waren, so beweist dies nicht. dass die stoffe erst aus den lateinischen fabeln entlehnt waren, sondern es erklärt sich einfach daraus, dass die litteratur überhaupt damals fast ausschliesslich in den händen der geistlichkeit lag, der wir ja auch die ältesten behandlungen von gegenständen aus der heldensage verdanken (s. 264). Man könte eher umgekehrt fragen: wie wäre es den geistlichen möglich gewesen, die tiergeschichten so tief und auf so lange zeit in das volk zu bringen, wenn ihnen nicht mehr als ein bloss receptives interesse dafür entgegen gekommen wäre? Übrigens ist auch die metrische form einiger lateinischer tiergedichte volksmässig deutsch (s. 265) und die composition der größeren lateinischen tierdichtungen mit ihren widersprüchen und ihrem lockeren zusammenhang erklärt sich nur aus der volkssage, welche hier wie bei der heldensage jeweilen nur einzelne stücke des ganzen cyklus erzählt hatte (s. 269). Die didaktische richtung, welche die tierepik schon früh annahm, erklärt sich nicht bloss aus dem einfluss der äsopischen fabel, sondern auch aus dem von damals so verbreiteten schriften wie die Disciplina clericalis des Petrus Alfonsi (s. 271) und die Physiologi (s. 272); übrigens wurde die tierepik nie rein didaktisch. sondern satirisch, und dieser zug entsprach dem ironischen sinn, den die tiersage von grund auf besessen hatte (s. 273).

Eine auffallend starke neigung des germanischen sinnes zur mitempfindung und betrachtung des tierlebens ergibt sich auch aus andern poetischen producten als die in frage stehenden sagen und fabeln. Es gehören hieher jene mehr lyririschen, aber durchaus volkstümlichen und naiven dichtungen, die Uhland in seinen abhandlungen zu den deutschen volksliedern unter dem (nicht eben passenden) titel "Fabellieder" mit der ihm eigenen verbindung poetischen sinnes und wissenschaftlicher gründlichkeit behandelt hat. (Schriften bd. III, 52 fgg.) Der deutsche ursprung und charakter dieser lieder ist unsers wissens noch nie in zweifel gezogen worden und auch Wackernagel macht (s. 240) dieselben geltend, so wie (s. 326) die tiermärchen, die gewiss ebenso wenig aus der antiken litteratur entlehnt sind. An die lieder schliessen sich noch die zahlreichen sinnvollen, teils ernsten, teils scherzhaften heziehungen auf die tierwelt in volkstümlichen sprachspielen und rätseln (vgl. Simrocks kinder- und rätselbuch und die vielen landschaftlichen samlungen dieser art); an die märchen die kleineren epischen stücke aus der tiersage, die in den rahmen des epos (zunächst des Reinhart von Heinrich dem Gleissner) nicht aufgenommen und doch auch keineswegs blosse fabeln sind. Wie stellt sich nun schliesslich die rechnung?

Angenommen (nicht zugegeben), die sogenante tiersage, d. h. die in grösseren werken aus verschiedenen zeiten und gegenden vorliegende episch-satirische tierdichtung sei bei den Deutschen (mit einschluss der Niederländer und der romanisierten Franken) erst und einzig auf anstoss der in gelehrten kreisen verbreiteten antiken tierfabel entsprungen, so müste, um alle übrige germanische tierdichtung, besonders die vorhin genanten erzeugnisse derselben, zu erklären, noch immer ein angeborner trieb zu poetischer behandlung des tierlebens angenommen werden, und zwar ein trieb von solcher lebendigkeit und vielseitigkeit, dass er auch das tierepos aus eigener kraft und fülle zu erzeugen vermocht hätte. Es ist aber einfacher, die historische möglichkeit oder wahrscheinlichkeit des gegenteils, eben jener voraussetzung, noch einmal im ganzen zu erwägen.

Unmittelbar historisch ist der ursprung des tierepos aus fabel natürlich nirgends nachzuweisen; aber ist er auch nur denkbar? Gesetzt, eine menge von einzelnen motiven zu tiergeschichten seien aus dem epischen bestandteil der antiken fabeln importiert worden: was gewint man damit? Gerade das eigentümliche, wunderbare eines zusammenhängenden cyclus von tiergeschichten mit epischem, ja fast dramatischem fortschritt ist ja aus jenem ursprung nimmermehr zu erklären; weder reicht der epische bestandteil der fabeln zur erklärung des epischen ganzen der tiersage aus, noch die armselige didaktische tendenz der fabel zur erklärung des grossartigen humors, der jenes ganze durchweht. Es fehlt also gerade die hauptsache, "das geistige band," und zugegeben, das der einheimische epische stoff durch die importierten fabeln wesentlich vermehrt worden sei, ist die ausgestaltung und zusammenfassung desselben in die vorliegende form, verbunden mit der durchgehenden charakteristik der einzelnen figuren, eine schöpferische tat, die nur der eigentümlichkeit des germanischen geistes zuerkant werden kann. Wie will man auch in formeller beziehung aus der kurzen fassung der fabeln die behaglich breite darstellung unserer epik ableiten, und wo zeigt die vergleichende litteraturgeschichte überhaupt einen ähnlichen fortgang von didaktik zu epik? Der umgekehrte ist einzig natürlich und durch Wackernagel auch wirklich nachgewiesen. Notwendig ist er freilich nicht, da die finnischen und slavischen völker bei der naiven und märchenartigen tierepik stehn geblieben sind. Die tiermärchen und fabeln der Neger und Hottentotten, die jedenfalls nicht alle erst durch Araber oder

372 L. TOBLER

Europäer importiert sind (vgl. Bleek, Reineke Fuchs in Afrika s. XVII.), haben zwar meistens eine didaktische beimischung, aber nicht nach art der äsopischen fabel, sondern mehr der sogenanten explicativen mythen, welche auch bei andern völkern vorkommen.

Man kann schliesslich gegen die ansicht, die tierepik sei ein selbständiges (wenn auch durch berührung mit der classischen litteratur in seiner entwicklung befördertes) product des germanischen volksgeistes, die tatsache geltend machen, dass sie den Scandinaviern fehle, und zwar ohne zweifel darum, weil diese in weniger frühe und nahe berührung mit der antiken cultur gekommen seien. Aber sie fehlt ja auch gröstenteils (vgl. Mätzner, Altengl. Sprachproben s. 131) den Engländern, auf welche jene erklärung keine anwendung findet. Abgesehen nun davon, dass etwas, was vom germanischen geist im allgemeinen gesagt wird, nicht an allen einzelnen germanischen völkern im gleichen masse sich zu bewähren braucht, können in Scandinavien und England besondere ursachen die entfaltung der tierepik verhindert haben, in beiden ländern eine naturbeschaffenheit, die von der Deutschlands und der Niederlande verschieden war, in Scandinavien dann insbesondere die längere fortdauer der götter- und heldensage, welche die phantasie und epische poesie vollauf beschäftigte, in England vielleicht die normännische eroberung, welche in sprache und poesie ein fremdartiges element einführte. Wenn die wurzeln der tierepik in der antiken fabel lägen, so könten sie in England wenigstens ebenso gut wie in Frankreich ausgeschlagen haben. - Die neu entdeckte catalonische tierdichtung scheint nur ein fabelcyclus nach orientalischer art zu sein, wird also für die hauptfrage schwerlich einen ausschlag geben.

Nachdem wir diesen gegenstand verhältnismässig wol zu ausführlich behandelt haben, müssen wir uns bei den übrigen abhandlungen Wackernagels, die wir überhaupt noch hervorheben wollten, um so kürzer fassen.<sup>1</sup>

In der abhandlung "Die farben - und blumensprache des mittelalters" (bd. I. 143-240) zeigt W. einerseits seine umfassende belesenheit in allen quellen für culturgeschichte des mittelalters, andrerseits sein eben so grosses geschick, eine masse von einzelheiten zu combinieren, an einem faden aufzureihen und zu einem lebensvollen lehrreichen ganzen zu gestalten, wie neben ihm nur Uhland in seinen abhandlungen zu den volksliedern und in seinen sagenforschungen es verstanden hat. Wackernagels leistung ist hier um so bedeutender, da der gegenstand seiner natur nach teils spröde, teils schlüpfrig war und nur eindringender scharfsinn in dem chaos dieser symbolik wege zu finden vermochte. Die arbeit ist im einzelnen allenthalben belehrend, das gesamtergebnis steht aber zu der aufgewanten mühe in nicht ganz entsprechendem verhältnis, da die zusammenfassenden rückblicke (s. 238 ---240) zeigen, in welchem masse die schon objectiv vielseitige bedeutung der farben, in der natur und cultur, durch mehr oder weniger willkürliche subjective anwendung und ausdeutung noch vermehrt werden konte, so dass widersprüche entstanden, dergleichen das mittelalter freilich auf allen gebieten offenbart. - Von einzelheiten wäre hier etwa anzufechten die s. 158 aufgestellte beziehung des ausdrucks mannes, wibes bilde, auf die kunst des göttlichen schöpfers, dem allerdings ein

<sup>1)</sup> Die EHEA HTEPOENTA habe ich schon nach ihrem ersten erscheinen besprochen im "Neuen schweiz museum" 1. band (1861) s. 74—85; "Die umdeutschung fremder wörter" in derselben zeitschrift 3. band (1863) s. 104—109; darauf folgt dort (s. 109—111) eine kurze anzeige der Wackernagelschen schrift "Die lebensalter," welche in die vorliegende samlung nicht aufgenommen worden ist.

künstlerisches bilden menschlicher geschöpfe vielfach zugeschrieben wird. Aber die ursprüngliche und allgemeine bedeutung des wortes bilde = gestalt überhaupt und der spätere noch jetzt volkstümliche gebrauch desselben in verbindung mit mann und weib, wobei jede vorstellung von idealität (vgl. "bildschön") wegfällt, lassen jene erklärung wenigstens als unnötig erscheinen. Zweifelhaft ist auch die s. 196 angenommene möglichkeit, brûn von schilden = "glänzend" und insofern auch = "weiss" zu nehmen. Die bedeutung "glänzend" komt zwar dem worte in der alten sprache unzweifelhaft zu, und auch "weiss" wird ursprünglich dasselbe bedeuten, aber es gibt verschiedene arten von glanz und darum wäre noch immer nicht "braun" ohne weiteres = "weiss" zu setzen. Das mit brûn verwante, zunächst aber von brinnan stammende brünne bezeichnet den glanz im feuer bearbeiteten metalls, ohne nähere bestimmung der farbe.

Der kleinere aufsatz "Über spiegel im mittelalter" (bd. I, 128—142) veranlasst auch nur eine kleine bemerkung. Wilken hat (Germania 18, 382) gesagt, dass Wackernagels ansicht (s. 132, 133), spiegel bedeute in verbindungen wie "Sachsenspiegel" u. dgl. so viel als "vorbild," nicht überall nötig sei, da spiegelung in ethischem sinne leicht von selbst, d. h. durch selbsterkentnis die wirkung eines "vorbildes" annehme. Jedenfalls kann in der von W. angeführten stelle spiegelschouwe, von Maria gegenüber gott gebraucht, nicht vorbildlichkeit, sondern höchstens ebenbildlichkeit bedeuten. Der werlte vröude ein spiegelglas, Arm. Heinr. 61, ist wol nur — inbegriff, ebenso: miner wunnen spiegel MF. 168, 12. Das spiegelbild wird überhaupt als etwas geistigeres, feineres, idealeres gedacht gegenüber dem wirklichen gegenstand, ungefähr wie das gemalte porträt einer person gegenüber der natur (oder einer blossen photographie).

Der dritte band enthält nur bereits gedrucktes; doch sind der abhandlung "über den ursprung und die entwicklung der sprache" anmerkungen beigegeben, die im ersten drucke fehlten, und auch die andern arbeiten sind durch nachträge bereichert, so dass z. b. diejenige über die appellativnamen wol um zwanzig seiten vermehrt ist. Die EHEA HTEPOENTA gehören eigentlich mehr zur mythologie als zur sprachkunde. Ungern vermissen wir die "Voces animantium;" sehr erwünscht sind dagegen die "Sprachdenkmäler der Burgunden." Die rede "Über die pedanterei" und der vortrag "Über den ursprung der sprache" erinnern an die behandlung derselben gegenstände durch J. Grimm, mit welchem W. in den hauptansichten übereinstimt; doch gilt dies nicht von der frage der orthographie, gegen welche W. (s. 422) mit unrecht sich ziemlich gleichgiltig verhält, da eine besserung der übelstände schwerlich der natürlichen heilkraft der sprache selbst und der zeit überlassen bleiben darf, und masshaltende reformversuche, wie die in Österreich und Preussen von männern der wissenschaft angebahnten, mit der pedanterie einzelner schulmeister nicht zusammengeworfen zu werden verdienen. Das th im anlaut ist übrigens nicht mehr eine blosse frage der orthographie, da die gebildete aussprache nach t, auch wenn kein h geschrieben wird, und auch nach p und k, vielfach ein h hören lässt, welches freilich um so weniger geschrieben zu werden braucht, je mehr die aussprache überhaupt den anlautenden tenues diesen lautwert erteilt. Das von W. (s. 420) aus blossem "pedantischen unvermögen" erklärte durchcomponieren der strophen eines liedes widerspricht allerdings dem ursprünglichen wesen des letztern, aber es entspricht der tieferen und vielseitigen ausbildung der modernen musik, und die composition hat sich ja in andern punkten längst von der sprachlichen gestalt der texte emancipiert.

374 L. TOBLER

In den allgemeinen betrachtungen über den ursprung und die ältesten entwicklungsstufen der sprache ist W. so wenig als Grimm in seinem eigentlichen elemente und auf dem boden eigener forschungen; bei der späteren sprachentwicklung wird manches angeführt, was mit der "umdeutschung fremder wörter" zusammenfällt. Im einzelnen wäre hier anzufechten die etymologie von got. niuklahs (s. 5), für dessen zweiten teil, wenn er nicht durch dissimilierenden übergang von n und l aus wurzel kna(h), erzeugen, zu erklären ist (vgl. L. Meyer bei Kuhn VI, 1-10), eher die bedeutung "hervorbrechen" (aus dem ei) als "schreien" anzunchmen sein wird, zu welcher letztern der erste teil weniger passen würde (vgl. Grimm bei Haupt V, 235-40). Die annahme (s. 9), dass der mensch gleich von anfang an gesprochen habe, etwa so wie die bibel es andeute, ist sehr unwahrscheinlich, und es wäre überhaupt an der zeit, die bibel nicht mehr als "älteste geschichtsurkunde" (s. 10) anzurufen, nachdem das weit höhere alter ägyptischer und indischer quellen längst anerkant ist; übrigens kann der ursprung der sprache auf keinen fall eine "geschichtliche" tatsache heissen. — Urverwantschaft zwischen den semitischen und indogermanischen sprachen (s. 12) hat nach Raumer auch Delitzsch nachzuweisen versucht, aber von den meisten sprachforschern wird sie immer noch bestritten oder auf die allerersten anfänge eingeschränkt. — Für den reichtum der ältesten sprache an synonymen sollten (s. 13) nicht die rein künstlichen metaphern der Skalden angeführt werden und (s. 17) für die ursprüngliche identität von namen und sache nicht die worte ding und sache selbst, nebst ahd. rahha und chôsa, da ding, sache, causa ursprünglich nur gegenstände rechtlicher verhandlung und nie zugleich "name" bedeuten; auch gehört lat. res nicht zu ὁξω (Ερεω, wurzel Εξο in lat. verbum; vgl. Curtius Grundz. 321). Aber in sprachvergleichender etymologie hat Wackernagel noch mehr als Grimm neben glücklichen zusammenstellungen auch fehlgriffe getan, während er in der "Umdeutschung fremder wörter" ein meisterstück von methodischer forschung und darstellung geliefert hat. Immerhin lag seine hauptstärke nicht auf dem rein sprachlichen gebiete, sondern auf der gränze, wo das sprachliche sich mit dem sachlichen, mit der litteratur-, cultur- und kunstgeschichte berührt.

Dieses urteil wird noch ergänzt durch das, welches wir über die "Poetik, rhetorik und stylistik" fällen müssen. Diese wissenschaften gehen über den umkreis der germanischen philologie hinaus, und was Wackernagel auf diesem gebiete geleistet hat, soll auch nur noch anhangsweise besprochen werden, aber es dient immerhin dazu, das bild seiner geistigen eigentümlichkeit zu vollenden. Wir wollen dem herausgeber wol glauben, dass die vorlesungen, die Wackernagel vom jahre 1836 bis 1856, im ganzen 13 mal, über jene gegenstände hielt, in den kreisen, für die sie bestimt waren, gerne gehört wurden und fruchtbar waren; auch zweiseln wir nicht, dass Wackernagel dieselben fortwährend sorgfältig verbessert habe, aber dass er selbst sie zum druck bestimt habe oder hätte, ist weniger wahrscheinlich. Wackernagel genügte mit denselben ohne zweifel den anforderungen seiner akademischen stellung, vielleicht auch einer persönlichen neigung, aber dass sie eine förderung der wissenschaft sein sollten, glaubte er wahrscheinlich selbst nicht; jedenfalls können wir dies nicht finden. Wackernagel muste sich selbst sagen, dass er hier ein gebiet berührte, das über seinen eigentlichen beruf hinausgieng. das der ästhetik, eines teiles der philosophie, und für diese wissenschaft hatte er, abermals J. Grimm ähnlich, offenbar keine anlage. Was an diesen vorlesungen wirklich in die philosophie einschlägt, die allgemeine grundlegung und die systematik, ist von einer antiquierten scholastik eingegeben und durchzogen; sobald

aber Wackernagel aus dem formalismus heraus auf das geschichtliche und sachliche komt, ist er in seinem element; unbedingte anerkennung verdient die methode, die ästhetische theorie durch fortwährende litteraturgeschichtliche nachweise zu bewähren und zu beleben und von selbst versteht sich, dass Wackernagel eine menge feiner bemerkungen über einzelnes ausgestreut hat. Dass er die rhetorik zur theorie der prosa gemacht, alles formelle aber in die stylistik verwiesen hat, wollen wir nicht ansechten, da diese beiden termini nie recht fixiert waren; dagegen finden wir die verteilung der einzelnen formen der poesie und prosa unter die drei hauptgattungen des stils (s. 321 fgg.) künstlich compliciert ohne entsprechende fruchtbarkeit. Der versuch, die didaktische poesie unter die epische und lyrische zu verteilen, ist gerechtfertigt; um so seltsamer nehmen sich daneben die benennungen "epische epik" und "lyrische lyrik" aus. Seltsam ist auch die auffassung der tropen und figuren im allgemeinen als "sinnlichkeit für das gesicht," gegenüber der lautmalerei für das gehör, da doch "gesicht" nur ein inneres sehen der einbildung bezeichnen soll, dann aber der gegensatz zum gehör als äusserem sinn wegfällt (s. 379 fgg.). In der stylistik behandet Wackernagel einige gegenstände, welche eher in den bereich der grammatik gehören (s. 359-362). Die parallele zwischen wortton und satzbau (s. 363-368) ist anregend und weiterer ausführung wert.

So könten wir noch fortfahren, einzelne mehr und weniger gelungene partien des werkes aufzuzählen und gegen einander abzuwägen: das endurteil könte kein anderes als das bereits ausgesprochene sein. So wenig die deutsche philologie im ganzen durch diese vorlesungen berührt wird, so wenig hängt der gesamtwert von Wackernagels leistungen von dem urteil über diesen verhältnismässig geringen teil seines nachlasses ab, und wir haben zu erwarten, dass die bevorstehende ausgabe altdeutscher predigten und gebete den hoch verdienten mann noch einmal im hellsten lichte seiner eigentümlichkeit zeigen werde.

ZÜRICH, FEBR. 1875.

LUDWIG TOBLER.

# ZU ERDMANNS RECENSION DER AUSGABE DER MURBACHER HYMNEN.

Vgl. oben s. 236 fgg.

Zu der in dieser zeitschrift VI, 236 fgg. abgedruckten recension Erdmanns über meine ausgabe der Murbacher hymnen erlaube ich mir im interesse der sache ein paar bemerkungen hier nachzutragen.

S. 238 wendet sich Erdmann mit ausführlicher motivierung gegen meine deutung von unheilara 22, 4, 4 als nom. pl. zu einem subst. \*unheilari; ich verweise auf s. 106 meiner ausgabe, wo bereits unter den nachträgen diese deutung zurückgenommen und die von Erdmann empfohlene auffassung angegeben ist.

Rücksichtlich der s. 236 fg. besprochenen stelle 23, 2, 3 habe ich nur zu sagen, dass hier wie überall meine ausgabe einfach den text der handschrift widergibt; ein zweisel über die lesung kann fast nie eintreten, da mit ausnahme der ausdrücklich bezeichneten stellen buchstabe für buchstabe deutlich lesbar ist. Wie das beigegebene facsimile zeigt, ist die handschrift so geschrieben, dass je zwei

verszeilen eine zeile füllen; so erklärt sich vielleicht dass in Junius abschrift, die dem texte Grimms zu grunde liegt, das in der handschrift eine neue zeile beginnende I in den übergeschriebenen deutschen text geraten ist.

S. 237 bespricht Erdmann die worte egisin kirichante als übersetzung von terrore victo 22, 3, 1 und fasst kirichante passivisch. Welcher casus sollte das sein? zudem hat Erdmann übersehn, dass, wie unter dem texte angegeben, ricto mittels rasur aus victores corrigiert ist; kirichante ist nun offenbar weiter nichts als übersetzung dieses victores, und der fehler ist unberichtigt stehen geblieben, als victores in das richtige victo geändert wurde. Da sich dabei eine vernünftige construction der worte als unmöglich erweist, so muste wol das wort seiner grammatischen form nach im glossar als nom. pl. angeführt werden.

Endlich muss ich zu s. 237 über 23, 4, 4 noch bemerken, dass ich die verweisung auf altfranz. oz aus hostis nicht beigefügt habe, weil ich geglaubt hätte dass heri jemals im deutschen feind bedeutet habe, sondern weil zu vernuten stand, dass dem deutschen übersetzer beide bedeutungen von hostis, die ursprüngliche lateinische und die spätere romanische, bekant waren.

JENA, 12. APRIL 1875.

E. SIEVERS.

# 30. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Rostock.

Den Herren Collegen und Fachgenossen geben die gehorsamst Unterzeichneten sich die Ehre anzuzeigen, dass die

# 30. Versammlung Deutscher Philologen und Schulmänner in Rostock vom 28. September bis 1. October

stattfinden wird, und sprechen die dringende Bitte aus, die weiteren Mittheilungen uns vorbehaltend, beabsichtigte Vorträge für die allgemeinen und Sections-Verhandlungen, sowie Thesen, besonders für die pädagogische Section, uns thunlichst bis Ende Mai einsenden zu wollen.

Zugleich erbitten wir die möglichst genaue Angabe der Zeitdauer der gemeldeten Vorträge, indem wir uns zu bemerken erlauben, dass wir, um nicht nachfolgende Redner zu schädigen, den Vorträgen nur die im Voraus geforderte Zeit glauben gewähren zu dürfen.

Rostock, am 10. März 1875.

## F. V. Fritzsche. K. E. H. Krause.

# ÜBER ZWEI TIROLISCHE HANDSCHRIFTEN.

II.

#### SANT OSWALT.

Das museum zu Innsbruck besitzt eine papierhandschrift, 169 blätter in 12° (frühere sig. IIIa 76, jetzige XXIX b 16.) aus dem 15. jahrhundert. Die schrift ist besonders im weitern verlaufe sehr unschön und nachlässig. Sie enthält ausser einigen kleinen gebeten und ähnlichem ein gedicht vom Leiden und der bittern Marter unsers Herrn Jesu Christi (bl. 1 — 6 b), dessen anfang fehlt, denn bl. 1° beginnt:

in daz ich dich und dyn kint
lob für alle irdisse ding.

Dominus unser her hat dich uß erkorn,
Maria, von deinem reynem libe wart er geporn
mir und allen sundern zu drost,
wan er uns tüer hat erlost
mit syn heiligen worden
vß der pittern helle grund,
also lässe mich Maria von laid und
bewar mich vor nott
durch dynes lieben kindes tott.

Bl. 7°. Der do loben und eren wil die hochgeloten werden mutter gottes und magt Marian, der sprech dikke nach geschriben hystorien, dye begrifft das lob unser frauwen gar ynnikliche vnd wol.

> Wer gern horet gottes wort, daz ist ein zaichen, daz er hie und dort in solich frode wirt entpfangen, noch der uns billich sol verlangen, das ist in dem hohen riche.

Bl. 20° Schluss: mit aller criftenheit zu dir und Jhesum dem kinde din, daz wir do müßen ymmer sin, und wir dir lessit dis büchlin, den bewar mutter vor wernder pin, fey tochter dins kindes. ich bit dich dz du erbindest diner süßen gnaden hant und bis mit gnaden dein bekant, der dis büchlin getichtet hat, das siner sele werde rat, und wer es schribet, dem verlich zu lone daz frone hymelrich, und wer es hat, dem werde rat in des hymelriches stat, vnd welche ez hörent und benement, sy müßen sollig werden Amen.

. Hie hat ain end das lop unser frauwen. got geb uns daz ewige leben.

Bl. 22°. Hie hebet sich an ein geticht von leiden und pittern marter Ihu Xsti unsers hern und lesset gern ynne.

> Ich sas alleine an einem tage und gedacht an die grosse chlage, an die quale und an daz leit, an fware pitercheit, die maria hertz entpfieng, da got an dem crutz hieng. ich nam fur mich ir hertzen pin. der wart mir volliklichin schin an einem puchleine. da vant ich in lateine, waz die raine maget sprach und waz fi tet, do fi fach got gebunden und gevangen und vor ir rainen augen hangen vil bleich wunt und bloz. do von feinem leibe floz fein vil minikleiches plut. da chom ze hant in meinen müt, daz die wart, die ich da vant, in täusche wolte tün erchant allen rainen hertzen, daz fi der meide fmertzen

Bl. 22b

erchenne mochten dester paz. ich sag euch rechte, als ez was.

Dies gedicht endet bl. 59b und an dessen schluss:

lesent oder horent lesen, daz si falich müzen wesen.

schliesst sich unmittelbar: "Hie hebt sich die hystory an von sand Ofwalt, wie er erwarbe chünigs Aronis tochter üwer mer. Alleluia," die bl. 169 endet.

Dieser teil der handschrift ist nach ausdehnung und wichtigkeit der bedeutendste, und wir glauben nur vielfachen wünschen rechnung zu tragen, wenn wir darüber einen ausführlichen bericht erstatten.¹ Ohne anrede und einleitung begint unsere handschrift alsogleich mit der erzählung:

- Bl. 59° Es was ain kunig rich, nynert vant man fin glich von herschafft vnd gewalt. sein nam was Oswalt genant.
  - 5 der hat an finem hoff beid fursten, hertzogen vnd groffen, ritter vnd knecht, die do im warn gerecht, auff feinem hoff erzogen,
  - 10 die do manhait wol pflagen vnd im zu dienst worn berait, so si fürstliche gnade begert. Oswald der gutte er het in sim mute
  - 15 gotes dienst vnd sin gabe, dez er mit innikait pflage. er diente immer sunder spott got der hailigen trinitat und wes er von im begert,
  - 20 des wart er fellichlich gewert.
- 1) Einen kurzen gab ich Anzeiger f. K. D. V. (1856) 271 und 301. [Die vergleichungen und verweisungen beziehen sich auf: Sant Oswaldes leben. Herausg. von Ludw. Ettmüller. Zürich 1835. Ettmüller gibt den text der Schaffhausener handschrift. Die wichtigeren lesarten der Münchener hat Bartsch mitgeteilt in Germania 5, 142 fgg. Red.]
  - 7. 8) Vergl. E. 17. 89. 107.

380 ZINGERLE

(Bl. 60b) ains morgens fruw
fant Ofwalt lag an finer ruw
und gedocht in finem finne,
wie daz er weip neme
25 ains richen kaifers kint,
die im wol zimpt.
der kaifer an allen wan
der was ein haidnisch man,
der hett sein tochter so innen,
30 daz kainer mit synen sinnen
komen mocht zu ir.
daz was kunig Oswalt laide mer.
Der ryfft ze hoff sin gesinde,
nu merket, waz er begunde

35 mit sinen dinern zu reden, und begunde sie zu bietten,

Bl. 61° ob kainer under in war, der da west umb die mer, wie man zu des kaisers tochter sult chomen,

do sprach ein alter griffer man:
"ich wil des gedenchnus han,
ich wil dir raten, ob ich chan,
recht als ein ygleich getruwer man.

du hast zogen auf dem hoffe dein, dez lob got der genaden sein, einen edeln raben. Den solt du ze ainem poten haben.

Von v. 43 an stimt unser text mit E 343 fg., obwol auch hier abweichende lesarten genug vorkommen, so z. b.

49 (E 349) ez lebt auff erden chain ward man, der ez dir paz gewerfen chan, er ift dir nützer über daz wilde mer, danne ob du fantest ain groß her,

Bl. 61<sup>b</sup> er hat von unserm hern daz gepot, daz gelaubt mir Oswalt an allen spot, daz dein rab ist redunt worden, daz gelaubt mir, fürst hoch geporen.

Ich gebe nun probeweise die von E abweichenden lesarten: 359 gezogen. 360 wol fehlt. 363 mocht. 364 ich hörte danne sein pracht.

366 auch hier fehlt ez. 367 fant fehlt. 369 fei nicht worden der rab dein. 370 redent nit, so slach ab daz haupt mein, 373 ne fehlt auch hier. 377 dez traurt der fürst hochgeporen. 378 er want er hiet den raben verloren. 379 nu ratet alle an dem r.

- wie ich d. r. ab der zinnen pringe. er mocht herab nicht chömen wol, man pring den dem leser ein chopf weines vol.
- 381 pegund hart kl.
- 382 nicht hiet seinen
- as a mir ift wol umb den raben chunt er fitzt hoch auff einem stain und pflegt unser gemain und trachtet in seinem mut, wie er gedien iuwern graden gut. Do sprach kunig Oswalt:
  "daz ist von gotz gewalt, der vogel mag wol ein engel sein."
  "nain" sprach der piligrein.
  "mir ist umb den vogel wol kunt," sprach der pilgreim Warmunt,
  "daz ez mag chain engel sein.
  daz hab auf die trew mein, ez ist newr ain wilder vogel.
  wir mochten mit im werden petrogen

Nun hat unsere handschrift eine bedeutende lücke, denn bl. 63° begint (E. 679)

nu sprach ain ander merweib: "rab, kurtzweil uns eins, ez ist an der zeit." da die pete vol geschach, höret, wie do der rab sprach.

E. 685 er sprach hin zu den merweiben, "chain churtzweil chan ich nit getreiben, ich diene dem milten kunig Oswalt, hie ist auf meines herrn hoff also gestalt, daz nicht churtzweil chain frömder man.

690 er musze gessen und getrunken han. fraw, haiz mir ezzen und ze trinken geben, so mag ich churtzweil wol pslegen; peyde chäs und prot, des ist mir aus der massen not.

- 595 heis mir pringen wein und prot, fraw, durch die ere dein,
- Bl. 63<sup>b</sup> und darzu femel und wein, darzu einen pratten gut, da von werden frömde leut wolgemut." die fraw fampt fich nit mere;
- E. 700 palde hiez sie tragen here semel und gutten wein und waz daz peste mag gesein,
- E. 705 der allerpesten speis genug, fam man ez der frawen für trug.

707 getranch. 708 erst | gedanch. 709 allen fehlt. 710 mochte der frawen entrinnen. 711 vil fehlt. 712 ûf | durch. 713 und fehlt. an der st. 714 wunders fehlt. 715 grosses. 717 volfuren. 718 alle die. 719 erschrikten. 720 und ] nu. Nun folgt:

fi wolten erfaren die mere, waz wunders in daz mer chomen wäre. als die frawen hin umb sahen, do begund der rab gahen, er faumpt fich nicht mer, im wart ab dem tisch ger,

- E. 721 fein gevidere er erfwanc, auz dem mer ftunt fein gedanch.
- E. 725 nu half im der himlische trechtein, daz er ab dem mer zusammenschlug daz gevidere
- (Bl. 64<sup>b</sup>) in aller der geparde, als er nie in chain wasser chomen ware.

729 do fehlt. 730 hohen fehlt. 733 unde liez dâ] da traib. 734 hin fehlt. 735 het do die fraw erhort. 736 sprach nu sei wir a. petort. 738 sei wir allesampt petrochen. 739 al umbe] umher. o we wie hort si erschr. 742 do fehlt. 743 daz fehlt. het. 744 erdacht. V. 745 — 799 fehlen. 800 er felber zu im sp. 802 vor] von. 803 die 804 mag ich der halt immer pringen inne. 805 wan fehlt. wolt ich in der acht zu ir. 809 liep leid. 811 fchlt. 812 mug ich fur den chunig ich verzaget. 813 so vast er ist ein zornig m. er gewinn mir leicht m. 815 hintz er ezze vnd trinche. im unmut versinken. 817 zwar fehlt. ez wart chain christen nie so. 818 wan | er sei ungemut. 819 gar] dar. 820 eben] gut. 821 do man auf den tisch die leste richte trug. 822 sich dar hub. fehlt. 825 da fprach der rab, der. 826 euch haiden daz ezzen. 827 fich fehlt. 828 gen fehlt. 829 den. 830 junge chünigin fein. 833 do] domit. 836 die fehlt. vaste in] an einander. 838 ne fehlt. 839 zehant] also. in fehlt. 840 ne fehlt. chan uns iemant. Nun folgen die verse:

der uns peschied der mere; wes der chlug vogel were, da sprach ein haidenischer hosescalch, der was von art ein auzvelpalch. er sprach: "ir haiden alle gesampt, dez raben vart ist mir wol pechant,

dez raben vart ist mir wol pechant, Bl. 66<sup>b</sup> mich trigen danne die sinne mein: er ist gesant zu der chunigin." der rab sprach mit einem schelle: "Der tiefel auz der hellen chlaffet dir zu aller stunt auz deinem valschen mute. daz dir dein maul verwazen (?) were! daz deucht mich ein lieber mere, daz du chain rat mochtest gegeben, die weil du haft daz valsche leben." er fprach: "ir haiden alle fampt, mein vart tun ich euch wol bechant: ich pin geflogen pald her von einem finsteren wald. ich han vil eren vernomen und pin auf genad her chomen

durch die große ere sein." Bl. 67" da fprach also schone der reich chunig Arone: "pistu durch mein haus er her chomen, trewn daz han ich gern vernomen. wez du an mich gerst, dez soltu alles fein gewert." der her hiez palde pringen dem raben ze ezzen und trinchen. der chamrer sampt sich nicht mere und trug ze ezzen vnd trinken her. do man ezzen und trinken pracht, der rab sich einer frag pedacht, an der selben stunt der rab den chunig fragen begund.

er fragt in also schone: Bl. 67<sup>b</sup> "sag mir reicher chunig Aron, wer izzet dein praten vnd trincht dein wein, dem tust du nicht an dem leben sein." der chunig sprach unverporgen: "rab du tarft nicht forgen: wer trincht mein win und izzet mein prat, der chumpt in chainer slahte not. hie auf dem hoffe mein soltu an alle sorgen sein. dein leib vnd dein gut ift pei mir wol pehut." do er die red wol vernam, zehant er sich frewn pegan, aller not pegund er vergezzen, und pegund frolich trinken und ezzen.

Bl. 68° als der rab tranch und gas, alles laides er gar vergas, er gedacht in seinem gedecht, wie er dem chunige die potschaft in precht.

E. 841 er sprach also schone.

842 o du fehlt. 843 du dunchest mich so gar ein vest man. 844 daz ich dir mein pottschaft nit gesagen chan. 845 und ir wellet] du woltest. - danne dein fr. 846 peide mein leib und mein. 847 wolt ich dir. 848 waz dir man gepoten. 849 sprach ein stimme. 853 den-856 fol haben. 858 rab leb nwr an s. noch chan. 859 so fehlt. 861 Machonet. 862 des] den. 860 Machometen. 864 mit Machomet 865 der chan mir. 869 hinne. wurd hart petrogen. 868 tu durch. 870 die. 873 so verzeiche — den fride. 874 wie. 875 seit den fride han. 876 nu fehlt. 878 der fehlt. her zu dir. 880 pei mir dir. 883 hoch geporen. 884 gen dem foltu dich ir gern 882 im gebest. verwegen. 885 im zu dienen fröleich. 886 wol zwelf. 887 kunig die 888 igleich | guldein. 892 die dienen | piderman. 894 die dienen seim. 895 und ere. 896 gernel here. 897 wurt dein. auch h. 899 auz aller sch. 900 erwerfen gotes und seiner mutter hulde. 2 vor nider. 3 er fer erschrach. 4 zornicleichen er da sprach. 5 ich wil ez allen m. helden. 6 und wil in es auch nicht verdagen. 7 frid und huld han. 8 zwar fehlt. daz muß mich rewen. 9 zwar 10 und get mir an mein ere. 12 der wil ich ze frewnt nicht 13 alfo do | haid | ftat. 14 er unfern got gescholten hat. erchennen. 16 daz der nicht chom v. 15 in herren fetzet. al fehlt.

prach. 20 lienen und türe versparet wart. 22 stiez. 24 der rab mocht 26 balde] vast. 27 der rabe fehlt. nindert aus. 28 mocht in der rab nicht entrinnen. 31 an den selben stunden. 33 der künic in vienc fehlt, dem rab half da niemant. der haidenisch chunig do nicht lie. 34 stange hie, 35 und fehlt. hiet. 37 die | die mere. 38 durch iren. 39 ein seidin mantel si umb gevieng. 40 wie pald si fur den vatter 41 sie sprach fehlt. vatter dein sinne haben dich betrogen. 42 wunnicleichen. 43 frid gegeben. 44 du woltest im nicht schaden 45. 46. 47 fehlen. 48 han. 49 und fehlt. verlewset an dem leben. er sein leben in dem vride sein. 50 vil fehlt. 51 du must auch sein immer schande h. 52 so man ez sol s. 54 und fehlt du wirst nimmer eines pidermans. 55 wie wol stet. 56 ein piderman (sic!). 58 wa man ez fagt auf dem l. 59 und hab ez auf alle mein 60 und gelaichest dich zu g. d. nimmermere. 62 haid. 65 ich laz in nicht. 68 im groz. 69 ouch fehlt. palde. ben. 70 walde. 71 sprach nain lieber. 72 mug. 73 laz uns den raben von hinnen. 74 also fehlt. 75 wir noch h. 76 dez mag. 77 zwar fehlt. her. 78 triwe] würd. er. 79 nit wil. 81 wenn. 82 also und junge fchlt. 85 zwar fehlt. ich wil m. 88 hastu große schande. 89 du fugest nicht wol zu. 90 ist du edle dir der leip. 91 zwar fehlt. der] die. jehen. 92 ich han der sprüng noch nit von dir gesehen. 93 darumb durft du nit. 94 wes. ler. 95 do] als. daz fehlt. ben fehlt. 97 er sprach und fehlt. wer allez gefugel flogen. nach dir gezogen. 99 mocht sein. 1000 ich geb dir ez l. 1 zwar] wan. nû] newr. gesehen. 2 als. 5 und ne wilt du] mocht. 6 mac] muß. noch wol fehlt. 7 bis nur a. 8 in hin wo. aller libest. 9 daz fehlt. 10 enphie. 12 vatter daz dir behut dein werdez leben. (sic.) 13 selbes. 14 erlost den r. so zehant. 16 ir selbes ch. 17 dô ne fehlt. si sampt fich. 18 vil palde] peid. fie] im. 20 waz des pesten. V. 21 und 22 fehlt. 23 het raben mit gutem. 24 mit ezzen fehlt. unde] mit. trinken und mit g. sp. 25 do fehlt. tranch. 27 vil fehlt. 28 laz (sic!) briefel. 32 waz] wan. 34 nieman] nicht. 39 michel fehlt. 40 her fehlt. 41 vil fchlt. edle. 42 wol fehlt. 43 wez. 44 merch ez werde. 45 und] nu. balt fehlt. hinne. 46 vil fehlt. 47 wan fehlt. pegreift dein vater sein haidnischer. 48 mußt ich icht mein leben han v. 49 haben die wilden haiden | getan fo vil ze leide. 50 mein leben. — (und lîbes beide fchlt). 51 schoenez wîp] daz ich gen. 52 fehlt. 53 mein vatter tut dir nicht mer. 54 daz gelaub mir lieb rab her. 55 dînem fehlt beidemal. 56 nim nur an dich vesten mute. 57 urlaub mag du nicht haben. 58 also fehlt. 59 must lenger pei mir bestan. 60 trewn. 61 hüntz | beraitte. 63 dich fehlt. 64 dich

haim. lieben fehlt. 65 hielt | rab. 66 hüntz. 68 ouch fehlt. 70 wider 74 daz foltu haim zu lande furen. 75 fi sp. nu merk mein. 76 recht als ich dir fage. 77 nu fehlt. 78 hin und lieben fehlt. 79 so solt du im nicht v. 81 und fage fehlt. 82 daz mir liber niemant sei. 83 wan mir ist. 84 ich wil, ob got wil, werden sin weip. 87 daz | allez fehlt. 88 an Jefum Chr. 89 mere. 90 wenn. 91 wil er nach mir über mer v. 92 gar wol. 93 und fehlt. 94 die 95 und alfol als. ritter und knecht erleich. 96 und das fi alle fein m. 97 in palde furen. 98 im über des wildes m. 99 und weren fi des lebens nicht bider. 1100 fo ne komt] ez cham. nicht] lemtig 1 mâze bûwen] na spant (!) 2 und haiz im die wart nicht wesen 3 peflagen mit edlem gestain. 4 daz daz sei lauter und. 5 wa. 6 ouch fehlt. 7 im gaben die edel stain. 8 und vollicleich vierdehalb 9 und] nu. auf den. 10 fwaz] daz. fol] welle. 11 im und fein helden gut, 12 daz si von allem laid sein wol pehut. 14 hirsen. 16 dich sein arbait wer verloren. 17 fchlt. 18 nû kom] chum. 22 rehte fehlt. 23 unde fehlt. denne] sein. 24 main hülf sol im unverzigen sein. 25 einen] dein. 29 als fehlt. 31 er het nimer reft. 33 flog. 32 er ailt von der vest. 34 mer lang hüntz an den zehenten tag. 35 zehenten, zu der. 36 do fehlt. 38 ain. 39 wol 42 des] und. er fehlt. 40 waz sein. 43 erlost. 44 im dem raben. 45 grozer fehlt. waz. 46 vingerle. 47 do] alz. erfur die mer. 48 vingerle. wer. 49 er umb swanch. 50 vil fehlt. große. 51 daz mer an ende. 52 hin zu ainer steinwende. 53 do er auff die stainwant was ch. 54 do was im frod vil b. 55 ne und mê fehlt. 56 des i 57 stainwant. 58 ainsidel. 59 er was geseßen. und. er nû fehlt. 60 vollicleich wol zwai und dreißig. 61 ainfidel. 62 do begund er in. 63 rab pis mir. 64 han. 65 dir ze laide. 66 der] die. 68 für war ich. 70 ich waen fehlt. fant] chunig. Engelant. 71 hat mich der h. trechtein. 72 gepeten, daz ich fol piten fur den herren dein. rabe wart. 71 er sprach: seit du erchennest mein herren wol. kan ich dir nicht verdagen. 78 als pegund der rab jehen. 79 werfen. 80 beidiu fehlt. 81 und flog hin in daz land schon. 82 zu dem raichen chunig Aron. 83 und erwarf die chunigin gut. 84 dem fursten nach allem feinem mut. 85 nu und. die jung ch. 88 ez mocht ein groß h. 89 darumbe fo han ich fehlt. alle myn lait. 90 ainsidel han ich dir gechlait. 91 ich nit. 92 ne fehlt. 93 so chum ich nimmer in. 94 einfidelaer fehlt. 95 ainfidel. 96 lieber fehlt. rab nim. fehlt. 97 und gib dem lebentigen Ch. 99 des fehlt. himel u. wan. ez] daz fingerlein. 1 nu | und | ainsidel werde. 2 ain crutzstal auff die. 3 die lieben m. 7 nu wart er schon g. 8 allez daz fein

1. A. S. L.

hertz pegert. 9 dô] nu. 10 in dem m. 12 grunt] sant. 13 ainfidel 14 dar drat. 15 auf die ch. 17 nu] und. 28 mîner] der. 29 daz breng deinem herren fant Oswalt. 1230 - 1264 fehlen. 65 tucht 66 und fehlt. raben er lieplich auff zucht. 67 vil fehlt. 68 mir fehlt. 69 vil fehlt. 70 ze im] nu. 72 hin fehlt. fein peste ch. 74 nu fehlt. 75 eya her lieber r. 78 mir fehlt. 79 fwach. 80 her euch ist zu gach. 81 hât] gahet. 82 sô gar] nahen. 83 ich chain red nicht mag. 84 darumbe ne] nu. iu fehlt. 85 ir solt essen und trinken g. 86 ich reden dester paz gephlegen. 87 grôzen fehlt. 88 die lang nacht hintz an den m. 89 und fwenn] wan. naht hat ein e. g. 90 ir herwider zu mir ch. 91 erschricht. 92 vil fehlt. 93 semel. ouch fehlt. fehlt. dem lieben r. 95 vil fehlt. groß seen in des p. 97 lach die nacht piz an. 98 wider fehlt. V. 99 und 1300 fehlen. 1301 und 2 wes der ch. sei gedacht. 3 dô fehlt. waz p. hastu mir pr. 5 vil fehlt. 5 und auch d. 7 si fehlt. 8 die ch. junge auz Arons lant. 10 dir und grôze fehlt. 11 dir entpeut die. 14 wil. gerne fehlt. 16 und fehlt. Christum wil si gel. han. 17 daz ift. 19 wellestu. 21 und fehlt. 22 mustu er h. 23 als manich ritter erleich. 24 rîche] frei. 25 ouch fehlt. 26 wilden fehlt. 27 und ne fehlt. ires lebens n. pider. 28 zwar fehlt. ir cham chainer lemtig nit wider. 29 und fchlt. die] der. bûwen] maspaum. 30 ouch ne fehlt. vart] 31 peflagen mit edlen geftain. 32 daz fol fein lutter u. r. 33 wen | varst. 34 und auch d. 35 daz dir daz edle gestain geb glast. 36 dâ mügest gesehen] vollicleich. 37 solt auff den kiel tr. wil ich dir in trewn sagen | waz du bedarft zu acht jaren | daran bedarft du nicht sparen. 40 des] sein. 41 dir sagen mer || des hastu 42 überguldeten hirzen mustu haben i mit manigem stulzen knaben. 43 dir. 44 varestu an mich, dein arbait war. 46 dir fehlt. 47 vil werder] edler. 49 vol] alle. 50 den brief daz infigel. 53 in. 54 himelisch chunigin. 55 und fehlt. Johanes der werde man. 56 der fehlt. 57 dô fehlt. S. O. fich felber vant. 59 fich und chuniginne. 60 mitten drinne. 63 fehlt. 64 prief hat geschriben 65-68 Sand Ofwalt die groffe gnad an fach, zu feinen dienstläuten er do sprach. 69 daz ir setzt darzu eur sinne, 70 des habt ir alle mein minne 71 haißet machen zwen und sibenzig chiel veft. 27 die müssen. 73 peraitet. 74 vil fehlt. große feen in. 76 huntz hin gen fand Jorgen. 77 ze famen. 78 fwaz] daz. vart] wer. 81 im fehlt. 84 vert het er fleiz. 86 einen] im. 87 er sein im het gedacht. 88 im sei her pracht. 89 weile wert nicht. komen. 91 in] fei. 92 nu] gern. im fehlt. 93 ir maister seit mir. 94 zwar fehlt. eur chumpft. 95 ich han nicht umfust | euch. 97 umb

waz ich. — nu fehlt. 1400 fo fehlt. 1 fibenzig tusent crutz. 2 diu nu. — mir sei durch. 5 die maister worchten. 6 in. 7—10 die crutz waren schier perait | des daucht sich der chunig gemait. 12 den goltfmit allen ir l. 13 hetten. 14 fchiden fi von. 15 aber] noch. 16 lang nacht hinz. 17 erdocht. 18 daz er] und. — zesammen pracht. 19 er lie nicht lenger b. 20 liez. 21 er] und. 24 nu hoert fehlt. - gechomen. 25 ritter | knechte. 26 die chomen im gar rechte. 27 ch. die chomen. 28 igleicher u. sein guldein. 29 herzog. 32 prachten im in manigen piderman. 34 die fehlt. 35 waz fi alle d. 36 ez fehlt. 40 gar fehlt. 41 mit golde und fehlt. 37 pei gestan. 39 balt fehlt. 42 der fehlt. 45 und do si] do si nu. 47 nu 43 nu chomen si auf. fehlt. gie. 48 sew gar wirdicleich enphie. 49 sich besamnet chrefticleich. 50 alle feine r. 51 hinz er zu im. 53 alle gesampt. 54 ires 55 freut. 58 ch. in fr. 59 fant fehlt. 60 fi do fr. 62 westen. 63 uns ze samen habt pr. 64 waz euch sei gedacht. 65. 66 was mugt ir mit uns wizzen lan. 67 mîn fehlt beidemal. 68 daz wil ich euch fagen rechte. 72 und wil. 74 die wel wir ü. 75 den haiden. 76 so wil ich sein perait. 77 daz ich] und muz. 78 sprach] ret. — chunig. 79 ne fehlt. hilf. 80 als. 81 wer mir pei wel gestan. 82 der sol ez 83 edele fehlt. 85 oder noch ze ritter werden. 84 wer. 86 den dunkt der vert nicht ze vil. 87 des sel muz groß genad haben. 88 und wird er auff der vert erslagen. 89 er chumpt in daz ewige leben. 90 iu] im. 92 ist] sint. 93 wirt rain als auz der tauf gewar. 94 ich üch für war. 95 darumbe sô fehlt. ir solt mir. 96 al fchlt. 1500 al fehlt. mein daz. 1. 2 fehlen. 3 ir habt von mir purg, lant, leut und gut. 4 ir herzogen hochgemut. 5 edelen fehlt. 9 nu fît alfamt] ir folt sein. 10 und werdet alle mit mir perait. 11 fo] 12 meines vaters schat (?). 13 hab euch der ie chain. 15 dô 16 nu wurden die pesten. 18 gern. 19 ouch fehlt. 20 wildes 21 vroelich gern. 22 nu pegund er nicht fürpaz. 22 vil fehlt. 23 al. fehlt. 24 purge her. 26 hiez fei schuten auf ain anger dar. 28 nu fehlt. 31 wir werden. 32 wilden fchlt. 29 wer | verte wil. 1535 -- 1546 fehlen. 33 so werden wir Chr. 47 gezogen. 48 fchlt. 49 hirsen achzehen j. 50 zwar fehlt. 51 schones gezirdes gut. 52 des wurde daz frömde volk hochgemut. 53 hirsen. 54 aber] und

> fand Ofwalt der herren unmüßig was, daz er des raben hie heim vergaz. von den herren, die da waren chomen, wurden die cruz alle auf genomen. mit der felben vart ain michel gedrank zu den cruzen wart.

igleicher wolt sich sein hart schamen, fol er der cruz nicht aines haben. si machtens auf ir roche alle sampt, ob si chomen in fromde lant und von den haiden wurden bestanden, daz si pei dem cruz sich erchanden.

58 fich hub ein 57 daz er sich pegund rüsten. 56 daz teusch puch. fraisleicher. 59 und alle sein man. 60 sie fehlt. erlaich. zu. 64 grôzen fehlt. 65 do] dar. 67 die ruder fegelpawm auff zugen. 68 si von dannen fl. 70 schifften. 73 ganzez sehlt. 74 also sagt uns 75 also die zeit ein ende het g. 76 nu fehlt. do waren. daz p. 78 hin auf daz l. 79 da fehlt. 80 purk was her u. l. 77 froleich. 81 leuchte von golde sam si br. 83 und zwelf turen gut. 84 mit den. 85 merblein. 87. 88 fehlen. 89 zwelf wachter auf turen lagen. 91 erfach. 92 nul gern. 93 vil fehlt. 90 ouch gar fehlt.  $95 \, \text{dem}$ abunt spat. 97 er sprach: ratet mir alle mein. 1600 zwar fehlt. in die stat. 1 und 2 fehlen. 3 degene herren. 5 nu het er ain alten d. 6 der] er. — herre fehlt. 7 nu fehlt. 8 so behaltet ir.

9 dem wilden mere
also fprach er zu dem here
10 baren zwen hoch perge,
dazwischen haben wir gut herberge.

11 darzwischen ist ein gut anger pr. 12 vür wâr fehlt. 13 fol. 14 dâ so. und leben. 16 daz fehlt. allenthalben fehlt. 17 zwischen. ouch fehlt. 18 dâ fehlt. ficher unser großes her. 19 einen. 20 sie 21 hefften. — ftat. 22 vil fehlt. manig. ab dem k. dem ch. auff daz l. 25 zwischen den pergen | preit. 26 manig helt ab dem chiel trat | manig helt si do ze velde lat. 27 daz wizzet fehlt. 29 zwischen der p. 30 wart geriht] man machet | erleich gezelt. 32 doch mit forgen. 34 ez fehlt. 31 zwischen. 35 fant fehlt. 37 weil wert nicht. 38 chamerer chom gegangen. 41 unverbegen. 43 ich wil mich nicht wenden. 44 in zu der chunigin s. 45. 46 fehlen. 47 daz er mir an der chunigin frei. 48 wez. 49 chamerer hart. 51 er und. — jehen. 52 zwar fehlt. auff dem mer nie. 53 an in nie] nie dar an. 55 vil fehlt. 56 hiet in selber gefurt gar t. 57 cha-58 und want er must leben haben v. 59 chniet fur in auff. 60 er] und. daz fehlt. 61 erschrack ser. 62 er] und. ô fehlt. 64 also fehlt. künic] fürst. 65-68 ich bin komen under die wilden haiden | nu waz ich nie in so großem laide. 70 grôzem fehlt. 71 nu wizzet fehlt. 73 groß ere. 74 her fehlt. 76 als ist mein arbait.

390 zingerle

78 nu fehlt. 79 fehlt. 82 von den haiden in fromden landen. 83 — 88 fehlen. 89 vil fehlt. wurde uns b. 92 daz si nu sulten vorwiset sin. 95 die hern clagetten die wort groß. 96 in von den a. 97 do sant. 98 nu fehlt. allen fehlt. 99 ir werden fürsten und heren. 1702 nu fehlt. uch. Nun folgt: wert uch der haiden des ist uw not ich hon uw gesurt in den dott | des erschracken die dienstman sere sie sprochen: "wossen hut und ymmer me" (E. 1683—1686). 3 sant Oswalt sprach: siet stet. 4 uwer strietgewant. 5. 6

ir ftolzen recken werden,

nu vallet alle cruzwies auff die erden,

7 ouch fehlt. 8 und ir alle fehlt. 9 kunigin. 10 uns frolich helff von hin. 11 alle ir] ires. 12 alle fehlt. harnes. 13 zohen. 18 kr. den was laide. 19 ouch fehlt. 20 diu fehlt. 21 und santen in ain engel werden. 22 von himmel auf die erden. 26 nu] gern. 29 des fehlt. 30 und] wan. doch] so. befessen. 31 und ist ouch] er ist. 32 in haidenischen landen. 33 benomen. 34 und ne] er. niender] nit. 35 ne und eben fehlen. korzer. 36 ir leben] iren lip. 37 nit. 38 von in. 39 die red geschach. 41 tagen. 42 und merk | dir sage. 44 im nutzer dan ein her. 45—48

ich flog im schon in daz lant Aron und warb mim hern schon nach wirden und nach eren, des sich sin seld solt meren.

50 und wolt mich der haid han er. 52 niemer nie. 53 mir die kuni-54 daz mir min leben wart behåt. 55 dô vill an mir. 56 do] daz. her heim] enheim. 57 nu wie gar ist min her ein. 60 hon. 62 dar und ganz fchlen. 63 hirschen an min. 65 hirschen. der frihen. 67 nimpt er schaden und. 68 waerlich fehlt. ich nit schuldig an. 69 sîn fehlt. 70 tragen haben. 71 rede was. 72 aber do. 73 lieber und nu fchlen. 74 und hilf dem. 75 kumst du im nit zu hulf in korzer zit. 76 sie alle iren lip. 77 werden auch alle zu 78 mogen sie die hulf nit gehaben. dot geflagen. 79 do fprach der rab || engel merk, was ich dir fag. 81 engel daz fag ich dir vor war. 82 daz ich kainer flacht spiße. 83 engel, daz wil ich dich wißen | zu minem libe nie gewan. 84 nit. 85 lant] hus. 86 die pfrond. 87 kel-88 nu fehlt. 89 die sie. min gar v. 90 gaben weder trinken noch essen. Nun folgen:

> sie brachen mir ab brot und win, sie vorchten nimmer den herren min. als wart min gar vorgessen. ich must mit dem swein essen.

92 des] sin. 93 mûst auch e. 94 mit den hunden. 95 willichem hunt ich daz sin nam. 96 mich gar zorniklich. 97 man geit mir weder. 98 lied ich. 99 mir worden fehlt. 1800 ich mag kain flüg haben mer. 1 und wurden sie alle zu dod erslagen

2 do fprach der engel zu dem raben

3 rab nu folg miner ler

4 und erswing din gefieder ser

5 als hoch dri spies mogen sin,

6 und du daz durch den willen min

7 machst du den flug nit gehaben

8 als ret der engel zu dem raben

9 fo laz dich wieder zu der erden

10 und hast gelaift dein trew dem werden

11 fo mus dir got und die welt holt sin,.

12 daz glaub mir auff die treu min.

13 über gieng. 14 er ze fliegen an gevieng || daz er daz gefieder aus enander lies. 15 er] und. gen] von. 16 des zwang in. 18 fehlt. 19 erden lan. 20—1868:

do fprach der engel wol getan:
du falt dim hern dienen wol,
fo wirt dir geben
güt und ain fellig leben."
do fprach der rab:
,, ich wil mich von hin traben,
ich wil im dienen williklich,
ich bin von im worden rich."

70 stund sin. 71 do fehlt. 72 die] sein. 73 do] nu. — grôzen fehlt. 74 hin ze sinem lieben] für den stolzen. 76 der fehlt. degen. 77 engegen. 79 — 82 der rab wart schon enpfangen

von fant Ofchwalts mannen.

84 fieng. 85 und] er. vil fehlt. 87 du nu bist. 83 des niht nit. 88 fo wirt uns. 89 wart hohes muts. 90 iu dir. 93 und gnad ist 95 ich ne kan dir, herre, ouch niht] doch in Engellant. 94 fehlt. kan ich dir nit. 96 ich můs dir alfo vil kl. 97 koch und keller. 1900 spîse pfrund. 98 grôze fehlt. 1 sie daten mir weder w. 2 sie wonten, sie gesehen dich nie me. V. 1903 - 1910 fehlen. 11 nu fehlt. 12 wan du komft in Engellant. 13 und in daz mer irdrenken fehlt. 14 und an ain galgen hahen. 15 ez] do. - fürst wol getan. 18 mag. 20 die wil und wir haben. 21 schüssel. — mêre fehlt. 22 zwar] rab. 23 wilt. 24 wol fehlt. geraft. 26 fo wolt ich ich wil. 27 der edel rab h. Dann folgt wie M:

es ist heinet der vierde tag, vor war ich dir daz sagen mag, dennoch was ich in Engellant. her, des hab dir min trew zu pfant.

29 niht fehlt. 30 oder mich triegent alle min fin. 32 gerastet. 33 edelen fehlt. 34 dem. 36 sult ich dar umbe. 37 edelen fehlt. 38 fliffig. triwen fehlt. 39 und wie fehlt. 40 und min dienstlutte 41 ich sil sin. — iren. alle. — famt fehlt. 42 und fehlt. 44 das fehlt. hochgemut. 46 sulle. 47 dan. 49 rab was 50 allez fehlt. 52 enputtet. 53 urlap von den hern n. listen v. 55 so fehlt. 56 hin fehlt. 57 floch. 58 ûf fehlt. 60 hin gên] heim zu. 62 wir. 63 do fehlt. 66 her ûz neigete fich fehlt. 67 flog. 68 zogt. 70 bat hies. 72 fragen do b. 74 künden unde bald. 75 wo last du din heren. 76 fehlt. 77 den sehe ich so recht gern. -- waerlich fehlt. 78 fehlt. 79 daz er ist gewesen so lang. 80 des ist min fröde nachat zergangen. 81 spr. fraw ich tun uch. 82 ist hie zu land. fehlt. mit im fehlt. des wilden m. 85 zwischen. 86 si gar ein. 88 und leben doch mit sorgen. 89 nu hat mich min her zu. — her 91 er uch sulle gewinnen aus. 90 rat und fehlt. enputt üch. 93 ouch fehlt. enpietten. 95 er recht gern. fchlt. 96 fehlt. 98 yür wâr] und dinem hern. 2000 allez] und alle die welt. 1 und het sich do mit fur. 2 fo kund er ir nicht gesch. 3 ich dinem hern r. 4 also und junge fehlt. 6 rot gallein. 7 und fehlt. zuo] in. 8 und fehlt. — lebens sin. 9 und fehlt. waz er me möge h. 11 niwan fehlt. künen. 12 her fehlt. 10 zwischen. 13 soll mus. 16 da ûf fehlt. 14 dar umbel und. 15 her fehlt. 17 und ob in ieman] wer in dan. — frage. 19 und fehlt. sie den sp. si sint goltsmit. 20 durch fromde lant mit sit. 22 min. - ouch von allen fehlt. sin. 23 untz würd ich auch. 24 dar zuo fehlt. 25 also fehlt. 26 wie daz ich mit . . 27 rab was pederwe. 28 wie pald flog er hin weder. 31 nu fchlt. 34 wâfen fehlt. 35 daz sint erst scharpfe mer. han ich weder hamer. 37 ouch und ein grözen fehlt. 38 niht fehlt. 39 alfò fehlt. 40 worn mit im g. 41 haben. 42 liebiu] gutti. 43 retten si. 44 der konst willen wir nit enpern. 45 nu merk fürst 1. 46 fint zwilf küni m.

> wir sint alsampt goltsmiet gewesen, des mögen wir üch nit enwesen.

47 und sint worden gütes rich. 48 edeler fchlt. 49 daz wir sint r. 50 daz edeler fchlt. 51 üch der fert w. gedacht. 52 nu haben wir den werkzüg. — her fchlt. 55 müesten weren. 56 diu habel daz

gåt. — genomen. 57 mocht es dan a. nit gewesen. 58 wol fehlt. 59. 60 umgestellt.

wir wellen üch mit trewen bi stan, die wil wir mögen daz leben han.

61 die red erhort do. 62 des] nu. — ûz der mâzen] von hertzen. 63 lîhen unde fehlt. 64 al fehlt. daz] min. 68 rot gallein. 69 wan 72 dol daz. 76 im fehlt. gezelt. fehlt. 70 er fehlt. 76 tiutsche fehlt. 77 hemern. 78 dreben sie ain groß gedemer. 80 ducht in wunderlich. 82 hin fehlt. des. 83 er do die. 84 fehlt. 86 nu fehlt. 88 frömde. 89 zwar fehlt. 90 her fehlt. 87 dirs. 91 mit] von. 92 fint dir dine lant gewonnen an. 94 nu ne fehlt. 95 zwar fehlt. es dorft. 97 aus ainem frömden l. 98 und die. 99 zwar fehlt. werder criften kint. 2100 nu fehlt. 2 alle. 4 schönen. 5 alle fehlt. 6 sie fehlt. 9 vil fehlt. manig. 10 und het in daz lant gewonnen an. 11 alle fehlt. 12 dem pett. 16 bonden. 17 vorwopten. sêre] grimme. 18 fehlt. 19 wirt. 20 fehlt. 21 baid swert und schilt. 22 der heiden begir was unmild. 23 alfo fehlt. 25 fich fehlt. 26 und lieff do 27 den irn. 28 hoeret wie sol gar zöchtiklich. sie irn vater vant. 29 vil fehlt. hertzenlieber. 30 porgen der zucht din. 31 und fehlt. wildest du es glauben mir. 32 fo wilt ich die warhait sagen dir. 35 zwar fehlt. alfamt] alles. 33 möchten fehlt. 36 farn durch die 38 vater fehlt. sint sie gevarn here. 39 gach. 40 und erzaige in kain smach. 41 alle fehlt. 44 zwar fehlt. 49 so bedarfst du. 50 selber wol 45. 46 fehlen. 47 dorffen wol v. ain guldin. 51 schône fehlt. 52 vater | so fehlen. 53 immer fehlt. 54 wo man es sol s. 56 fînem] dem. 59 die herren] sie. 60 der künic] ir aigen her. 61 hilt. 63 des harnes. 64 die was groß. 65 als das geschach. 67 solt nit lan. 70 fie gar w. 71 vil fehlt. 74 sie sulten legen gut kleider an. 72 vil fehlt. 75 zwar fehlt. 78 und ilte aus der vest. 80 sînen zogen im vast nach. 83 fant fehlt. 84 ging zu dem h. 85 goltsmietten liez er stan. 86 er] und zu dem. 87 do sie der haide an s. 88 der heide] er. 89 nu fehlt. mir wilkomen. 90 zwar fehlt. 91. 92 vertauscht. 92 guldin. 93 alle fehlt. 94 nû sult ir mir] ir sult mir. 95. 96 vertauscht. 95 ze boten fehlt. 99 zwar fehlt. 96 nu fehlt. 97 vol fehlt. 98 zochtlich. 2201 ich 4 unserm fehlt. 5 uns was geseit mer. kans lenger. 6 dochter gehaißen wer. 7 wan du haetest ir fehlt. zu geben ainem. 9 redel 10 auf dein drost sein wir komen. mer, hân fehlt. 11 wir und. 13 darfst du unser nicht zu dienen. 14 h. beschaid 12 er ernstlich. uns der rechten mer. 15 du fehlt. 16 uns din gnedigen. 17 und

laz. — dâ mit fehlt. 18 der milte fehlt. got der mag. 21 her fehlt. 22 fehlt. 23 und] so. — helfe] hult. 24 dar zuo fehlt. 25—27 fant Oswalt erhort die rede do. 28 do ward er von hertzen fro. 30 demûttiklichen er. 31 er] und. 32 und fehlt. grôzen fehlt. gutti. 33 und hilf mir daz ich etc. auff erden. 34 unz daz die löge von mir. 35 die. 36 her got des sult. 37 haiden enleis nit bleiben. 38 er heis. brieve fehlt. 39 und fehlt. waz. ganz. 40 heis. — in ir herberge fehlt. 41 ouch fehlt. 42 waz. 43 ouch fehlt. 44 gütti kost wol berait. 45 dannoch] do. — burge. 46 ganzez fehlt. 47 niene] nit. sahen. 48 komer

## noch kaines wibes geberd des worden fi also swer.

49 nû] do. fant fehlt. 51 dar fehlt. alsampt. 52 wylt wir wern do haim in E. 54 und fehlt. alle wern min aigen. 56 ir nicht g. 57 und ich. vorzaichen als min. 58 wider fehlt. 59 darumbe fehlt. daz ich nit wurde innen balt. 60. 61 fehlt. 63 nu] daz. anme fehlt. 64 daz er was] was er. allen fehlt. 65 do] und. 66 fehlt. junge k. 68 sult. 69 slauff. erschreickt. 70 auff pleickt. 71 seinen. 72 nu und do fehlen. 74 liebe mer. 77 so fehlt. 78 vier fehlt. 79 mînem hirze] im. 80 unden fehlt. 82 und] nun. 83 mir sie innen 84 wan mirs] als sie. sînem] dem. 86 deckin] duch. er] ich. 87 daz es dem hirs auf der erden. 89 an der dem. hin fehlt. 90 also fehlt. 91 eren r. 92 heirs her dan. 93 mit ir hunden fehlt. 94 lat 95 vil fehlt. der portener. euch nit wesen laid. 98 werkten. die 99 weirkten. 2300 die kunst was in w. 1. 2 weirkten. 2 und fehlt. 4 grôzen fehlt. 5 und do. — schone fehlt. 3 felben fehlt. nacht. 7 dô fehlt. 8 dô an fehlt. 9 seiden. 12 an den dem. hin fehlt. 14 her fehlt. 15 nu ersach in des. 16 in wunderlich mer. 17 alsol vil. 19 er ruft vil schon. 20 nu fehlt. 21 du solt hiute hut solt du. 22 diu fehlt. 23 zwar fehlt. 24 han. 26 vor war sagen. 28 du hast sein ere in deinem land. 31 vil fehlt. 32. 33 zwar fehlt. 34 geticht] deicht. 36 innen. 37 den weinden. 39 pitt wer ain. 40 daz der mir d. h. helff. 41 und fehlt. 46 irem slaff erschr. 49-82

> und wer do vorseit daz gejagd sein, der hett vorlorn daz lebens sein. der reich kunig Aron zoch mit seim guldin horn, mit allem seim hofgesind dem hirs noch gar swind

83 er huop sich] der heirs leiff. 84 dert fehlt. gên einem] zu dem. 85 — 96 fehlen. 97 heirs. 99 den perg. 2401 do er nu under daz her w. 2 und daz die hern hatten vornomen,

3 jeglichen besunder nam do groß wunder wie der heirs zu in komen wer.

5 daz wißt den w. h. 6 dô ûz der mâzen] unmaßen. 3 ne fehlt. 8 was tet. 9 entwer ver. 11. 12 fehlen. 13 si fehlt. 14 und wellen von der kunigin sagen. 15 stund an ainer zinne. 16 alten fehlt. 18 dâ mit] mit den. 19 die sie zunächst pi ir sach. 17 und vier. 21 vil fehlt. gespille. 22 durch den willen min. 20 der selben] ir. 24 hebe mir ûf] du umb. 23 und fehlt. 25 fte. 26 also sie die j. k. bat. 28 ob fehlt. 29 nu fehlt. iu] dir. 31 gestan. 32 eht fehlt. 35 fwenne] so. k. hat ein e. g. 34 in ainer schönen k. 36 denne 39 umb det si den m. 40 auff ir guldin kron. 41. 42 fehlt. 44 d. mutter het sein nit genomen war. 46 ob und selbe fehlt. 50 giengen mit der jungen kunigin fri. 48 selbes. 53 hat sie vor hein b. 54 nu fehlt. 58 recht fehlt. 60 ir fehlt. 62 legten umb sich] sie datten umb. 63 und breisschue. 64 taten] gaben. manchen. 69 fwert. diel ir. hend. 65 magede. 66 fich fehlt. 67 geperen. 70 fehlt. 72 hin] her. was in gach. 73 tor und tür] vast daz dor. 74 und und gestôzen fehlt: 75 mochten aus komen. 76 des wart in fröd vil b. 77 oben auf die z. 78 und namen war, ob sie es m. spr. 80 erwider. 81 her fehlt. 82 juncvrowen fehlt. 83 do fehlt. 84 auff. 85 zu der porten an die muer. 85 begund sie hart tr. 87 habe ich gehoeret] hort ich je. dann nach 2488

> wie sie brachte mit ir gütte wasser zu der glütte, 89 Maria dein gnad laß uns schein und hilf uns armen magetîn.

90 und hilf uns fehlt. 91 und selle in deinem namen g. 92 fehlt. 93 daz bet] die ret. Das 2tc dô fehlt. 94 sich fehlt. 95 gedat. 96 ob fehlt. wint auff weit. 97 die stolzen junkfrauwen her. 98 di ne und lenger fehlt. 99 vil fehlt. 2501 und fehlt. 2 sit fehlt. Nun folgt

an der selben stat

daz tor sich wider zu`det.

3 ouch fehlt. 4 wart bas beslozzen dan vor. 5 wan fehlt. si hatten kain rast. 6 und] sie. 7 über daz weit velt. 8 hin zu. — gezelt.

10 auf die goltsmitten. 12 nu fehlt. 13 er sprach fehlt. 15 dert und her fchlt. 17 dan alle min s. 18 so ist mir fehlt. sî] ist. 20 nu ne fehlt. lenger fehlt. 21 du solt ir engeigen gen || du fehlt. solt vast gahen. 22 und solt sie williklich e. 23 daz wort gesprach 27 im aus allen erkant. 24 Oswalt. nie gesach. 26 schone balde. 30 die junge k. selber w. 31 do fehlt. 32 vil fehlt. 28 bezaichnot. 35 fant fehlt. 38 die drî îlten im v. n. Nach lieplichen. 34 was. 2538 folgt:

do sprach der fürst lobisam:
"wol auf alle min dienstman
und lat uns heben von hinnen,
ich hon recht die junge kunigin."
die selben dienstherren
frauweten fich der mere,
daz in so wol was gelungen
und die kunigin hatten gewonnen.
der milt kunig Oschwalt
begund eilen balt,
do er alle sein diener vant.
hin gain dem mer was in gach.
die sienen zochen im vast nach.

39 er hatt nit mer zu bliben. 40 und begund vast zu illen. 41 vaste 42 mit den helden unde fehlt. der jungen k. fehlt. hin an] auf. 43 er hop sich von dan. 44 goltsmiet. 45 zwischen die perg drat. 46 alle fehlt. 48 und det den hilden allen kunt. 49 er] und. 50 er vroelich] die kunigin. 52 fie wurden alle. 54 michell ein frölich. 57 do si] daz sie. 58 nu mocht in nit liebers. 59 zwischen. deml daz. 60 dâ fehlt. ließen si manig gezelt. 62 fich von dan. fehlt. 64 sie] und. hin bald fehlt. 65 al fehlt. 66 fich fehlt. 69 anker] ruder. do. fchieffman. 70 der statt. 71 nu fehlt. komen. 72 sît fehlt. 73 vil fehlt. 74 sie frolich sungen. - von herzen fehlt. Nun folgt:

> nu laßen wir uns got enphollen sin, der mag unser aller trost sin. nu sullen wir nicht verdagen.

76 wir sullen v. 77 vruo fehlt. 78 zuo der burc rîten] komen.
79 wan fehlt. 80 bis wilkom kunig A. 84 hettest. 85 vil fehlt.
86 nu ne fehlt. klains. 87 alfô fehlt. 89 noch fehlt. 90 und] die.
kunden mir. hirz fehlt. 91 dô vol fehlt. 93 vil fehlt. nu fehlt.

97 junge fehlt. 98 diu fehlt. von hin-94 wan fehlt. 96 nu fehlt. 2600 ach wie sult ich des nen] hein. 99 die schöne junkfrauwe. glauben. 1 ist mit in auff dem wilden se. 2 der haid woffen lut schrai. 4 daz ich sîn] ez. — k. mir zu schaden. 5 sant fehlt. 6 tochter heim in sin lant. 7 doch niht] nimmer. 8 allem sim gesinne. 9 zwar fehlt. 12 wen im was von hertzen z. 14 erz] ez. 15. 16 fehlt. 17 wan es schalt erschrecklich. 18 dem daz. 19. 20 vertauscht. — 22 die sie. waz mag im 20 alfo] es. — er fehlt. 21 sine die. gewern. 24 rietten die hern alle zu. 25 under den heiden fehlt. der. 28 vom herzen z. 29 zu in namen sie ir dienstman. 30 hin von. 32 imel dem hern. 33 fich wol der. 34 wie fehlt. forgen notten. 38 was umb iren h. alfô fehlt. 37 dô was] das weisst. 41 sa fehlt. 46. 47 fehlen. 48 junge 42 ain ungefuge. 45 nu fragten sie der. 50 den und da fehlt. 52 vil bald vast zu. 53 in. — roup 54 also fehlt. 56 man alsampt. 57 hin fehlt. 58 vaste] sere. fehlt. 60 do fant Oswalt in großen sorgen for. 61 so 59 am morgen] fru. na. 62 aber fehlt. des | sie. 63-66

> daz die haidnische man worden die cristen sichtig an. het er do nit gehebt den raben, so weren die cristen zu tod erslagen.

68 den kiel] dem masbaum. 69 nâch in] zu. 70 nu horet. 71 vil 72 eht fehlt. 73. 74 fehlt. 75. 76 vertauscht. 75 waerlich fehlt. nâch uns her] uns na. 77 ez wil dan gott selber u. leben lan. 79 erschrack. 80 hinte und fehlt. 81 und | nach uns fehlen. 82 ez uns an. 83 geschehen also fehlt. 84 unde fehlt. er hat 85 her fehlt. 86 die kristen wir. mangen wilden h. 87 wan fehlt. fin grimmer] der haidnisch. 88 alle daz] unfer. 90 wilden fehlt. 94 felber ne kan] so mag. — nit. 91 grôze fehlt. 95 wol fehlt. 96 frau, des hab ich enk nit erlost. 97 sterbe] hie stirbt hie. 98 ez mus ain rechter streit tag werden. 99 oder fehlt. dan vorwirkt sein 1. 2701 er och ee. 2 wirt] hat. 3-5 daz hat kain cristen, ob got wil, nie getan. 6 bî] zu. 7 nu bitet] und pitten. 8 uns mit eren helf v. 11. 12 fehlen. 13 himelische kunigin. 15 kain. niuhtes | nicht. 17 wes er durch dich begert. 19. 20 umgestellt. 19 wes. 20 und baete er] er beit. unde] oder umb. 21 beit. 22 zwâr, daz gibich im] ich geb ez im. 24 hin fehlt. dem. 26 den. 27 dô fehlt. daz gepet volenbrocht. 28 dô griwelîchen fehlt. 30 des meres vierdhalbhundert. 32 den haiden ain nebel und ain w. 35 o. waz (l. war) jeglicher komen solt. 38 wan fehlt. selbel nit sel-

40 aber fehlt. fert. 42 dâ was ouch] und was ain. ber. 44 gesagen] fprechen. 45 an den selben fristen. 46 dô fehlt. 47 zwischen 48 alsô fehlt. daz] dies. 50 scheiff. — dâ fehlt. daz mer auff ain s. 51 sie] nu. — sich dâ] sie. 52 ouch fehlt. râtes] ro. 54 ez sit fehlt. 58 alle und zin fehlt. 59 die welt. 60 müssen. 61 im fehlt. 63 nu ir w. cristan. 64 alle fehlt. an enk v. 65 lat enk nit 66 und bewart enk gein den haiden. 69 enk, des wesen laide. bezweinget enk n. 70 auf den dot. 72 grôze fehlt.

> in dem ewigen leben. des wil ich iu mein triuw geben.

73 zwar fehlt. 74 sint. 76 nû habt felbe ein] nempt enk selben. 77. 78 fehlen. 80 müssen yon uns komen zu laide. 81 wan fehlt. 82 muoz uns] begund in. 83 uns fehlt.

84 sie fullen des haben unser truw, ir heirfart wirt sie ruwen.

86 mêre fehlt. 87. 88

sant Ofchwalt nit enleis, den stormvan er in sein hant ving.

89 her fehlt. 90 balt hin] vast. Nach 92 folgt:

sant Ofchwalt die haiden an sach, die wort er fürstlich sprach: ir haiden, ir sult enk bewarn, enk mag niemant ernern.

94 nû] do. grôziu fehlt. 95 doch lenger fehlt. 96 zugt. — der fehlt. 97 liechtvar. 98 und truegen auff. 2800 die und da fehlen. lieffen. 1 zu samen komen. 2 ain herten streit vornomen. 5. 6

mit starken swertslegen begunden si sich auff ainander heben.

8 alles, daz ir herz b. 10 stormfan in der h. 12 vocht er reitterlichen. 13 fehlt. 14 er] und. 15—18

er furt den streit weislich, des frauten sich die seinen al glich die cristen woren unverzaget und machten den haiden erbeit.

20 und machten (!) mit der h. sch. 22 sie] und. den heiden sehlt. grôze] tiese. 24 des vil und da schlen. 25 hatten kaine rast. 26 he-

ben in. — vast. 27 daz stächeln. 28 toten] haiden. 29 die criften sich wol gerochen. 30 vaste fehlt. 31 då fehlt. 32 hinder sich fehlt. 36 daz nieman kainer ruwe pfl. 40 wol und da fehlt. vordringen. 41 im all ers. 42 ez fehlt. 43 zwâr ez] do. 44 man liet ir weinig g. 47 niwan] nur. Aron. 48 vor den. 45 alfampt die] eren. 49 och 50 der kunigin v. 51 k. nu undergiengen. 52 des] daz. fehlt. 56 dô *fehlt*. er begund. 57 her. 58 zwâr fehlt. 60 zuo im fehlt. 61 rede vol. 63 zu swer han. ewer kunft han. 65 wan fehlt. 66 wie | geschicht. 67 fant fehlt. 69 mein. 70 must 72 nun hat mein got wol die sein. 71 worden an dir tugenhaft. 73. 74 fehlen. 76 lebendig sichst vor dir sten. 77 rede vol g. 78 nu fehlt. 79 ach] ain. fant fehlt. 81 ich an allen sp. fehlt. du erpitten daz dein got. 83 aus der n. 84 und daz sie auff 87 mag aber daz nit geschehen. 88 an got wil ich nit jehen. 89 red geschach. 90 ûf sach unde fehlt. 92 man. 93. 94

> den du enpsieng an dem hailigen frittag, do erlost du frauw und man

98 toten] haiden. alle wider fehlt. 99 diz] die. do vol 95 deinem. fchlt. 2900 ie ein tôter] ainer. 1 aller der geper. 2 nu, ob, fanfte 6 du an in glauben h. fehlen. ·5 hie fehlt. tan. 7 ouch fehlt. 8 criften glauben. 9 und fehlt. 10 besezestu. ewige] from (l. frôn). 14 er mocht mir nit wesen v. 12 iemer] nur. 13 wan und der fehlt. 17 elliu dinc] und waz. 19 edeler fehlt. 20 und fehlt. 21 alle fehlt. houbete] libe. 22 niwan] nu. 23 nû ê fehlt. mir al abslagen. 24 wilt. 25 gelouben wolte] glaubt. dein. 27 ret er aus gr. 28 sichstu mein leut sint. 30 ich erst mit. 31 worden. 32 die fprâchen fehlt. lat. 33 zwar fehlt. 34 nimmer mêre] nicht stan. 35 diser. 38 des fehlt. die heiden alle jehen. 39 nû fehlt. habt es auf all. 40 Machmetten. 41 er ne mac nieman] so mag kainer. 42 kristum fehlt. 44 uns hülf wol. 45 red vol. 46 der fehlt. 47 6] ain. fant fehlt. 48 vil fehlt. 49 zwâr und nû fehlt. 50 wolt fehlt. cristen glauben. 51 gar ein und ist ouch darzuo fehlen. 52 alsô fehlt. 53 niene] kain. 54 ob fehlt. enphilch dir a. d. st. 55 viel ich in daz 56 fo mir mocht nit helfen als m. here. 57 duchtenlich. w. m. 60 nu fehlt. 61 nur: und pitt dein got inne. 63 lat springen. 64 denne fehlt. 65 daz] ez. 66 dein. — niumer mere] nicht. 67 reine fehlt. 68 gieng hein auf die steinwant. 69 do] und. — sein. 70 an fîn] in die. vie. 71 zog. - Schaiden. 72 der heilt es nit lenger vormaiden. 73 ort er lies hangen nider. 74 alsô fehlt. 76 gern mocht ir h. 77 ô und vürste fehlt. 78 man. 79 die du enphieng in 400 ZINGERLE

dem Jordan. 80 paid durch frauwen und man. 82 entspringende fehlt. 83. 84 daz die haidinischen hern

in deinem namen criften werden.

85 dô fehlt 86 daz | begert. — 89 hant. 90 kraft. 91 ze tal fehlt. 94 durch port. 95 stück erdan. 96 daz sâhen haiden und cristenman. 98 mochten. 99 dô wol erschein und] die. — sô 97 noch fehlt. 3000 stain want. 1 wol fehlt. lang (sic), 2 fehlt. 3 niun] fehlt. ainer. klofftern. 4 dô vil] gar. 6 z. mein got hat tan. 7 zu der. 8 criften glauben. 10 du fehlt. weder. 11 wan fehlt. iezunt. 12 abe fehlt. vil sere] hart. 14 do vast fehlt. 15 sant fehlt. 20 in niumer mêre êren] mich pas bekeren. 21 zwar und dir fehlt. der] die. jehen. 22 wan fehlt. unserm gote] Machmetten. 23 mich lån] glauben. 24 zwâr fehlt. 26 nû fehlt. 27 sîn alles wol fehlt. Jêfus fehlt. 28 der dauff gert. 30 zoch dem haiden ab s. 32 haist du der rich k. 33 werden] sein. 34 al diu] alle. 35 dâ fehlt. 38 fehlt. 39 d. er kainer rast nie gepflag. 40 fehlt. 41 an dem trietten tag, do sich tag und nacht wollt schaiden. 42 da noch. 45 vor samt. 46 alle fehlt. 47 ir drî] und. des wassers drei stunt in d. m. 49 dô fehlt. worden. 51 und] sie. selben fehlt. 53 werder fehlt. 50 ze fehlt. fehlt. 55 der milte künic fehlt. 56 g. der hat. — wol fehlt. 57 tuns euch allen kunt. 58 sterbent. 59 alle fehlt. 60 so o. 61 alsampt fehlt. hoeren] kunnen. 62 nu ist uns] uns ist. — mit dem dode fo 63 wir wanden] nu wolten wir. 64 nû fehlt. 65 lîden den] ligen. 67 alle fehlt. 70 iezuo] ietzunt. 71 wan] und. daz ganz jar. 76 unser] die. 74 daz uns an der sel mocht schaden. 72 dir] euch. 77 selben fehlt. 78 dô fehlt. 80 her got. — nû fehlt. 81 gedausten. 82 hie fehlt. 83 daz fehlt. 84 dem andern tôde] ainander. 85 dô] 86 hete *fehlt*. 88 dô] im. 89 getouften fehlt. — geswegen. 90 alle von dem vor. 91 dô] daz. irs. 92 u. och gar senfflich. 94 reht fehlt. als ez got felber w. 96 helle not. 98 felen] selben. 99 selben fehlt. 3100 iegleiche von seinem. 1 fürten sie dô. w. 2 si fehlt. 3 dô fehlt. 5 dar zuo fehlt. 6 zogen do frolich. 7 ir och 10 vuor] kom. gên] haim in. 9 sein alsampt. 11 die mer. 12 wie fehlt. 14 fehlt. 15 mit großer gab. 16 nach durch. 17 milten] rîchen. sant fehlt. 18 die grôze fehlt. und durch g. 19. 20

nu hat er ain schön hochzeit, als uns das tütsch puch seit.

21 unz an den VII. tag. 22 daz jeder] weder. 23 ez fehlt. 24 den] baid. 25 ergangen. 26 alle fehlt. 28 do fehlt. 29. 30 und heis im

31 der] den. 33 ouch fehlt. 35 do wolt er nit prengen arm lutt. 38 wilden fehlt. 39 do arm lutt sein p. 40 dô fehlt. 41 armer liute zehen] nieder ir. 42 als manig tußent kamen dar. 43 dô ouch fehlt. 46 ze der] an die. — schar fehlt. 47 gâbe fehlt. 48 zuo der] an die. — schar fehlt. 50 er] und. 51 nit mer z. 52 er] und. 53 zuo der] an die. 54 unz an] zu der. 56 unz im IX funt wart geben. Hier folgt:

## er det glich ainem armen man und scheid mit armen lutten von dan.

58 dennoch fehlt. 59 nû fehlt. 60 die armen liute] arm lutt. sch. do 61 dannoch] dar nach. lan. 62 er] und. hin] bald. fehlt. wolt er versuchen mere. 65 ober ob, 66 im fehlt. ver-67 vil schiere als. sprochen] verheizen. trân] dan. 70 parmlichen. 72 ô dû] ain. 73 hiute fehlt. 74 daz] so. 76 lieber fehlt. gerne fehlt. 77 do sprach der kamerer her. 78 hêrre fehlt. 79 hiute fehlt. 80 genuoc] daran. 81 er ist als ain g. 83 ez] des. — w. ain geno-86 nû] do. — ich Christ 84 daz er an die christi schar ist. men. 87 in] an. 88 wolten mochten. her in. 89 sant fehlt. 91 stücke vleisch käs. 92 der aller. 93 d. zu so g. 95 den kame-96 zu dem bilgerîn nune fehlt. kompst du nimmer mer. 97 unser her hat kain rast. 98 balt hin fehlt. 3201 sich schier v. 4 bald hein weder gan. 5 den fürsten heir. 6 den fehlt. wolt er aber versuchen mer. 8 daz er im hat verhaissen auf des mers dan. 10 er was und. 11 allen fehlt. 12 werde fehlt. 13 balde fehlt. 14 waz man ze tische solte haben. 16 gotte kost waz man gert. 23 daz] do. 24 die hoffchelk ez 21 kameer. 22 ducht. 25 die | die fehlt. schentsessel. 26 dien fehlt. 27 von vor. fere m. 28 ainer steis in. 29 ie fehlt. 30 begunde des nemen] nam ez. 31 er] und. daz. 32 pider man. 34 zwar und also fehlen. 35 dô 36 bî der hant gevie] umb vieng. 37 reht fehlt. — pider. 39 da solt du s. 40 so hais ich dir zu e. u. zu tr. 41 edele fehlt. 44 dar] her. ain. 45 dô und brâten fehlt. 46 er] 43 edelen fehlt. 49 dô fehlt. 50 durch got gip ich dir gern. 51 dô fehlt. selber. 52 er in auff den ofen drug. 53 dô fehlt. 54 wie pald. 55 im 58 blicte ofte] sach gar oft. 59 vil edeler fürste fehlt. vür] her. 61 ez zimpt. — dem. stân han. 63 dar in | lebendig. 60 daz] so. 64 geholfen hât] helf. 65] sant fehlt. 66 im den kopf] in im. 67 dô fehlt. 68 wie pald er wider z. 69 tischtuch zwel. 70 daz die. dar zuo fehlt. 71 ez] die. also fehlt. 72 ez fehlt. 73 guotem fehlt. fehlt. 75 aber fehlt. 76 daz tischtuoch] die zwel. 77 ich sie.

sol man sie zu ainem altar duch haben. 79 daz tuoch] die zwel. 80 ez] sie. dar fehlt. 81 trag sie gein. 82 dir sîn got felber. 83 daz] 84 knehte alsô] diener. 85 schintfessel und kamerer. 86 was] wart. - alsô fehlt. 87 me. 88 und lieffen zu den schaiden. 89 pesfern. 90 zuhten raaften. 96 slug die schintfessel an die o. 98 rück vil || der edel fürst hochgeporn. 99 ungevüegen fehlt. 3300 daz er im vor den füßen lag. 1 sîn *fehlt*. 2 und zoch sie gar hein fur. 3 luoget] wart, 4 wie triben sie so ain u. 5 waz wilt ir umb wie er m. b. 6 nune fehlt. ez get aus eweren seckel nit. 7 gehiez. 8 vuor fwebt: wildes fehlt. 9 und] do ich. — grôzem fehlt. 10 dar fehlt. 11 herten pittern. 12 aus der groffen. 14 dem gab ich do min truw 15 wes man durch seinen willen an mich g. 16 ieglich. pet. 18 in got. sult ez im unversaget s. 19 ze hant fehlt. mit an. 20 hoffchalken verratten wart. 21 daz sie dem pilgerin nit dorfften dûn. 23 edel fehlt. 24 hêrre fehlt. ewern zorn den lat sein. 25 zwâr und ez fehlen. 26 schecht (sic) ir mich, es möcht euch riuwen. 29 aber] schon. 27 vürste fehlt. 28 nider] wider. 30 nul do. sich 32 er] und. — nie fehlt. fehlt. 31 hin fehlt. 33 edeler fehlt. 36 du mir setzen in mîn h. 37. 38 fehlen. 35 alle. 39 und fehlt. 42 sô fehlt. wart. 40 daz | die fehlt. 41 als ein. 43 sant fehlt. 44 seiner. 45 sâ al. 47 edel fehlt. 48 nû so. ouch auff. 49 war zuo] waz. sult. weit. 50 dan. 51 ab der] die. vil übel] hert 53 er sprach mit eren. 54 pilgerin ich gip dir sie gern. fehlt. 56 und und nû fehlen. 57 der milte degen. zuo - leben fehlt. 58 zwâr fraw. 59 unfers lieben h. 60 pitt. 61 recht fehlt. 62 waz 63 an sein hant vieng. 64 kam gieng. 65 vil fehlt. ist gottes wil. 66 las si dir. ûf dîn triwe fehlt. 67 wol erkant] stett. 68 nû fehlt. gewant gewett. 72 williklich. 73 fremde. 74 do bin ich. 75 zwâr 76 wil ouch fehlt. 77 versmæhedel smech. ouch fehlt. richtum. fehlt. 78 daz fehlt. 79 do mit nam er urlap mit sinnen | von der 80 urlap nam er von dem pilgerin || und ouch von edellen kunigin. den helden sein. 81 sein. - vaste fehlt. 84 den und dô vaste fehlen. 85 fant fehlt. 87 hin fehlt. 88 vaste] pald. 89 fant fehlt. 90 ge. -91 grôze fehlt. 92 gebot. durch got her. 93 nicht fehlt. gerne. 97 er] und. — macht. — haben fehlt. 98 daz solt du mir kunden und sagen. 99 edele fchlt. 3400 möcht. 2 Jâ ich fehlt. 3 von herzenl recht. 4 die gnâdel den gewalt. 5 rede vol. 6 nû fehlt. wie dô der. — 7 zwar fehlt. 8 hie fehlt. selber der lebendig g. 9 fehlt. 11 mir] nitt. edeler fehlt. 12 wilden fehlt. 13 allez schone] alsampt. 14 dîne und dîniu fehlt. 16 deheiner sünde] kain stund. 17 und fehlt. lenger] me. 19 ouch fehlt. vier] christen. 21 merk] wirk. der sund

solt w. 22 dînem] dem. 23 wan. dein manheit wirt zwingen. 28 daz ewige ouch tuon] du auch. 26 tuotz] du daz. 27 iu] dir. himelrich zu lon. 31 niemant me mocht. 34 der fehlt. got war w. 36 die wolt auch gottes dienerin sein. 38 aller der. liebin fehlt. sich 40 ir ietwederz] ieglichez. 42 diu fehlt. 39 fwenne] wan. 43 wîle] zit. 44 ir leben wert do nicht lange. 45 lebens] libes. grôze fehlt. 46 bitter hert. 49 lenger fehlt. 50 sie und. heißen in. 51 sie erkanten sich in iren schulden. 52 und worben nach gotes hulden. 54 tragen] legen. 56 fêlen] felben. 53 vrônlichame werde fehlt. 57 - 60

und enpfingen an der ftunt die fellen von dem munt und furten die wirdikliche für got in daz ewige riche er und die kunigin des sult ir sicher sein.

Ich habe die von Ettmüllers ausgabe abweichenden lesearten vollständig gegeben, mit ausnahme der von ihm eingeschalteten en und ne, die unserer handschrift durchwegs fehlen. Es geht daraus hervor, dass unsere handschrift (J) in den meisten fällen mit M stimt. Man vergleiche z. b. 720. 840. 1927. 2092. 2117. 2121. 2145. 46. 2187. 2191. 2248. 49. 2266. 2283. 2293. 94. 2402 - 4. 2419. 2450. 2463. 2478. 2485. 2488 — 2493. 2538. 39. 2619. 20. 2663 — 66. 2675. 76. 2687. 2703 — 5. 2719. 20. 2730. 2745. 2787. 88. 2792. 93. 2805. 6. 2815 — 18. 2829. 2851. 2873 — 76. 2921. 2968, 2979, 80. 2983. 84. 2996. 3038-3040. 3119. 20. 3129. 30. 3142. 3156. 57. 3170. 3278. 3337. 38. 3363. 64. 3368. 69. 3379. 80. Man wäre bei der überwiegenden übereinstimmung versucht zu glauben, dass J eine abschrift von M sei. Allein bei genauer prüfung stellt sich eine solche annahme als unstatthaft dar. Denn es fehlen in M 1620. 1931. 32. 2561. 2584. 2076. 2159 — 62. 3032, die J bietet. Einige mal steht auch sonst J zu S, z. b. 2306. 2412. 2528. 2830. 31. 2848. 2863. 64, 2877. 78. 3032. 3042. 3151. 3182. 3283. 3457-60. In seltenen fällen stimt keine handschrift zu der andern, z. b. 2602. 2624. 3020. 3302. Ein paar mal bietet J das beste 2495. 96. 2502. 3. Mit recht fehlen auch in J 2441. 42. S unterscheidet sich von J nicht zu seinem vorteile durch die häufige einschiebung der flickwörter: zwar, vil, nu, do, sant, ouch, alle u. a. in charakteristischer weise. Was unsern schreiber betrifft, so hatte er eine handschrift vor sich, die î in ei nicht aufgelöst hatte, denn er gebraucht noch oft die einfache länge, obwol er häufig ei dafür verwendet. Für iu gebraucht er ew, eu, doch 3324

und 3325 schreibt er noch triuwe, riuwen. Für iuch verwendet er euch, üch und enk (2696. 2776. 2765. 2766. 2769). Mit vorliebe steht ei für i: zeinen (zinnen) 2432. hein (hin) 2706. 2714 neider (nider) 2710. heirs (hirz) 2287. 2292. 2313. beinden (binden) 2280. steirbet 2701. bezweinget 2769 usw. Ebenso gebraucht er i für e: hilt 2007. 2161. hilden 2654. Auch o für u ist ihm geläufig: wonden 1694. korzer 1735. 1775. konst 2044. bonden 2116. storm 2810. Auf eine niederdeutsche vorlage könten deuten: gewerfen (gewerben) 50 (J), erwerfen (E. 900) und der reim reden: bietten (bitten) J 35. 36. Für die zeit dieser handschrift könte vielleicht der umstand eine bedeutung haben, dass der schreiber beidemal das wort "marner" meidet. 2567 setzt er dafür schiffman, 2656 einsach man. In der ersten hälfte des 15. jahrhunderts war dies wort noch geläufig, z. b. Oswald v. Wolkenstein XXVIII, 1, 5 und 3, 11 und Vintler 2427:

das es die marner pringt von sinn, die des scheffes sullen phlegen.

In der prosaauflösung des Gregorius auf dem stein gebrauchten die Schnalser (1442) und die Brixner handschrift dieses wort, im ersten drucke (1471) ist es durch "schiffman" ersetzt. Man könte somit annehmen, dass dies wort erst um die mitte des 15. jahrhunderts ungebräuchlich wurde und dass unsere handschrift dem ausgange desselben angehöre.

INNSBRUCK.

IGNAZ ZINGERLE.

## DIE ORTSNAMEN IM UNTER-ELSASS.

Als fortsetzung und vervollständigung der im VI. bande dieser zeitschrift s. 153 erschienenen erklärung der ortsnamen des kreises Weissenburg folgen hier die ortsnamen der übrigen kreise des Unter-Elsass. Im allgemeinen konten bei der anordnung dieselben principien wie dort befolgt werden, und es sind nur am schlusse noch diejenigen namen zusammengestellt worden, die sich als zusammensetzungen lateinischer wörter erwiesen haben, sowie die kleine zahl derer, die auch von der deutschen regierung in ihrer französischen form beibehalten wurden.

Mit recht sagt E. Förstemann (Die deutschen Ortsnamen s. 278), dass keine namenklasse so sehr den anspruch hat, als repräsentant des südwestens zu gelten, als die auf -weiler, dessen zusammenhang mit dem lateinischen villa wenigstens in sehr vielen fällen nicht abzuleugnen ist. Auch das hier ins auge gefasste territorium bietet der zusammensetzungen mit -weiler nicht wenig, und selbst das einfache Weiler findet sich mehrmals, wenn auch bisweilen verstümmelt und schwer zu erkennen, wie in dem ortsnamen Weyer, das in der fränkischen periode den namen Bonifacii villare führte, 1279 Wilre und später Wihr genant wird, u. a.

Ein grosser teil der hierher gehörigen zusammensetzungen zeigt uns in dem ersten teile einen personennamen, und was wäre auch natürlicher als ein haus, einen aufenthaltsort nach seinem ersten erbauer oder bewohner zu benennen, namentlich wenn derselbe durch seinen rang und seine persönlichen eigenschaften sich vor seinen nachbarn auszeichnet. Wenige beispiele mögen genügen.

Das bekante Bischweiler, Episcopi villa, Bischoviswiler 1236, ist nach einem meierhofe benant, den die bischöfe von Strassburg dort Blienschweiler, Blienswilere 708, villa Pleanungo 823 erinnert an Blion oder Blionung, Bollweiler, Baltowiler 727 an Baldo, Buchsweiler an Buohho, Bucho, nhd. Buch, Eckartsweiler an Ekkehart, Engweiler, Ingonivilare 742, an Ingo, Geisweiler an Giso, Gertweiler an Gernberta, Goxweiler, Gottenes vilare 920, an Goduin, Kossweiler an Chuzzo, Mackweiler, Macunevillare 711, an Magan oder Magonus, Monsweiler, Munevilare 713, Monolswiller 1126, an Muno oder Monolf, Morschweiler, Moraswilari 711, an Mora, Offweiler an Uffo oder Offo, Orschweiler, Audaldovillare, an Audovald, Ottersweiler, Ottenwylre 826, Othervilare 1126, an Authari oder Other, Ottweiler, Odonovilare 847 an Odo, Thannweiler, Dannwiller 994, an Dano oder Danno, Uhlweiler, Iluunwilare 784, an Ilo, Uhrweiler, Urunivilla 742, Urunwillare 801, an Uro (719), Uttweiler an Utto, Zellweiler an Zilo oder Cello.

Dagegen sind es nur sehr wenige zusammensetzungen mit -weiler, die durch ihren ersten teil die lage des betreffenden ortes charakterisieren. Vielleicht gehört hierher Büsweiler, Buxwilari 784, wenn wir dabei an das lateinische buxus, ahd. buhsboum (s. Förstemann, die deutschen Ortsnamen s. 142) denken dürfen. Jedenfalls aber sind hierher zu rechnen Assweiler, Asco vilare 718 und Eschweiler von ahd. asc, esche; Eyweiler nach der analogie von Eykirchen, Ahakiricha (Förstemann, altdeutsches Namenbuch II, 27), Hengweiler,

406 Bossler

Kirweiler, Chirchowilare 742, Lochweiler (wohnsitz im walde). Rohrweiler, Zinsweiler, Cincioneswilare, Zinzinwilare (8. jahrh.) von der lage an der Zinsel.

Zweifelhaft ist, ob Pfalzweier hierher gezogen werden kann, und nicht hier besser eine zusammensetzung mit althochd. wiwari, wihari, lat. vivarium angenommen wird.

Ebenso zahlreich sind die zusammensetzungen mit got. haims, ahd. heim, und auch hier lassen sich zweierlei bestimmungsarten unterscheiden, doch finden wir auch hier in den meisten fällen zusammensetzungen mit personennamen; zu ihnen gehören: Achenheim, Hachinheim 737, Hahinheim 884, zum wohnsitze des Achino oder Agino: Artolsheim, Artolvesheim, zum wohnsitze des Hartulf oder Artolf; Avolsheim, Avelsheim 1051, zum wohnsitze des Avila; Baldenheim, Baldanheim 817 und 824, Baudeneheim 1182 (Chronicon Novietense), zum wohnsitze des Baldo; Bernolsheim, Bernesheim 921, Bernsheim 18. jahrh., zum wohnhusitz des Bern; Berstheim, Beroldashaim 798, Berolvesheim 1031, zum wohnsitz des Berold; Bischheim und Bischofsheim sind beide Biscofesheim; Blansheim, Blandesheim 1050, zum wohnsitze des Bland; Bolsenheim, schon 994 und 1004, zum wohnsitze des Bulso (?); Boofzheim, Boffesheim 14. jahrh., zum wohnsitze des Boffo; Dahlenheim, Dalaheim 884, Talcheim 1135, zum wohnsitze des Tallo (Dal); Dangolsheim, Danckratzheim 758, zum wohnsitze des Dancrat; Diebolsheim, Dubileshaim 803, Dubolsheim 1405, zum wohnsitze des Dubilo; Dinsheim und Dingsheim, Dunginisheim 10. jahrh., Tungesheim 1214, zum wohnsitze des Dungino (?); Donnenheim, Dunenheim 1196, Duninheim 1236, zum wohnsitze des Duno; Dorlisheim, Dorloshaim 736; Torolvesheim 1120, zum wohnsitze des Dorolf; Drusenheim, Drusenheim 758, Drusenheim, Drosenheim 1154, hat nichts gemein mit dem römischen Drusus (V. Grandidier, hist. d'Als. I, 121 und Schöpflin, Als. ill. I, 226), sondern gehört zum althochdeutschen Druso (vergl. Drusa und Drusing bei Förstemann, altd. Namenb. I, 353); Düttlenheim, Dutelenheim 1103, ist zum wohnsitze des Dutilo; Dunzenheim, zum wohnsitze des Tunzi (Dundo); Ebersheim, villa Ebrotheim 725, Eboresheim, zum wohnsitze des Eberolf; Eckbolsheim heisst 884 Eggiboldesheim; Eckwersheim ist der wohnsitz des Egiwar, Elsenheim der des Ilso oder Elso; Enzheim, Ansulfishaim 748, ist eigentlich Ansuinesheim, also der wohnsitz des Answin, Ergersheim, Argeresheim 1050, ist Argisesheim, der wohnsitz des Aragis oder Aregis. Esenheim, Ettichenheim, der wohnsitz des herzogs Ettich, Ernolsheim ist einmal (kreis Zabern) Herolzheim 1126 der wohnsitz des Erolt und das andere mal (kreis Molsheim) Arnoldesheim 1286 der wohnsitz des Arnoald oder Arnold; Friedolsheim, Fridolfeshaim 771, Fredishaim 777 ist zum wohnsitze des Fridolf, Friesenheim, Frisenheim 803 zu dem des Friso; Frankenheim (Kleinund Hoch-), schon im 9. jahrh., ist eine fränkische niederlassung, wenn nicht eine zusammensetzung mit dem personennamen Franco, neuhochd. Frank, vorzuziehen ist; Fulkrigesheim (Pfulgrinsheim) ist Wolfrichesheim, der wohnsitz des Wolfrich oder Wulfrich, Geispolsheim, Geizbodesheim 877, der des Gisalbold. Ebenso erinnert Gerstheim an Gerbodo, Gaudertheim an Gauter, Gingsheim. Ginnanhaim 771, an Ginand, Gottesheim, Godamaresheim 8. jahrh., an Godomar, Heidolsheim, Haidulfushaim 801, an Haidulf. Herbitzheim ist 870 Heribodesheim, Herlisheim 823 Herlichesheim (Herlaic), Hessenheim der wohnsitz des Hazzo oder Hazo. Hilsenheim ist wol aus Hildebodesheim entstanden. Hindisheim, Hundinesheim 777, Hundensheim 810, ist zum Wohnsitze des Hundin, Hipsheim, Hyppinesheim, zu dem des Hyppin, Hoch-Atzenheim, Adzinheim 786 ist zum wohnsitze des Azo, Holzheim, Hoholfesheim 840, zu dem des Hoholf, Hürtigheim, Hirtunghaim 778, Hirtencheim 1147, zum wohnsitze des Hurting oder Herting, Hüttenheim, Hudenheim 770, später auch Hiddenheim und Hindinheim, im 10. jahrhundert Hutinheim, zum wohnsitze des Hudo, Imbsheim, Imenesheim, zu dem des Imino, Ingenheim, Inginheim 739, zu dem des Ingo, Ittelnheim und Ittenheim sind Utilinhaim 742 und 828 wohnsitze des Udilo oder Utilo (Odilo), Kauffenheim, Cohchinheim 884, Kauchenheim 18. jahrhundert zum wohnsitze des Gogo oder Coco, Knörsheim, Chnoresheim 1120, vielleicht zum wohnsitze des Chnodomar, Kogenheim, Gaganheim 788. Cagenheim 823. Kaginheim 829, zum wohnsitze des Cagano, Kolbsheim, Colobocishaim 736, Kolbozheim, Kolbesheim, zum wohnsitze des Coloboz, Küttolsheim, Cuttelnesheim 738, Kuzelnesheim 1158, zum wohnsitze des Godila oder Godilo, Lampertheim, Lampartheim 828 (bei dem Förstemann an die Longobarden denkt), ist wol zum wohnsitze des Landobercht, Lambart, Lampert, Landersheim, Lantheresheim 1120, zum wohnsitze des Lanthar oder Lantheri, Leutenheim, Luotenheim 1128, Luttenheim 1178, Leutenheim 1428, zum wohnsitze des Liudo, Lutto, Leudo, Limersheim, Lumeresheim 817, Linemaresheim und Lumarsheim 845 und 847, ist wol die wohnung des Launomar, Lipsheim, Liutpoleshaim 823, Lupotheshen 845 Luppsheim 1476, die des Liutbald oder Liutpold, Littenheim, Hlidamo marca, Lithaime marca (frankische zeit), die des Liudan, Männolsheim. Meinoldesheim 1051, die des Mainold, Markolsheim, Marckelsheim 803, Marcolvesheim 1061, ist zum wohnsitze des Marcolf, Matzenheim, Matthinhaim 734, Mattunheim 896, zu dem des Matto, Meistrazheim, Meistresheim 880, zum wohnsitze des Meister, ahd. maistar, Melsheim, Mellesheim 1074, ist wol aus Meltridesheim, Meldrisheim (Maldra) entstanden, Mietesheim, Muttensheim 1229, gehört zu Moatin oder Muotine, Minwersheim, Munifredovilla 711, Munifridesheim 743 ist der wohnsitz des Munifrid oder Munifred. Zu Molsheim. Mollesheim 10. jahrhundert, Mollisheim war es mir unmöglich. den personennamen aufzufinden, Mommenheim, Mummenheim 921, scheint zum althochdeutschen stamme muoma gehörig, Mundolsheim, Munoltzheim 1382, ist zum wohnsitze des Munualt, Obenheim zu dem des Ubo, Odratzheim, Odradesheim 748, zu dem des Odalrat, Offenheim zu dem des Uffo, Ohnenheim, Onenhaim 673, Hononheim 896, zu dem wohnsitze des Ono, Olwisheim, Onolvesheim 1120, zu dem des Aunulf oder Onolf. Plobsheim, Blabodsaime 778, Platpoteshaim 823, Blabodesheim 1016, ist der wohnsitz des Blabod, Prinzheim, Bruningavilare 719, Bruningesheim, Brunsheim 18. jahrh., der wohnsitz des Bruning oder nachkommen des Bruno, Quatzenheim, Quazzinheim 1253 der des Wazo oder Richtolsheim, Ruochesheim 1040, Ruockersheim 1163, der des Ruoho (Crocus), Rottelsheim ist Ratolfesheim, der wohnsitz des Radulf oder Ratolf, Rumersheim der des Hrotmar oder Rutmar, Runzenheim, Ruadmundeshaim 884, der wohnsitz des Hrodmund oder Ruadmund (Trad. Wiz. 798). Säsolsheim, Sahselheim 1051, erinnert an Sahso, Schäffersheim, Shaferisheim 777, vielleicht an ahd. scafari, nhd. Schäfer, Schäffolsheim (Ober-, Mittel- und Nieder-), Scaftolfeshaim 788, zum wohnsitze des Scaftolf oder Scaftolt, Scherlenheim erinnert an Scherilo, Schirrheim an Sciri, Schweinheim, Suenheim 724, an Sueno, Schwindratzheim, Suinderadovilla 737, Swindratisheim 758 und 884, ist der wohnsitz des Suinderad, Schwobsheim, Suabesheim 829, der des Suab, nhd. Schwab (an das volk der Schwaben ist wol hier ebensowenig zu denken wie bei Schwabweiler im kreise Weissenburg), Sermersheim, Sarmeresheim 770, villa Sarmenza 817, Sarameresheim 968, erinnert an Saraman, Sesenheim, Sesinheim 775, vielleicht an das femininum Sessa, Silzheim ist 1120 Sidelinesdorf, Stotzheim ist 783 Stozzeswilare, 824 Stotesheim, Stützheim ist im 12. jahrhundert Stitteresheim, Truchtersheim ist der wohnsitz des Druhtmar,

Uttenheim der des Udo oder Utto, Vendenheim der des Winid oder Windo. In Wahlenheim, Uualohom 774, haben wir es wol mit einem personennamen Walah oder Walh zu tun und nicht mit dem volke der Walchen (Förstemann, deutsche Ortsnamen s. 171), Waldolwisheim, marca Baldolfesheim 9. jahrh., ist die wohnung des Baldulf oder Baldolf, Waltenheim die des Walto oder Waldin, Wasselnheim, Wazzeleneheim 754, der wohnsitz des Wazili oder Wazilin, Weyersheim, Wihereshaim 775, der des Wigheri oder Wiher, Wickersheim, Wigfridashaim 788, der des Vigofred oder Wigfrid, Willgottheim ist 1179 Willegoltheim (Willold), Wingersheim, 1148 Wincgresheim (Winiger), Winzenheim, Wincenheim 1148, ist zum wohnsitze des Vinco, nhd. Wenk, Witternheim ist vielleicht Witheresheim und dasselbe wie Wittersheim, Wittreshusi 742, zum wohnsitze des Withar oder Witer, Wöllenheim gehört zu Wololf oder einem anderen personennamen desselben stammes, Wolfisheim, Volfrigeshaim 768, Wolvesheim 959, zu Wolfrih oder Vulferich, Winversheim ist 782 Winfrideshaim. Wolschheim ist vielleicht aus Wommelsheim, Womeldisheim entstanden und der wohnsitz des Wambold. Wolxheim, Folcoaldesheim 739, ist der wohnsitz des Folcoald oder Fulcuald. Endlich gehört Zittersheim vielleicht zu Zitiwart oder Citrat.

Von den wenigen andere zusammensetzungsart zeigenden namen seien hier zuerst aufgeführt (Mittel-) Bergheim, Ober- und Nieder-Ehnheim an der Ehn, Nordheim und Suffelnheim auch von ihrer lage. Ferner soll nach J. Grimm der name Handschuhheim, Hantschobasheim 788, Hanschoasheim 804, aus der bauart der häuser des dorfes in fünf reihen nach den fingern der hand entsprungen sein. Kirchheim, Chilcheim 674, Troningi 723, actum Thronie seu Kilikheim 817 (urkunde Ludwigs des Frommen zu gunsten des klosters Ebersheimmünster), Tronia 12. jahrh., tunc Tronia nunc Kircheim 14. jahrh., wird von vielen für die heimat des Nibelungenhelden Hagen gehalten. Nach der mittelalterlichen etymologie ist Tronja aus einer zusammenziehung von Troja nova entstanden mit rücksicht auf die bis ins 7. jahrhundert zurückreichende chronistenfabel vom trojanischen ursprunge der Franken. Das nur eine viertelmeile von Kirchheim entfernte Marlenheim, ein alter römischer wohnsitz, dann königspalast der Franken, Marilegium 6. jahrh., Mariligensis domus, Marlegia, Marley ist nach Schilter (Königshofen Chronik Strassb. 1698 s. 609) Marckleich, marca placens. Endlich gehört hierher noch Saa-

<sup>1)</sup> Andere vermuten hier reste gallo-romanischer bewohner (walah, fremdling).
ERITSCHE. P. DEUTSCHE PHILOLOGIE. VI. BD. 27

410 BOSSLER

senheim, wenn Weigands erklärung (Oberhessische Ortsnamen) ad rupes von einem althochdeutschen daz ( $d\ddot{e}r$ ) sahs, lat. saxum, gelten darf und nicht an eine Sachsenkolonie gedacht werden soll (vergl. auch Vilmar, Zeitschr. d. Vereins f. hess. Gesch. I, 263).

Beide arten von zusammensetzung zeigt Breuschwickersheim, wohnsitz des Wigfrid an der Breusch. Zweifelhaft erscheint mir das mehrmals vorkommende Griesheim, ob von ahd. griuz, lat. glarea abzuleiten oder zu dem stamme Kriach, Graecus gehörig.

Von den übrigen zusammensetzungen folgen hier zuerst die mit ahd. aha und awa, owa, ouwa, got. ahva, lat. aqua, fliessendes wasser, und zwar 1) Andlau, Eleon 800, Andeloha 999, Antilaha 11. jahrh., Andelach 1126, zu der Andlau (fluvius Andelaha 900), 2) Breitenau, zur breiten au; 3) Eschau, Hascovia 8. jahrh., Eschowe 1261, zu der mit eschen bewachsenen au; 4) Hagenau, Hagenowe, zur au im walde, von dem jagdschlosse benant, welches Friedrich der Einäugige von Schwaben am anfange des 12. jahrhunderts auf einer Moderinsel erbaute; 5) Rheinau, Rinowa (Chron. Noviet.), Rinaugia, Rynowe, Rhinave, zur au am Rheine. (Der ort hat bis zum ende des 16. jahrhunderts am Rheine gelegen, damals wurde er aber wegen der überschwemmungen weiter landeinwärts neu aufgebaut); 6) Rothau. Rodadheim 810, vermutlich zur ausgerodeten vom walde befreiten au; 7) Schönau, Schoenowe 1357, zur au von schönem aussehen; 8) Überrach mit ahd. ubar, obara, lat. superior, zur oberen au; 9) Wanzenau, Vendelini augia. Wendelinsau, zur au des Wendelin; 10) Wimmenau, villa Wiminova 1205, zur au des Widimund; 11) Haslach (Ober- und Nieder-), Hasela 7. jahrh.,, Avellana, Avellanum 12. jahrh., wäre zu der mit haselgebüsch bewachsenen au, wenn nicht einfacher zu dem haselgesträuch, ahd. hasalahi (vergl. Förstemann, deutsche Ortsnamen s. 29).

Nur ein compositum findet sich mit Acker: Zehnacker, Decciugaris 739.

Zusammensetzungen mit der pah, bach, nhd. Bach sind: 1) Bliensbach, zum bache des Blion oder Bleonung; 2) Breitenbach, zi demo preitin pahha, zu dem breiten bache; 3) Burbach, wol statt Eburinbach, zum bach, an welchem sich die eber aufhalten; 4) Dambach (zweimal), Tambacum 1125, Tanbach 1135, Tambascum 1190, Tambach 1192, zum bach, an dem die tanne (ahd. tanna) wächst; 5) Diefenbach, zum tiefen bache; 6) Erlenbach, zum bach, an dem die

Indes ist die bedeutung fluss immer mehr in den hintergrund getreten, die eines bewässerten wiesengrundes oder insel immer mehr hervorgetreten.

erle wächst; 7) Griesbach, zum bache der kies, ahd. griuz, führt; 8) Hambach, Haganbach 713, zum bache, der durch den wald fliesst oder aus dem walde komt; 9) Mühlbach, zum bache, der die mühle treibt; 10) Petersbach, zum bache des Peter; 11) Rothbach, zum bache von roter farbe, wenn nicht zum bache bei der rodung; 12) Solbach, vielleicht zum schmutzigen bache (vergl. Förstemann, altdeutsches Namenbuch II, 1399 unter Sulag); 13) Sulzbach (Nieder- und Ober-), zum Sulzbache (Sult ist eine im verhältnis des ablauts stehende nebenform zu Salt); 14) Tieffenbach, zum tiefen bache; 15) Trienbach (Trubenbach 1303), zum trüben bache; 16) Waldersbach, zum bache des Walder, wenn nicht statt Waldisbach, zum bach im walde; 17) Wildersbach, wol aus Wildirasbach entstanden, zum bache der Wildira.

Es wird praktisch sein, die composita von Berg (ahd. der perac, bërc, mhd. bërc) und Burg (ahd. diu puruc, burc, mhd. burc, befestigte stadt), die etymologisch zusammengehören und oft mit einander wechseln, hier zusammenzustellen. Es sind folgende: 1) Bassenberg, zum berge des Baso oder Basso; 2) Eschburg, Asciburgium, Eschberg 18. jahrh., zu dem mit eschen bewachsenen berge; 3) Hausbergen (Ober-, Mittel- und Nieder-), villa Hugesperga 763, Hugesbergen 10. jahrh., Hugsberg 1360, zum berge des Hugo oder Hug; 4) Heiligenberg (773 Arlegisberg, wol dem stamme Erl, Förstemann, altd. Namenb. I, 386 fg., zugehörig) von einer dort im jahre 1295 errichteten kapelle benant mit anlehnung an den alten namen; 5) Hinsburg, früher Hinsberg, wol zum grossen (stamm Huno) berge; 6) Kirberg statt Kirchberg, zum berg, auf dem eine kirche erbaut ist; 7) Lichtenberg, zum hellen, leuchtenden, also weithin sichtbaren berge; 8) Reutenberg, villa Ritanburc 1120, zur burg des Ridand oder Ritant; 9) Schönburg, zur burg von schönem aussehen; 10) Steinburg, Steinwirke 1120, Steingewire 1145, Steingewirke 1306, Steinberg 1525, zum felsenberge; 11) Volksberg, wol statt Volchinisberg, zum berge des Volchin; 12) Wangenburg, zur burg an den feldern (ahd. wanga); 13) Weinburg, zur burg des Wino. Endlich wird 14) Strassburg, bei Ptolemaus 'Αργεντόρατον, bei Ammian. Marcellin. XV, 11 Argentoratus, zuerst im 6. jahrhundert Strataburgum und Strateburgum, im 7. jahrhundert Stratisburgum, im 8. jahrhundert Strasburgum, 982 Strasburc als knotenpunkt der von Frankreich nach Deutschland und der den Rhein entlang führenden hauptstrassen genant. Ältere erklärer (seit dem 13. jahrhundert) wollten den namen von einer kreuzstrasse ableiten, die der hunnenkönig Attila durch die mauern der stadt habe brechen lassen: indes finden wir die zerstörung Strassburgs durch Attila nirgends bestätigt. S. W. Hertz, deutsche sage im Elsass s. 92 und 238 fgg.

Mit der Bruch (ahd. und mhd. daz bruoch), moorboden, sumpf, sind zusammengesetzt: 1) Grendelbruch, Grundelbac 10. jahrh., Grindebroch 1192 wol ursprünglich ein compositum von bach, zum bach, in welchem sich viele grundeln aufhalten, und 2) Weitbruch, Viccobrochus 743, dessen erste hälfte wol zum stamme Vic, der schon moor bedeutet (Förstemann, altd. Namenbuch II, 1583), gehört.

Mit Bronn, got. brunna, ahd. prunno, mhd. prunne sind zusammengesetzt: 1) Ballbronn, Balbrun 1193, villa Baldeburne 1285, zum brunnen des Baldo; 2) Niederbronn, Burne 1331, zum tiefer (im tale) gelegenen brunnen; und 3) Oberbronn, Oberborn 1541, zum oberen brunnen.

Zahlreicher sind die zusammensetzungen mit Dorf, ahd. und mhd. daz dorf: 1) Altdorf, schon 787, zum alten dorfe im gegensatze zu einem neuerbauten; 2) (Alt-)Eckendorf, Ekkendorf 1120, zum dorfe des Agino oder Ekino; 3) Bärendorf, zum dorfe des Bero, nhd. bär; 4) Batzendorf, Bazendorf 1201, zum dorfe des Bazzo, 5) Bossendorf, 1074 und 1284, zum dorfe des Boso oder Bosso; 6) Dauendorf, Tochendorf 777, Douchindorf 1238, Dauchendorf 1417, vielleicht zu Tugus gehörig; 7) Diedendorf, zum dorfe des Thiudo oder Diedo; 8) Ettendorf, Etendorf 1328, zum dorfe des Atto oder Ato, nhd. Ette; 9) Hüttendorf, Hitindorf 12. jahrh., zum dorfe des Hitto oder Hitt; 10) Offendorf, Offonthorof 9. jahrh., zum dorfe des Uffo oder Offo; 11) Rimsdorf, vilare rimane 718, Rimovilare 807, zum dorfe des Rimo oder Rim, nhd. Rehm oder Riem; 12) Ringeldorf, Rinkilendorf 800, zum dorfe des Rinkilo oder Ringilo; 13) Ringendorf, Ringinheim 855, Rinckindorf. 884, zum dorfe des Rincho; 14) Schalkendorf, Sculkentorph 753, Scalchenheim 788, Scalchinbiunda 1 (Trad. Wiz. 133) 774, zum dorfe des Scalco, nhd. schalk; 15) Schillersdorf, Schiltersdorf 1207, zum dorfe des Schilter; 16) Zöbersdorf, Zeberstdorff 17. jahrh., vielleicht zum dorfe des Ebur, Eber; 17) Zutzendorf, zum dorfe des Zozo oder Zuzo.

Mit Eck zusammengesetzt ist Schirmeck, zur schirmenden ecke des berges.

Zusammensetzungen mit Feld, ahd. daz fëld, mhd. velt, sind:
1) Benfeld, Beneveldin 763, Benefelt 1400, zu den feldern des Beno

<sup>1)</sup> Das althochdeutsche piunte, biunda, mittellat. biunda, später auch peunt, bedeutet ein meist eingefriedigtes grundstück.

oder Benno; 2) Hochfelden, Hochfelden 823, zu den hoch gelegenen feldern; 3) Forstfeld, zum feld im forste; 4) Kerzfeld, vielleicht zusammengezogen aus Kerhartsfeld, zum felde des Gerhard; 5) Reichsfeld, zum felde des Rico, nhd. reich; 6) Rossfeld, Rosevelt 1358; 7) Stephansfeld, gegründet von Graf Stephan von Werd.

Mit Furt haben wir nur Illfurt, schon 837, zur furt an der Ill; mit ahd. halda, nhd. Halde nur Nothalten, Nothalden 1303, vielleicht zum nördlichen abhang (vgl. Förstemann, deutsche Ortsnamen s. 133), und dann ein name von neuerem ursprung.

Mit Haus, ahd. und mhd. daz hús, gewöhnlich im dativ plural ahd. hûsun, mhd. hûsen, hausen, sind zusammengesetzt: 1) Bosselshausen, Buozolteshusa 840, zu den häusern des Buozolt, nhd. Bosselt; 2) Furchhausen, Furckhusen 1487; 3) Gotteshausen, Godenhusa 1120, Gothenhausen 18. jahrh., zu den häusern des Godo; 4) Issenhausen, zu den häusern des Iso oder Isso; 5) Kaltenhausen, zu den häusern des Cadolt; 6) Kurzenhausen und 7) Lützelhausen, nach der geringen ausdehnung benant; 8) Lixhausen, Liutolteshusa 855, zu den häusern des Liudoald oder Liutolt, nhd. Leuthold; 9) Mittelhausen, Mittelhusen 1120, zu den zwischen zwei anderen wohnungen gelegenen häusern; 10) Mühlhausen, Munilhuson 884, zu den häusern bei der mühle; 11) Mutzenhausen, Muzenhusa, zu den häusern des Mozo oder Muozo; 12) Neuhäusel, zum neuen häuschen; 13) Nordhausen, Northusen 770, Northus 817, ist wie 14) Osthausen, Ossinhuns 736, 15) Sundhausen, Sunthusis 723 und 16) Westhausen, Westhus 976, Westhusen 11. jahrh., nach der himmelsgegend benant; 17) Schweighausen, Suuetchusa 896, Suechusen 968, Sveichusan, zu den häusern beim viehhof (ahd. sweiga, dialektisch noch jetzt schwaig); 18) Wilshausen, Willingshausen, zu den häusern des Willing; 19) Wintershausen, Wintershusen 1187, zu den häusern des Wintar, nhd. Winter, wenn nicht zu den häusern auf der winterseite (vergl. Förstemann, deutsche Ortsnamen s. 134).

Mit Hof sind zusammengesetzt: 1) Bitschhofen, wol aus Bucineshofen entstanden und dann zu den höfen des Bucco; 2) Eichhofen, Eichhohe 1097, also ursprünglich zum eichwalde; 3) Gumbrechtshofen, Gumpershoven 1232, zu den höfen des Gumprecht oder Gundobert; 4) Gundershofen, Gonzolinhuns 736, zu den höfen des Guncelin oder Gonzolin; 5) Menchhofen, wol verderbt aus Mönchhofen; 6) Osthofen, Osthove 778, Hosthoven 884, zu den höfen östlich von dem alten palaste zu Kirchheim; 7) Pfaffenhofen, Pfaffenhouen 991, Phaffenhoven 1017, zu den im besitze der geistlichen (ahd.

phafo, pfaffe) befindlichen höfen; 8) Reichshofen, Richeneshoven 995, zu den höfen des Richini (zu Rico); 9) Schirrhofen, vielleicht zu den glänzenden (ahd. skîr, got. skeir) höfen; 10) Uttenhofen, zu den höfen des Udo oder Utto; 11) Westhofen, Westhove 739, als Gegensatz zu dem obengenanten Osthofen.

Zusammensetzungen mit Holz sind: 1) Bischholz, Biscovesholz 1178, zu dem dem bischof von Strassburg gehörigen walde; 2) Kestenholz, Kestenholts 11. jahrh., Casteneyaco 1147, Castiney 1177, Chestenoy 1282, franz. Chatenois, zum kastanienwalde (kestina); 3) Müttersholz, lucus Augusti, Muoteresholz 817, Muteresholz 1031, zum walde des Mothar oder Muothar, nhd. Moder oder Muther; 4) St. Petersholz, Sant Petersholtz 1269, zu dem im walde gelegenen, im 7. jahrhundert gegründeten kloster des heiligen Petrus.

Mit Kirche, ahd. chirihha, zusammengesetzt sind: 1) Hars-kirchen 1291, wol Hariulfeskirchen, zu der von Hariulf gestifteten kirche; 2) Illkirch, Illachirecha 10. jahrh., Illenchirchen 987, Illen-kirchen 1050, zur kirche an der Ill; 3) Mollkirch, Mahlkirch 1220, zur kirche an der Magel; 4) Neukirch, zur neuen kirche; 5) Wolfs-kirchen, zu der von Vulf, nhd. Wolf gestifteten kirche.

Mit Land zusammengesetzt ist: Hirschland, zu den ländereien des Hiruz, nhd. hirsch; mit Mühle, ahd. muli: Frohmühl, Frohmmühl 18. jahrh., zu der dem grundherrn gehörigen (ahd. fron, dominicus) mühle.

Mit Münster (daz münster, monasterium, stifts- oder klosterkirche) sind zusammengesetzt: 1) Ebersmünster, gegründet 667, Novientum 817, Ebersheimmünster 1269, Aprimonasterium 1483, zur klosterkirche bei Ebersheim; 2) Maursmünster, früher Leobardi cella, Mauri monasterium seit 724, französisch Marmoutier, zu der dem heiligen Maurus geweihten stiftskirche; 3) Reinhardsmünster, nach dem grafen Reinhard von Hanau genant, der die kirche 1616 erbauen liess.

Eine zusammensetzung mit Rott, ahd. rôde, ist Ottrott, Ottenrode, zur rodung des Otto; mit Sand, arena: Daubensand.

Zusammensetzungen mit Stadt, stat, sind: 1) Berstett, Bardestet 760, Bardestat 884, Bersteten 1120, zur stadt des Bardo, nhd. Barde oder Barth; 2) Irmstett, zur stadt des Ermo oder Irm; 3) Killstett, Gwillestet 723, Chilistat 884, zur stadt an der Kila; 4) Krastatt, Chratestate 793, Crafstette 1247, zur stadt des Craft

<sup>1)</sup> An die römerstadt erinnert noch der "Kaisergarten" genante wald.

oder Chraft, nhd. Kraft; 5) Reichstett, Reinstett 18. jahrh., wol aus Raginstett entstanden; 6) Schlettstatt, Schletstat in Elsatio, Sclatistati villa 778, Scaldistat, Slezistat, Sletistata 880, auch Selestadium und dann vielleicht von mhd. sal, traditio (vergl. selehof, selilant).

Mit Stein, ahd. und mhd. der stein, fels und felsenburg, sind zusammengesetzt: 1) Dachstein, Dabechenstein 1017, vielleicht zum steine des Tabuke (Förstemann, altd. Namenb. I, 324), während andere an den könig Dagobert denken wollen; 2) Erstein, Erinstein 9. jahrh., Erenstein 953, Eristein 976, Erstein 1153, zum ehrenstein (von ahd. era mit erweitertem stamm erin); 3) Heiligenstein, Hellgensteine 1181, wol zum steine der Heilika, Helica, Helce; 4) Lupstein, Lupfinstagi 739, Lupenstein 995 (über den stamm lup vergl. Förstemann, altd. Namenb. II, 1026 fg.); 5) Lützelstein, Parva petra 1238, Lutzelstein 14. jahrh., von der geringen ausdehnung des felsens benant; 6) Windstein, zu dem dem wind ausgesetzten steine; 7) Bimstein ist aus Beheimstein entstanden.

Das neuhochdeutsche Thal, ahd. und mhd. daz tal findet sich in: 1) Diefenthal, Thiefental 1303, zum tiefen tale; 2) Klingenthal, vallée des lames, nach einer im jahre 1730 dort gegründeten waffenfabrik genant; 3) Marienthal, ein seit 1257 bestehender wallfahrtsort, Ecclesia beatae Mariae; 4) Salenthal, Salahendal 1291, zum weidentale; 5) Ottersthal, Otteri vallis, zum tale des Audehar, Autharis (6. jahrh.), Autari, Othar, Other. Lateinisches unda, althochd, unda, finden wir in dem früher auf einer rheininsel gelegenen Dalhunden.

Mit Wald zusammengesetzt sind: 1) Birkenwald und 2) Hochwald; mit Woge ahd. wâc nur Röschwoog, Rosusaco 734, mit ahd. warid, insula, Saarwerden zur Saarinsel. Fälschlich steht Ostwald statt Oswald, wallfahrtsquelle des heiligen Oswald. Nachzuholen ist das mit der differenzierung Berg und Hangen (früher Hangende) erscheinende Bieten, im 14. jahrh. Bütenheim, das wol zum stamme Budo gehört.

Die einfachen ortsnamen sind: 1) Barr, Barr 708, Barru 788, Beara 798, Barra 820 und 884, vielleicht zu einem flussnamen Bahr gehörig (s. Förstemann, s. 206); 2) Berg, mons qui dicitur Berg 716, Bergus 718, Berge 819, auch Bereregas und Berseregus im 8. und 9. jahrhundert (Trad. Wiz.); 3) Bissert, vielleicht von Bizziric abzuleiten; 4) Börsch, Birsa 1109, Bersa 1187, soll nach Berswinda, der mutter der heiligen Ottilie genant sein; 5) Brumath oder Brumpt, Brocomagus, Bruocmagad palatio publico 770, Pruomat 973, ein

ursprünglich keltischer name, ebenso wie 6) Dürstel, Turestoldus, Turestolda 718, Turestodelus 737, Duristualda, Duristuledon 830 (kelt. dur = aqua) und 7) Ell, Helvetus, Helellum, Alaja, Elegia 10. jahrh.; 8) Bütten, Marca Bettune 713, zu Butino (Förstemann, altd. Namenb. I, 376) gehörig; 9) Epfig, Hepheka 763, Ephicum 1125, Epfiche 1162, Epfeche 1163, Aphec 1182, Apiaca 1213, ein vom lateinischen episcopus abgeleitetes adjectiv: zum bischofssitze gehörig (die Strassburger bischöfe hatten hier ein schloss); 10) Gereuth, Curtis Geruta 1158 ist Geraydt oder Gerutte vulgari lingua, Latina autem Novella (Novalia), zur neurodung; 11) Gimbrett, Ginsbreton 1120, Gynebreten 1253, hat in der ersten hälfte wol Gimmines, in der zweiten bracht, nebenform von ahd. bracha (s. Förstemann, Ortsnamen s. 80 und 81); 12) Göft (Hohen- und Klein-), Gehfida 775, Githfida 778, Gefeda 1120, Göffede 1239 und 1357, der von Göffede hus in Strassburg 1384; 13) Gries, Grioz 921, Gries 1227, auf dem Gries, lat. glarea, von der beschaffenheit des bodens ebenso wie 14) Sand, Sant 1298, ahd. sant, lat. arena; 15) Grube, Groba 1105, (franz. Fouchy), deutet auf bergbau; 16) Hägen, Hegenheim 18. jahrh. statt Hagenheim, zum wohnsitz im walde; 17) Hördt, Herden 1297, zu den herden oder feuerstätten; 18) Modern (Nieder- und Ober-), Matravilla 8. und 9. jahrh., zum wohnsitz an der Moder, Matra; 19) Mutzig, Musecca 10. jahrh., Muziaca 13. jahrh., ein zum stamme Muz gehöriges adjectiv; 20) Rangen, Randae 1120, Rangenheim 18. jahrh., zum wohnsitze des Rando; 21) Rohr, Roraha marca 1128, Rorahe 14. jahrh., zum rohrbache; 22) Russ, vielleicht mit riuti, Rott verwandt; 23) Steige, Steige 1303, am bergabhange; 24) Still, Stilla 773, zu der Stilla oder dem Stillebach; 25) Struth, Strude 18. jahrh., zum buschwald oder dickicht, and und mhd. diu struot; 26) Sulz-Bad, Sulze 708, Sulzha 770, Sulza 10. jahrh., zur salzquelle; 27) Thal, Dal 18. jahrh., im tale; 28) Wangen, Wangon 828, Wanga 845 und 884 (von Schweighäuser mit den Vangionen in zusammenhang gebracht), gehört zu ahd. wang, campus; 29) Wisch, Wichahe 14. jahrh., von der Wisch, Wichia 8. jahrh., einem nebenflusse der Breusch, benant; 30) Zabern komt vom lateinischen Tubernae, 3. jahrh. (bretterbuden. baracken), Tres Tubernae 4. jahrh., Ziuberna, Zubarna (Nithard), Zavernia 1228 und Zabernia, daher franz. Saverne; 31) Laach, entweder von ahd. lucha, nhd. lache, oder von ahd. laha, grenzmarke in einem banne; 32) Lohr, wol mit ahd. lâri, leer verwant.

<sup>1)</sup> Merkwürdigerweise liegt das oben genante "Berg" in der tiefe und "Thal" auf einer anhöhe; vergl. die volkstümliche erklärung dieser namen in Stöbers Alsatia 1854/55 s. 193.

Hieran schliessen sich die aus dem dativ eines personennamens hervorgegangenen ortsnamen mit der abstammung oder verwantschaft ausdrückenden ableitungssilbe -ing, -ung, ahd. -inc, -unc: 1) Dehlingen, zum wohnsitze der nachkommen des Dailo oder Delo; 2) Dimeringen, Dymringen, zum wohnsitze der nachkommen des Thiudemar oder Dietmar; 3) Drulingen, zum wohnsitze der nachkommen des Dructulf; 4) Dürningen, Deorangus 724, Teuringas 742, Duringen 1595, zum wohnsitze der nachkommen des Dioro; 5) Görlingen, wol zum wohnsitze der nachkommen des Georo; 6) Hinsingen, zum wohnsitze des Hunzing oder nachkommen des Hunzo; 7) Ohlungen, Alungas, Marca Alunga 816, zum wohnsitze der nachkommen des Allo oder Alo; 8) Rexingen, Rotgisinga, zum wohnsitze der nachkommen des Hrotgis oder Rotgis; 9) Völlerdingen, Vilderadingas, zum wohnsitze der nachkommen der Wildigrat; 10) Weislingen, zum wohnsitze der nachkommen des Wisilo; 11) Zollingen, zum wohnsitze des Zulling oder nachkommen des Zollo.

Einfache Heiligennamen sind St. Blaise, St. Johann, Lorenzen, St. Martin, St. Moritz, St. Nabor, St. Peter und bedeuten dieselben immer eine dem betreffenden heiligen geweihte kirche oder kapelle.

Französische namen finden sich im Steinthal (kreis Molsheim), im kreise Schlettstadt und an der lothringischen gränze: Bourg-Bruche an der Breusch oder Brüsch (franz. Bruche, früher Brusca); Colroyla Roche, königlicher hügel im Steinthale (Ban de la Roche); Fort Louis, 1688 erbaut und Ludwig XIV. zu ehren genant; Fouday; Grande Fontaine; Plaine; Ranrupt; Saales; Saulxures; Saar-Union, wegen der im jahre 1793 erfolgten vereinigung der alten auf dem rechten ufer der Saar gelegenen stadt Bouquenom (Buckenheim, von Bukko, Buggo, kosenamen aus Burchart) mit Neu-Saarwerden am linken Saarufer.

Lateinische zusammensetzungen sind: Domfessel, Domus vassalorum, Dumvassel; Keskastel, Caesaris Castellum und Singrist, Signum Christi (1120).

Fassen wir die resultate unserer forschungen zusammen, so finden wir in den ortsnamen des Unter-Elsass, von denen nur einige wenige hier vorderhand unerklärt bleiben musten, von dem Keltischen nur geringe spuren und diese schon in römischer zeit umgeändert und latinisiert. Ebenso wenig zahlreich sind die ortsnamen mit wirklich lateinischem ursprung, und wenn die orte auch zum teil früher und in den ersten jahrhunderten nach Christi geburt lateinische namen geführt

haben, so dürfen wir die überwiegende mehrzahl doch rein deutsch nennen.

BISHCWEILER IM ELSASS.

DR. LUDWIG BOSSLER.

## DAS ALTER DES SCHWABENSPIEGELS.

Julius Ficker, über die entstehungszeit des Schwabenspiegels, sitzungsberichte der phil.-hist. klasse der kais. akademie der wissensch. 77, 795 fgg. (Wien 1874).

Bd. 1, 273 fg. dieser zeitschrift habe ich über einen höchst wertvollen Schwabenspiegel-fund Rockingers berichtet. Es handelte sich um eine alte, noch im 17. jahrhundert zu Regensburg befindliche, jetzt verlorene handschrift des rechtsbuches, aus welcher im jahre 1609 der eigentümer eines jüngeren Schwabenspiegel-codex mit gröster sorgfalt eine reihe von notizen und varianten abgeschrieben und in sein jetzt im besitze Föringers befindliches exemplar eingetragen hatte. Eine dieser notizen ist nach form und inhalt unanfechtbar, und da sie auch für philologen von besonderem interesse sein dürfte, so gebe ich sie hier wörtlich wider:

Disz buch höret einem herren an, der unrecht ze rechte kan bringen, ob ers gerne tut.
Gott gebe im ehre und gut hie untz uf sin ende, und dort on alle missewende teile mit im froliche sin ewig himelriche.

Amen.

Herre, were iht bessers gewesen, danne daz ir hie hant gelesen, daz hette ich gewünschet uf minen eid iu ze einer selikeit.

Swer mir nu gelikes bitte, dem müsse gott wesen mitte hie und dort mit wunne.

Swer mir anders gunne, dem müsse oech also geschehen.

Anders kan ich nicht verjehen: gott uns müsse wesen bi durch siner heiligen namen dri.

Aber nu der herre müge genesen, den wir hievor haben gelesen, den disz buch anhæret. Es ist ein man, der gerne stæret daz unrecht zallen ziten. Nicht lang ich will biten, ich wil iu hie sa ze hant den ere gernden tun erkant, e daz ich sin vergesse. Herr Rudiger der Manesse von Zürich, ein ritter, ist er genant. Umb ine ist es so gewant, daz er uf die rehtekeit zallen ziten sunder leit setzet gar den sinen muet. Da von im ere und guet gott soll geben zallen zit an aller slahte widerstrit.

Diese verse bildeten den schluss der alten handschrift. Sie ergeben, dass dieselbe ursprünglich eigentum des berühmten Rüdiger von Manesse, dem die manessische liedersamlung ihren namen verdankt, gewesen ist. Für die entstehungszeit des Schwabenspiegels folgte daraus freilich nichts neues, denn Rüdiger, der urkundlich zuerst 1252 erwähnt wird, starb 1304, während wir wissen, dass noch im vorigen jahrhundert eine von 1282 datierte handschrift des rechtsbuches vorhanden gewesen ist.

Um so grössere beachtung verdiente eine zweite notiz der manessischen handschrift, folgendes inhalts: "Diss pergamene recht puech hab ich Heinrich der Preckendorffer, zue dem Prekhendorff und Krebliz doheim, mit mir auss Schweyttz gebracht. Schankht und vererdt mir ein ritter und burger auss Zürikh, als ich der zeyt bey graff Rudolff von Habspurg mit vier helm edler knecht gewesen, und er damals sambt andern rittern und knechten auss Zürich meinem hern dem graffen zu hilff geschikht ward, der dan disser zeit wider di hern von Regensperg, den bischoff von Bassel und zwayen grafen von Toggenburg krieg gefürth hat. Und bin anno 1264 zu graff Rudolff von Habspurg komen, und anno 1268 uff zuschreiben meines prueder Geor-

420 schröder

gen dem Prekhendorffer abgezogen, laut meines schrifftlichen redlichen und gnedigen abschidt, wie auch in meinem raysbuech verzaichnet."

Über die wichtigen resultate, zu denen auf grund dieser notiz die eingehenden historischen untersuchungen Rockingers geführt, habe ich früher berichtet. Danach schien die abfassung des Schwabenspiegels vor 1268 festgestellt, und es stand nun nichts mehr entgegen. den 1272 verstorbenen prediger Bertold von Regensburg mit Laband für den verfasser zu erklären. Man hatte aber aus freude über den inhalt zu wenig gewicht auf die form jener zweiten notiz gelegt. Nach sprache wie rechtschreibung kann dieselbe dem 13. jahrhundert nicht angehören. G. v. Wyss hat zuerst (Anzeiger f. schweiz. geschichte, 1870 nr. 3) auf diesen punkt und namentlich darauf aufmerksam gemacht, dass der ausdruck "Schweiz" im 13. jahrhundert nur den kanton Schwyz bedeutet, in der ersten hälfte des 14. jahrhunderts zwar auch auf Uri und Unterwalden, auf Zürich dagegen, das der schreiber jener notiz im auge hatte, erst in der zweiten hälfte desselben ausgedehnt wird. Unsere notiz ist frühestens gegen ende des 14. jahrhunderts entstanden; eine entstellung durch den abschreiber von 1609 kann bei der peinlichen genauigkeit, die dieser sonst beobachtet, nicht angenommen werden. Nach Fickers wolbegründeter vermutung dürfte der hergang der gewesen sein, dass der manessische Schwabenspiegel in späterer zeit von einem Preckendorfer erworben wurde, welcher dieser wertvollen acquisition eine höhere bedeutung für seine familie zu geben suchte, indem er, unter benutzung einer alten familientradition, die handschrift für ein geschenk des berühmten Rüdiger an einen ahnherrn seines geschlechts, den vielgereisten kriegsmann Heinrich von Preckendorf, ausgab.

Ficker hat aber das verdienst, diesem negativen ergebnisse wissenschaftlicher kritik ein positives resultat eigener forschung an die seite gestellt zu haben, wie es in gleicher präcision bei derartigen untersuchungen noch nicht vorgekommen sein dürfte. Die verwantschaft des Schwabenspiegels mit den predigten Bertolds ist kein zwingender grund für die annahme, dass dieser auch den ersteren verfasst habe; wird erwiesen, dass das rechtsbuch erst nach 1272 entstanden sein kann, so wird man, da die autorschaft unzweifelhaft einem geistlichen zugeschrieben werden muss, der wie Bertold zu Augsburg lebte, an einen schüler des letzteren zu denken haben. Auch die engen textbeziehungen zwischen dem Schwabenspiegel und dem 1276 begonnenen Augsburger stadtrechte geben für die zeitbestimmung keinen ausschlag, da sich nicht nachweisen lässt, ob das eine werk unmittelbar aus dem andern geschöpft, oder ob nicht vielmehr, wie Ficker vermutet, beiden eine gemeinsame dritte quelle vorgelegen habe.

So sind wir auf die mittel der inneren quellenkritik beschränkt, und da bieten sich namentlich in den staatsrechtlichen bestimmungen des rechtsbuches, soweit der verfasser sich von seiner vorlage, dem Deutschenspiegel, unabhängig zu erhalten gewust hat, eine reihe von anknüpfungspunkten. Schon früher, bis Rockingers fund ein anderes resultat zu ergeben schien, hat man wegen der bestimmungen des Schwabenspiegels über die königswahl angenommen, dass der verfasser die erklärung des Augsburger reichstags vom 15. mai 1275, durch welche die siebente kurstimme dem herzoge von Baiern "ratione ducatus" zugestanden und die des Böhmen kassiert wurde, bereits gekant habe. Ficker macht nun wahrscheinlich, dass die ursprünglichen lesarten des Schwabenspiegels, wie sie für die einschlägigen stellen teils in den ältesten drucken (deren vorlage verloren gegangen ist), teils in der Schnalser handschrift überliefert sind, eine verschiedene stellung zu der streitfrage zwischen Böhmen und Baiern einnehmen: landr. 130 (ausg. von Lassberg) nent den Böhmen allein, lehnr. 8 den Baiern und den Böhmen, lehnr. 41 endlich hat ausschliesslich den Baiern im auge. Es ist daher wahrscheinlich, dass der verfasser gerade während des reichstages gearbeitet hat und dass, nachdem er die beiden ersten stellen (die sich noch an den Deutschenspiegel anlehnen), bereits vollendet hatte, der ausspruch vom 15. mai ihn bewogen hat, nunmehr dem herzoge von Baiern kurstimme und schenkenamt zuzuschreiben. Allerdings berührte der ausspruch des reichstags das schenkenamt nicht, es war auch nicht die absicht, dasselbe dem Böhmen zu entziehen, im volke aber sah man erzamt und kurstimme bereits als untrennbar verbunden an, und so hielt es auch der spiegler für selbstverständlich. dass nunmehr der Baier und nicht der Böhme schenk des reiches sei. Seiner auctorität folgte der dichter des Lohengrin (vgl. bd. 1, 274), und so schien es dem könige, als er 1289 den Böhmen in seiner kurwürde widerherstellte, notwendig, auch die rückgabe des schenkenamtes auszusprechen. - Ficker weist noch auf eine reihe anderer bestimmungen des Schwabenspiegels hin, welche auf eine abfassung in den ersten regierungsjahren Rudolfs I. schliessen lassen und namentlich mit den zuständen zur zeit des Augsburger reichstages im mai 1275 harmonieren. Das meiste gewicht ist dabei auf die ausführung über landr. 137 zu legen, wo der verfasser einen conflict zwischen dem könige und den bischöfen des reiches erwähnt: der könig habe den anspruch erhoben, in allen bischofsstädten nach belieben hof halten zu dürfen (natürlich auf kosten der bischöfe und ihrer untertanen), die bischöfe hätten sich einige zeit dagegen gesperrt, seien neuerdings aber bewogen worden nachzugeben: die hant ir criec nu gelaezen.

Ficker führt den schlagenden beweis, dass damit ein conflict zwischen Rudolf I. und den bischöfen gemeint ist, welcher im januar 1274 seinen anfang nahm und erst im november desselben jahres auf dem reichstage zu Nürnberg dahin ausgeglichen wurde, dass der könig die privilegien Friedrichs II. für die pfaffenfürsten bestätigte, dafür aber von den bischöfen die anerkennung erlangte, dass er gleich den früheren königen jederzeit seinen hofhalt in ihren städten aufschlagen dürfe.

Es spricht demnach alles dafür, dass der Schwabenspiegel im laufe des jahres 1275, also genau vor 600 jahren, entstanden ist, und dass der zu Augsburg lebende verfasser bei seinen staatsrechtlichen erörterungen vornehmlich durch den daselbst im mai jenes jahres abgehaltenen reichstag die nötige anregung empfangen hat.

WÜRZBURG, IM JANUAR 1875.

RICHARD SCHRÖDER.

# ERZÄHLUNGEN AUS DEM SPIEGHEL DER LEIEN.

(15. jh.)

#### Ein beitrag zur erzählenden prosa des mittelalters.

Unter dem titel "Der Spieghel der Leyen, ein niederdeutsches moralisches Lehrgedicht aus dem Jahre 1444" gab B. Hölscher im programme des gymnasiums zu Recklinghausen vom jahre 1861 einen kurzen bericht über das genante werk und teilte einige proben aus demselben mit, beides nach einer pergamenthandschrift der bischöflichen seminarbibliothek in Münster. Seitdem ist niemand, soviel ich weiss, auf das "niederdeutsche lehrgedicht aus dem jahre 1444" zurückgekommen, obgleich die ansichten Hölschers in wesentlichen punkten der berichtigung bedurften.

Hölscher bemerkte a. a. o. s. 26 "zur veranschaulichung und belebung der vorgetragenen lehren sind manche exempel, sagen und legenden, geschichtliche, aus dem leben genommene oder erdichtete beispiele eingeflochten." Er teilte keines dieser beispiele mit, nur s. 20 deutete er nebenbei auf eines derselben hin. Gerade die exempel lenkten aber meine aufmerksamkeit auf das werk, sie schienen mir wichtiger als die ganze reimerei; hoffte ich doch in ihnen willkommene beiträge zur novellenkunde des mittelalters zu finden. Durch gütige

vermittlung des herrn kreisgerichtsrates Karl Ziegler in Ahaus erhielt ich die handschrift auf längere zeit zur freien benutzung. Ihm und den vorständen der genanten bibliothek sage ich hier nochmals ergebensten dank für ihre grosse freundlichkeit und liberalität. Allein durch sie bin ich in der lage genauer über den Spieghel der leien zu berichten als dies Hölscher getan.

Die hs. G<sup>4</sup>. 57 pghs. XV. jh. kl. 8° 232 bll. (nicht 230, wie Hölscher angibt) ist nach der subscription auf bl. 232 b geschrieben im jahre 1444 von Gherard Buck van Buederick in dem fraterbause zum Springbrunnen in Münster. Sie war noch gegen ende des 16. jahrh. in der bibliothek dieses hauses; auf der rückseite des vorsetzblattes steht nämlich von alter hand: "Dit bock hort tho Munster int fraterhus. Anno 1573."

Hölscher findet es s. 4 höchst wahrscheinlich, dass Gerhard Buck van Buederick nicht bloss der schreiber der handschrift, sondern auch der verfasser des Spieghels sei. Er sagt dann s. 5 fg.: "Der verfasser unseres werkes, wie wohl nicht zu bezweifeln, ist Gerhard Buck van Buederick. Am schlusse des buches heisst es nämlich: Hyr eindet dat spieghel der leyen. | Ghescreuen yn der frater hues Ten sprync-| borne. bynnen monster Int iaer vnses he-|ren M. CCCC. XLIIII. vermiddes gherardum buck | van buederick enen snoeden vnnutten broder | des vorscreuen huses." u. s. w. "Hätte er das buch bloss abgeschrieben, so würde er sich wohl nicht in solcher weise ausgedrückt haben. (Der schreiber des exemplars zu Harlem bezeichnet sich ohne seinen namen anzugeben ausdrücklich als denjenigen, "die dit boek nuwes ghescreven heeft," vgl. de Vries, Der leken spieghel door Jan Boendale III. 341.) Ausserdem aber kommen in dem buche selbst nicht unzweideutige anzeichen vor, dass der schreiber zugleich auch der verfasser sein muss. Es stehen nämlich am rande mehrere korrekturen und anderweitige bemerkungen, die man nur dem verfasser beilegen So begint ein abschnitt des 2. buches: Hyr vor is iv in rymen vntbunden drie manere van doetliken sunden. Da sind die gesperrt gedruckten worte unterstrichen und darneben geschrieben: Sic incipias: Dre mancer sint. In demselben abschnitte ist das wort veghen verändert in reynigen, welches an der stelle offenbar besser passt. Dergleichen korrekturen kommen mehrere vor." So Hölscher. Leider kann man ihm auch nicht in einem punkte recht geben: alle seine annahmen sind irrig. Aus den worten der subscription "ghescreven ... vermiddes gherardum buck" folgt nichts weiter als dass Gherard Buck der schreiber der handschrift ist. Der irrtum, in den Hölscher hier verfiel, ist nicht gerade selten, sehr oft hat man den in der subscription sich nennenden schreiber einer handschrift für den verfasser des abgeschriebenen werkes gehalten, so z. b. bei "der sielen trôiste," dem bekanten prosawerke aus dem ende des 14. jahrhunderts. In Adrians catalogus codd. mss. bibl. academ. Gissensis wird no. 850 an erster stelle aufgeführt: Der Sehlen Trost Friderici Sommeri Lohrani. dieser hs. schliesst nämlich der Seelentrost "et sic est finis huius operis in a. LX. per me Fridericum Sommer de Lore." Vgl. a. a. o. s. 398. Bei Grässe dagegen Trésor VI. 340 wird Joh. Moirs Sultz, welcher 1445 in Köln lebte, als verfasser des werkes genant. Worauf gründete sich diese annahme? Grässe folgte ohne es anzugeben Harzheim in der bibliotheca Coloniensis, wo sowol unter Moirs als unter Sultze ein Johannes Moirs Sultze als verfasser des Seelentrostes und anderer werke aufgeführt wird. Harzheim liess sich irre führen durch die subscription einer hs. des Seelentrostes, die früher im besitze der Jesuiten, jetzt auf der bibliothek der katholischen gymnasien in Köln aufbewahrt wird. Die subscription f. 151<sup>h</sup> lautet: Finitum et completum per me Johannem | dictum Moirffultze Colonie natum. | Sub anno domini Millesimo quadrin gentesimo quadragesimo quinto | Sabbato post dominicam in quadrage sima In qua cantatur Inuocauit ..... Diese hs. des Seelentrostes ist Pfeiffer, Geffcken, Latendorf unbekant geblieben, obgleich de Vries schon im jahre 1847 über sie berichtet hatte, Der leken spieghel door Jan Boendale III. 321 fg. Ganz unbeachtet geblieben ist eine andere hs. des Seelentrostes, die sich auf derselben bibliothek befindet: auch sie schliesst mit einer subscription, die wie die andere anlass zu misverständnissen geben konte; Finitus est presens liber per | mc philippum rynheim | Sub anno domini Millesimo | Quadringentesimo quin quagesimo octavo vice-sima octava die mensis! Januarii., ebenso die Berliner hs. (Mss. germ. fol. 78) vom j. 1429, deren schreiber sich Georrius nent.

1) Nebenbei mache ich auf einen irrtum aufmerksam, der von Pfeiffer zuerst begangen, von andern seitdem zum überdrusse widerholt wird. Pfeiffer sagte, Frommanns deutsche mundarten I. 174, er kenne vom Seelentroste drei has., die erste befinde sich in Köln im besitze des dr. E. v. Groote und aus ihr habe Carové im Taschenbuch für freunde altd. zeit und kunst 1816 s. 343—48 die sage von Amicus und Amelius abdrucken lassen. Im Taschenbuche steht nichts was Pfeiffer zu der ansicht führen konte, Carové habe eine hs. von Grootes benutzt. Es heisst dort bloss: "eingesandt von Carové." Carové besass aber seit dem jahre 1814 selbst eine hs. des Seelentrostes, sie kam später in den besitz von Tuchers und zuletzt ins germanische museum. Vgl. ('hroniken deutscher städte VIII. 216 fg., wo die hs., die an erster stelle die chronik des Jac. Twinger von Königshofen enthält, genauer beschrieben. In die hs. haben sich als frühere besitzer eingeschrieben Richardus pastor tuitiensis 1595 und J. W. Carové 1814. E. von Groote besass nie eine hs. des Seelentrostes.

Mit demselben rechte könte man glauben, der name des verfassers des Seelentrostes sei Johannes Everzen, vgl. die subscription der Oldenburger hs. bei Merzdorf, Bibliothekarische unterhaltungen I. 4.

Hölscher wurde in seinem irrtum, dass Gerhard Buck nicht bloss schreiber der hs., sondern auch verfasser des Spieghels sei, noch bestärkt durch Hoffmanns von Fallersleben voreilige zustimmung, vgl. Horae Belgicae I.<sup>2</sup> 101. Er glaubte überdies die schönste bestätigung der richtigkeit seiner deutung des "ghescreven vermiddes gherardum buch" zu finden in correcturen und andern bemerkungen der hs., die man nur dem verfasser beilegen könne. Halten wir uns an den von ihm angeführten beispielen; sie zeigen uns "unzweideutig," wie oberflächlich Hölscher die hs. eingesehen bat: sie gehören nämlich einer spätern zeit an als die hs. selbst. Sie befinden sich im prosaischen teile, der wegen der vielen eingestreuten kleinen erzählungen im fraterhause besonders gerne gelesen und vorgelesen werden mochte. Man nahm ihn als selbständiges ganzes und muste daher beim vorlesen jede beziehung auf den vorhergehenden poetischen teil aufheben. Störend war gleich der anfang: Hyr vor is iv in rymen vntbunden drie manere van doetliken sunden, ihn muste man verändern. So erklärt sich die randbemerkung: Sic incipias: Dre maneer sint, so sollte man lesen statt des gesperrt gedruckten, das in der hs. unterstrichen ist. Dass diese deutung die richtige ist, dass man in späterer zeit den prosaischen teil als ein für sich bestehendes werk las, das beweist eine überschrift, die von noch späterer aber alter hand dem prosaischen teile vorgesetzt ist: Hyr begynnet eyn bouk datmen nomet der leyen spegell. vnd tracteirt van den dren doden de xps | verweckede vpp erden. Diese überschrift sollte, wie ein beigesetztes zeichen andeutet, an die stelle der alten von Gerhard Buck rot geschriebenen treten. Jene lautete: Hyr beghint dit ander boeck van den | spieghel der leyen voert in slichten woerden sonder ryme. Vnd bedudet een deel dat voergheschreuen is to ryme van drien | doden de cristus verweckede, vnd wat de | ghestelike sin daer van bedudet, vnd voert dat | daer to behoert mit anderen guden exemplen und lerinegen.

Dieselbe hand, die Sic incipias u. s. w. schrieb, hat auch im cap. XIX des prosaischen teiles mehrfache änderungen vorgenommen: dem leser waren einzelne ausdrücke dieses uns durchaus widerwärtigen und ekelhaften exempels anstössig, so änderte er "sync nese veghen" in "sine nese reynigen." Die hs. fährt dann fort: vnd de nese was em sere verrottet vnd so lelick van etter vnd van blode. dattet em to der nesen wt hiencg, also dat he seghede to den bisscope. Das gesperrt gedruckte durchstrich er, machte aber zu früherm "make my

myne nesen schone" den zusatz "de my myt blode vnd vnreynicheit seer beslagen ys." Derselbe hat dann auch noch in "dat blot wt der nesen sughen das gesperrte durchstrichen.

Das sind die correcturen und anderweitigen bemerkungen, auf die Hölscher sich ausdrücklich bezieht, die aber offenbar einer spätern zeit angehören als die hs., andere, die unzweifelhaft von Gerhard selbst herrühren, hat er ganz unbeachtet gelassen. Vielleicht hätten sie ihn auf die richtige fährte geführt; sie zeigen nämlich alle den Gerhard nur als abschreiber einer vorlage. Er machte keine selbständigen correcturen, sondern trug nur nach, am rande oder über der zeile, was er beim abschreiben übersehen hatte, manchmal muste er auch unrichtig abgeschriebenes verbessern. Von der einen und von der andern art führe ich einige beispiele an.

- s. 25 dat manch menet dat sunde 1 gheen sunde sy
- s. 81 weer achte wi vns de rechte scholt dar af
- s. 92 dat vierde dat ghi versumen manighe guede daet
- s. 104 ten sy dat ghi de werlt mit wille laten
- s. 108 daer de stede noch is swarter dan de brant
- s. 119 hyr vmme wil ghi wolghen den luden ynt ghemeen
- s. 168 wat neme ic di dat ic di nicht mach gheuen
- s. 424 nu hebbe ghi den grunt van partye ghehoert
- s. 456 dit is dat ihesus syrach vns doet bekent
- s. 464 so bidde ick dat ghi willen lesen hyr na
- s. 43 mer dinen ghegaden<sup>2</sup> den do voert als dem echte to behoert
- s. 174 doch so last my naken iuwe gheboert
- s. 49 hyr bi gheliket de schrift de nidighen to
- s. 305 hyr to voren so wilt noch een punt to grunde auerdincken.
- s. 187 de wil wil dar in wesen al buten scholden

Ein unrichtiges wort muste er verbessern:

- s. 62 solde dy de sunde beulecken so, wo er io,
- s. 379 somighen menschen baten somighen hinderen, wo er deeren (: regeren) am rande als das richtige bezeichnete.

Endlich hat Gerhard an sehr vielen stellen wörter, die ihm in seiner mundart nicht bekant genug schienen, durch andere gewöhnlichere glossiert. Sehr beachtenswert ist es, dass diese wörter fast ohne ausnahme im versschlusse stehen und durch den reim geschützt waren, im innern des verses und ebenso in der prosa hat er wahrschein-

- 1) Das gesperrte ist vom schreiber später nachgetrageu.
- 2) Das gesperrte ist durchstrichen.

lich wie alle andern schreiber für das seltenere, unbekantere wort gleich das geläufigere gesetzt. Im prosateile findet sich nur s. 267, 268, 269 zu rundelike die glosse myldelyke (dan dat he rundelike altoes syne almissen gheue s. 268, dat wi rundelike vnse almissen gheuen sullen s. 269, de altoes rundelike de werke der barmherticheit dede s. 267).

Die glossen teile ich vollständig mit: s. 14 mat (: pat). traech. — s. 15 deert (: gheconsenteert). schadet, ebenso s. 72 (: begheert), s. 144 (: gheleert), s. 226 (: keert), s. 102 deeren (: leeren). schaden, ebenso s. 222 (: verleren), s. 442 (: leren). — s. 73 doghen (: moghen). liden, ebenso s. 97 (: vermoghen), s. 174 (: moghen). — s. 75 clause. punt. — s. 93 vnbehoerlick. vnrecht. — s. 113 wit (: steet). ee. — s. 122 ghile (: wile). aftreckers. — s. 132 gheconfirmiert (: prophetiert). gheuestet. — s. 143 loechnen. louen. — s. 143 vresen (: wesen). anxte, ebenso s. 181 (: wesen), s. 219 (: wesen), s. 387 (: wesen), s. 406 (: wesen). — s. 205 back (: versack). rug. — s. 225 ropen. leren. — s. 267, 268, 269 rundelike. myldelike. — s. 444 rede (: stede). dat kolde. — s. 445 varen (: waren). anxt. — s. 446 deeren (: kieren). liden.

S. 418 wante de nakede teghen den nakeden vrancgen sal, stehen über vrancgen die drei punkte, die sonst immer auf eine nebenstehende glosse deuten, ohne beigeschriebene glosse. Dasselbe wort findet sich auch s. 442: syne vrunde mit em wrancgen vnd kiuen, an dieser stelle ohne die punkte. So bieten also auch die correcturen und die anderweitigen bemerkungen Gerhards nicht den geringsten anhaltspunkt für die ansicht Hölschers.

Der spieghel der leven ist uns ausser in der Münsterschen hs. (M.), noch in mittelniederländischer sprache in einer Harlemer hs. (H.) erhalten, vgl. über sie de Vries, Der leken spieghel door Jan Boendale III. s. 340 fgg. Vergleichen wir die prosaische vorrede des spieghels aus M. bei Hölscher a. o. o. 7 fgg. mit der aus H. bei de Vries a. a. o. 341 fgg. mitgeteilten, so zeigt sich bald, dass der text von H. ein besserer ist als der von M. M. hat z. b. (s. 7. bei Hölscher): und ghi sullen weten, dat dit boeck in dren boeken ghedeelt is, und ytlick boeck., was gar keinen sinn gibt, in M. fehlt nach "ytlick boeck" "wirt in dren ghedeelt" vgl. die stelle aus H. bei de Vries s. 342. Hölscher bemerkt ruhig: "weert in drien ghedeelt setzt die holländische ausgabe Auf derselben seite bei Hölscher steht dat derde deel is, wie das vorhergehende zeigt, muss es heissen: dat derde derde deel is. H. liest richtig: dat derde derndel is. Gleich ungenau ist M. bei der inhaltsangabe des zweiten buches, wo sie dat eerste deel, d. ander d., dat derde d. hat, statt d. e. derde deel, d. a. derde d., dat derde d.

d., beim dritten buche lässt sie auch noch deel aus. Nach M. ist ferner der inhalt des zweiten teiles des zweiten buches: wo men uns van sunden hoeden und untbinden sal, der des dritten teiles desselben buches wo de ghene die de werlt bouwen sick best van sunden hoeden Es wäre also, ganz abgesehen von der seltsamen verbindung van sunden hoeden und untbinden der inhalt des zweiten und des dritten teiles ziemlich derselbe. Anders in H. Sie gibt als inhalt des zweiten teiles an: hoe men ons van sonden binnen sel, nämlich der priester in der beichte, der von den sünden losspricht. binnen war dem schreiber von M. eine unbekante wortform, er suchte das halb verstandene durch hoeden und untbinden auszudrücken. Bei der inhaltsangabe des dritten teiles des dritten buches waer ynne dat wi nicht rechte gheplaghet werden wurde der schreiber von M. irre geleitet durch met rechte seiner vorlage, er glaubte niet rechte vor sich zu haben. H. liest richtig mit recht. Es ist die rede von den prüfungen, die gott den menschen schickt, vgl. M. s. 441:

> got de alle herte kent, vaken so sendt he vns torment, unde wil dat uns dat nutte si. u. s. w.

Man könte nun vermuten wollen, M. sei aus H. abgeschrieben; dass dies aber unmöglich ist, beweist unzweifelhaft folgende stelle derselben vorrede bei de Vries s. 343: als die heilighe kersten meysters in der ouder ewen ende oec als die heydene meesters gheleert hebben in philosophien. de Vries nimt freilich keinen anstoss an "den christlichen lehrern im alten testamente." Der schreiber von H. war, wie es oft geschieht, von dem worte eines ersten satzteiles zu dem gleichlautenden des andern abgeirrt und hatte das zwischenliegende ausgelassen. M. bietet richtig: als de hilligen kerstene mesters ghemaket hebben und yodesche mesters in der olden ec. Wir werden also auf eine dritte hs. gewiesen, aus der H. und vielleicht auch M. geflossen. Diese dritte hs. ist uns überdies urkundlich bezeugt, wir kennen sogar das jahr. in dem sie geschrieben. Vgl. die subscription der H. bei de Vries s. 341: Hier eyndet die Spiegel der leken, ende wert gemaect ende geeynt doe men screef in den jarcn onsen heren MCCCC ende XV. de Vries fügt hinzu: Het blijkt evenwel, dat het HS. geen autograaf van den auteur, maar een later afschrift bevat, daar in een kort gebed achter de aangehaalde slotworden gesproken wordt van hem .. die dit boeck nuwes ghescreven heeft." Die afschrijver heeft zich op vele plaatsen vrij slordig van zijne taak gekweten. Hoffmann von Fallersleben meint Horae Belgicae I.º 101 "Die jahrszahl 1415 ist nur aus falscher lesung der ursprünglichen jahrszahl M. CCCC. xliiij entstanden, (nämlich 1 für i, also xiiiij.)." Diese unüberlegte vermutung ist aber durchaus abzuweisen, da sie Hoffmann ja doch nur in der falschen voraussetzung machte, dass Gerhard Buck der verfasser des Spiegels sei. Wir werden daher dem niederländischen wider den vorrang zusprechen müssen, der Spieghel der leien wird ferner nicht mehr als niederdeutsches, sondern als mittelniederländisches werk aufzuführen sein. Vielleicht lässt sich die urkundlich bezeugte originalhs. vom jahre 1415, von der die Harlemer nur eine spätere abschrift ist, noch auffinden.

Aus der Münsterschen hs. gebe ich im folgenden sieben erzählungen des Spieghels als einen beitrag zur erzählenden prosa des mittelalters (vgl. Pfeiffer in der Germania IX. 257), ausser ihnen enthält der Spieghel noch fünf, die weniger der mitteilung wert sind. Alle sieben sind aus dem zweiten buche, I. aus dem 13. cap. s. 238-43, II. aus dem 15. cap. s. 247-49, III. aus dem 17. cap. s. 251-253, IV. aus dem 21. cap. s. 263-66, V. aus dem 29. cap. s. 301-304, VI. aus dem 32. cap. s. 310-12, VII. aus dem 48. cap. s. 364-67. Die nicht mitgeteilten fünf stehen im 18. cap. s. 253-57, im 19. cap. s. 260-61, im 20. cap. s. 261-62, im 24. cap. s. 275-81, im 48. cap. s. 363-64.

Als quelle der ersten erzählung wird der liber apum (des Thomas von Chantimpré) genant, zugleich aber bemerkt, dass sie sich auch noch an einer andern stelle finde. Es ist im grunde dieselbe geschichte, die K. Simrock in seinen Deutschen märchen (Stuttg. 1864) s. 81 unter dem titel "wie viel ein Vaterunser werth ist" dem Seelentroste nacherzählt hat, er benutzte die Kölner von Joh. Moirssultze 1445 geschriebene hs. Da man sie nicht ungern in der alten sprache vernehmen wird, so teile ich sie aus der von Arnswaldtschen hs. vom jahre 1406 mit. Die hs. ist die älteste bis jetzt bekante datierte, sie befindet sich noch im besitze der familie in Hannover. Frau legationsrat A. von Arnswaldt, geb. freifrau von Haxthausen, gestattete mir mit gröster liberalität die benutzung dieser bisher unbeachtet gebliebenen hs. des Seelentrostes.<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Das erste märchen bei Simrock "Zur Ordnung der Natur" ist nach mündlicher mitteilung erzählt, es ist durchaus volkstümlich; es lässt sich, was unbemerkt geblieben, schon im 16. jahrhundert nachweisen, vgl. Jacob Freys Gartengesellschafft (Franckfurt 1574, s. 26 fgg.): "Ein Mann vnd ein Frauw wurden eins, sie solt Mann mit der arbeit, so wolt er Fraw mit hausshalten seyn, damit jedes die Geschefft beyde ein ander mal köndte aussrichten."

<sup>2)</sup> A. v. Arnswaldt hatte zwar in der einleitung zu seiner ausgabe der "vier Schriften von Johannes Rusbroeck in niederdeutscher Sprache, Hannover 1848"

#### "wôe gûet dat pater noster is.

Dat was ên biscop die wolde tôe Rômen trecken tôe den pauze. Dôe nam he ênen armen man in sîn hûis end gelâefden dat he om al dage wolde geven sîn provende alsôe bescheidelike dat he om alle dage solde spreken ên pater noster vôir den biscop, dat on got bewâerden vôir al ovele. Dôe bevôel die biscop sînen drôsten dat he den armen man alle dage solde geven sîn provende. Die biscop tôech hen tôe Rômen, dese man sprac al dage sunderling ên pater noster vôir den biscop dat on got bewâerden, dat om niet quâdes tôe en quêem. Dat gescach êens dages dat die drôeste den armen man sîn provende ontôech, dôe liet die arme man ôc dat pater noster ongespraken. In den selven dage quam die biscop in sôe grôte waters nôit, dat he vôl nâ verdrunken was end om quam ôc grôit scade tôe. Dôe mercten he den dach.

Dâr nâ dôc he tôc hûis quam, dôc vrâgeden he den armen man of he em hed gehalden sîn pater noster, sôc he om gelâcft had. Jâ, sprac he, ic hebt gehalden al dage, zonder ênen dach dôc liet ic dat ongespraken, dat was des drôsten scolt, die en gaf mi mîn provende niet. Dôc gaf die biscop den drôste grôte scolt end sprac alsôc: her drôste, gi hebt mi grôten schaden gedâcn, den suldi mi uprichten. He sprac: hêre tornet û niet aver mi, ic wil û dat pater noster wâl vergelden. Segget, wat wildi dâir vôir hebben? Dôc sprac die biscop: vâcr hen tôc Rômen tôc den pauze end vrâge, wôc gûct ên pater noster sî. Dôc môste de drôste rîden tô Rôme tôc deme pauze end vrâgen, wôc gûct ên pater noster sî.

De pauwes sprac: ên pater noster wêre sôe gûet als ên penninc. Die drôste quam tôe den biscop end sprac: ic heb gewest tô Rômen

s. XXXVII von seiner hs. des Seelentrostes gesprochen, aber niemand beachtete diese notiz bisher. Wenn von Arnswaldt bemerkt, die hs. habe die jahrszahl 1436 und 1437, so trifft das nur die zweite hs.. die in demselben bande mit der Seelentrosthandschrift vom jahre 1406 vereinigt ist. Dank dem überaus freundlichen entgegenkommen seiner hochverehrten familie kann ich demnächst über die ganze handschriftensamlung A. von Arnswaldts ausführlichen bericht erstatten.

- 1) armen armen hs.
- 2) "Doe moste si" fehlt in der hs., ergänzt unter benutzung der Oldenburger hs. vom jahre 1407. Sie hat: "do moste gene voget riden to Rome to deme pawese und vrägen, wo gud ein pater noster were." Der schreiber der von Arnswaldtschen hs. irrte von dem schlusse des einen satzes zu dem des andern ab, und liess das zwischenstehende aus. Eine sorgfältige abschrift der Oldenburger hs. verdanke ich der liberalität des herrn oberbibliothecars dr. Merzdorf, der mir auf die nachricht, dass ich eine kritische ausgabe des Seelentrostes vorbereite, sofort seine eigene abschrift der ganzen Oldenburger hs. zur beliebigen benutzung zusante.

tôe den pauze end heb grôit kost ende arbeit gedâen van niet: die pauwes seide ên pater noster wêre zô gûet als ên penninc, ic wolde û gern hondert penninge hebben gegeven vôir dat arbeit. Dôe sprac die biscop: seide die pauwes niet wat penninc dat wesen solde wer silveren of gulden of kôeperen. Dôe sprac die drôste: hêre des en seide he mi niet. Dôe sprac die biscop: gâ weder hin tôe Rômen tôe den pauze end vrâge em, wat penninges dat wesen zôele. Die pauwes sprac: id sold wesen ên gulden penninc. Dôe quam die drôste weder end seide dat sînen hêren, dat id solde wesen ên gulden penninc. sprac die biscop: seide die pauwes niet, wôe brêet ende wôe dick die penninc-wesen solde? Dôe sprac die drôste: des en seide die pauwes niet. Zôe gâ noch êens weder om, sprac die biscop end vrâge des. He tôech hin end vrâgeden, wôe grôit die penninc sold wesen. Dôe seide die pauwes, dat die penninc sôe brêet solde sîn als al ertrîke end alsô dick als van den hemel an die erde. Dôe quam die drôste tôe den biscop end sprac: lieve hêre, dôet mi gnâde! Uwe pater noster mach û nîmant vergelden; dat is zôe dûirbâr, dat en vergulde al die werlt Dôe verbarmeden om die biscop end dêde om gnâde."

Bis jetzt kante man die erzählung nur aus dem Seelentroste, dass der Seelentrost die "andere stede" sei, glaube ich nicht, die fassung der beiden erzählungen ist zu verschieden. Diese "andere stede" hat der verfasser des Spieghels benutzt, denn seine erzählung stimt sehr wenig mit der des Thomas überein, wenn sie ihr auch näher komt als der des Seelentrostes.<sup>2</sup> Die erzählung bei Thomas I, 12, die noch niemand beachtet hat, verdient mitgeteilt zu werden.

"Refertur de nobilissimo quodam comite Campanie, qui in remotis orbis partibus recessurus virum quendam pauperem et languidum atque devotum, quem diu elemosinis paverat, suppliciter exoravit, ut pro se cotidie rogaret dominum, ut eum sanum et sine periculo euntem duceret, reduceret redeuntem. Cui pauper, sine diligenti, inquit, sustentacione corporis orare non possum, cum sim exinanitus cerebro, corde debilis et viribus penitus destitutus. Mox comes duobus dispensatoribus, quos in custodiam sue domus relinquebat, precepit dicens: languidum istum cibis et omnibus necessariis corporis diligentissime procurate. Quod illi promiserunt se facturos. Et sic comes profectus

<sup>1)</sup> Auch hier könte man an eine ähnliche auslassung denken wie vorher, hier stimmt aber die Oldenburger hs. mit der von Arnswaldtschen, die von Moirssultze geschriebene hs. dagegen füllt aus, sie liest: "dâe môist der kellener weder zô Rôme zien ind vrâigen den pâis wat pennincs dat id sîn sôelde."

<sup>2)</sup> Die erzählung, fast genau wie sie im Seelentroste enthalten, ist noch volkstümlich in Westfalen: sie wird dort von bischof Ulrich von Augsburg erzählt.

est. Et primum quidem per dies quindecim dispensatores illius pauperis recordati ei necessaria ministraverunt, deinde minus ac minus, ad ultimum pene eius obliti sunt. Quid plura: neglectus pauper orare cessavit. Comes autem in via non modice tribulatus post moram multam ad patriam est reversus. Nec mora, pauperis recordatus querit, an vivus sit an defunctus. Quem adhuc vivum intelligens visitavit dicens: Mortuum, inquit, te putabam carissime, secundum solitum oracionum tuarum suffragia non expertus. Exceptis enim quindecim diebus aut non multo plus postquam iter arripui usque in diem qua ad propria sum reversus, nunquam michi tribulaciones et angustie defuerunt. Mox pauper obortis lacrimis dixit: quoniam tua beneficia cessaverunt a me, adiutorium dei mei cessavit a te. Et comes posteriorum oblitus, qualia, inquit, in te beneficia mea defuerunt? Cui pauper, recedens, ait, hinc duobus domus tue dispensatoribus precepisti, ut me debilem in omnibus necessariis procurarent, quod parum plus quam diebus quindecim quidem impleverunt. Ego autem viribus destitutus pro te orare non potui. Stupefactus ergo comes dictos dispensatores precepit advocari et eis coram omnibus dixit: o cunctis servientibus nequiores, qui contra preceptum meum nequissime bonis meis pepercistis et pauperem hunc, quem patronum salutis et pacis mee frequenter expertus fueram non pavistis. Et nunc frustratus oracionum eius suffragiis pericula et tribulaciones inveni quales nunquam antea in vita mea sustinui, quas quidem, ut certus sum, evitassem, si pauperis suffragium habuissem. Vos ergo reos periculorum meorum bonis omnibus privo et exules a terra mea constituo. Depulsi ergo a terra Campanie exules per triennium exstiterunt, inde per interventum nobilium in conspectum principis sunt admissi. Quibus ille dixit: nullam prorsus aliam gratiam vobis exhibeo, nisi quam vobis dominus papa veritate narrata dare censuerit. Quod mox illi cum insperato gaudio iter rapientes cum litteris secretum comitis continentibus, quia eos non exheredare sed pro culpis vexare volebat, ad summum pontificem pervenerunt. Cui narrata adventus sui causa, litteras pape in hanc sentenciam retulerunt comiti, quod quilibet nummum aureum solveret comiti et sic adepti graciam facultatibus redderentur. Tunc comes inquit, latitudinem nummi et spissitudinem ab ore pontificis volo scire et sic vos ad graciam, quam mandavit, admittam. Denuo ergo satellites domino pape responsionem comitis ostenderunt. Mox papa conscius quid responderet, rescripsit comiti, nummum aureum debere habere [latitudinem] secundum latitudinem terre et spissitudinem eius extendi usque ad altitudinem celi. eo quod oratio iusti qua comitem frustraverunt celos penetret et virtus eius corroboret universa. Ad hoc mandatum comes satellitibus ait:

videte miserrimi quod michi dominus papa rescribit. Hunc nummum aureum exsolvere quis sufficiet. Videte quanta vos pena dignos existimet qui vos debitores tante solucionis addixit, quam nec totus mundus solvere prevaleret! Hinc ergo tercio redeatis ad papam et litteras absolucionis vestre quam in me peccastis enormiter apportate et sic penis sufficienter exactis liberi ad propria redeatis. Sic inclitus comes ille et in servis quod deliquere punivit et aliis post futuris dignam oracionis fiduciam dereliquit."

Zu V. ist zu vergleichen Pfeiffer Germ. IX, 260, zu VI. Massmann in seiner ausgabe der Kaiserchronik III, 1017 fgg. VII. ist ausführlicher im Seelentroste enthalten; es ist sehr lehrreich beide fassungen zu vergleichen. Die erzählung aus dem Seelentroste gebe ich widerum nach der von Arnswaldtschen handschrift.

"Dat was ên jode, die solde gâen tôe Rômen, êens nachtes en kond he nergent herberge gekrîgen, dôe ginc he in ênen tempel, die was wôest end was getimmert in êns afgades êre. Dar legede he sich slâpen, dôe begonde om zêre te grûwelen. Allêen dat he ên jode was sôe slôech he vôer om ên teiken des heilgen crûis. Dôe dat quam tôe der midder nacht, dôe quam die tempel al vol duvelen end Lucifer zat sich midden in den tempel up ênen hôgen stôel, dâir quâmen de vîande end zegeden wat ze begâen hadden. Dôe quam ên duvel end viel up sîn knîen end sprac: hêre ic heb gewest in ênen lande, dâir stakeden ic die lûde tôe zamen, dat ze kîveden end quâmen tô strîde, dåir blîven völ lûde dôit end ôerre worden völ gewont. Dôe sprac Lucifer: wôe lange wêerstu dâir aver? He sprac: dertich dage. Dôe sprac Lucifer: soldestu dâir zôe lange aver wesen! end liet on wâl slåen mit geiselen. Dôe quam ên ander end sprac: hêre ic was up den mêre, dâir mâecten ic ênen grôten storm, dâir verdrunken völ lûde end verdorven völ scepe. Dôe sprac Lucifer: wôe lang wêerstu dâir aver? He sprac: twintich dage. Dôe sprac Lucifer: kondstu binnen der tît niet mêer vôirt bringen! Den liet he ôc sêre slâen. Dâr nâ quam ên ander end sprac: hêre ic was in êenre grôter stat, dâir stakeden ic ênen grôten kîf up êenre brûitlacht, dâir blêven völ lûde dôit end die brûdegam blêef dôit. Dôe sprac Lucifer: wôe lang wêerstu dâir aver? He sprac, ênen dach. Dôe sprac Lucifer; kondstu niet mêre gedôen! Den liet he ever geiselen. Dôe quam ên end sprac: hêre meister ic heb gewest in ênen walde bî ênen êenzedel xl jâir end heb on gelâget dat ic en gern hed tôe val gebracht end he bewâerden sich ommer, aver nû heb ic on dâir tôe gebracht, dat he ên sunde heft begåen mit êenre vrouwen. Dôe Lucifer dat hôirden, dôe stont he up van den stôel end veng on om sînen hals end kusten om vôir

sînen mont end zat em ên krôen up sîn hôeft end hiet en bî sich sitten gâen end sprac: zû du bist en vrôem helt, du hevest mêre nuttes verworven dan die anderen altômâel. Dâir quam ên ander ende sprac: hêre meister, hier bî wôent ên bischop, die heit Andreas, den heb ic lange nâ gegâen ende hed on gern becâret mit ênre nonnen end hebt zô vêer gebracht, dat he mit ôir spôelden end slôech ze mit der hant up ôeren nacke. Dôe sprac Lucifer: eia vrôem geselle, volbrenge dat, dâir mach ons wal wat af werden. Bringestu den man tô valle, zô wil ic di krôenen baven al mîn vorsten.

Die jode lach end hôirde al dese reden. Tôe lesten sprac Lucifer: wie is die dâir leget, bringet on her, lâet zien wat mannes he is. Dôe die duvelen tôe em quâmen end vonden, dat he sich gezeget had, dôe vlûwen ze altômâel enwech. Dôe stont die jode up end geng tôe den bischop Andream end seide om al dese reden. Dôe drêef he al die vrouwen ûten have end wolde gêen vrouwen mit sich lâten wonen end die jode liet zich dôepen.

I.

## van nutticheit des ghebedes.

Men lest hîr van gheschreven in ênen bôke, dat hêt et liber apum, ôec sô vint men in êner anderen stede wâl sô claer. Et was êen landes hêre, de ênen armen ghêestliken man bî sic wonen hadde. und den landes hêren quam et in den sin, dat he over mêer êne lancge bedevåert dôen wolde. Des ghencg he tô dussen ghéestliken armen manne und bad en, dat he gode trûwelike vor em bidden wolde de wîle, dat he ût wêre, dat en got beschermen wolde vor ungheval. Und dusse ghêestlike man antworde und seghede: hêre ghi weten wâl. dat ic bin êen arm man unde dâr tô sô bin ic kranc in den lîchame; mêr willet alsô verwâren, dat mi daghelikes ût iuwen hove mîne nôtroft werde ghebracht van eten und van drinken, sô wille ic ghêrne alle daghe trûwelike vor iu bidden. Und dusse hêre seghede, he woldet dôen, und he bevôel dat ênen sînen hôghesten knechte, den he in sînen hove hadde, dat he iummer alle daghe dussen armen manne ghêve al sîne notroft, wente he weder tô hûes quême. Und dusse knecht seghede, he woldet ghêrne dôen.

Dô dusse hêre up de reise was, dusse knecht brochte dessen armen manne alle daghe volkomelike al dat he behovede, viftien daghe lancg, und dusse arme man bad alle daghe trûwelike vor dussen hêren,

<sup>1)</sup> Vgl. Lessing, Entwurf des Faust. Vorspiel. Werke ed. v. Maltzahn 2, 512. Red.

alsô dat dusse hêre krêech grôten vôerspôet in sîner reise. Und alsô lancge ghencget eme tô willen dusse viftien daghe lancg, dô de arme man vor em bad. Nâ dessen viftien daghen, sô vergat dusse knecht dussen armen man und en brochte em nicht, alsô dat dusse ghêestlike man krank wôert in dem hôvede, alsô dat he vor den hêren nicht bidden en mochte. Und rechtevôert sô ghencg den hêren, dâr he wanderde, alle dincg enteghen, wante he verlôes lûde und gûet, und he wôert siec und unghevallich und krêech sô vele wederstôtes, dat he alle den wech dôer kummer und armôde lêet, alsô dat he nouwe mitten lîve weder tô hûes quam.

Und rechtevôert dô he tô hûes quam, sô ghencg he tô dussen armen manne und seghede: wô en hevestu nicht trûweliker vor mi ghebeden, dat ic aldus vele armôde und wederstôtes in desser reise gheleden hebbe? De arme man antworde und sprac: hêre int êrste dô ghi ûtwanderde, dô wôert mi mîne nôtroft ghebracht van eten und van drinken viftien daghe lancg; und de viftien daghe bad ic trûwelike vor iu, und dâr na sô woert mi sô luttic ghebracht und som tit vergheten mit allen, alsô dat mi dat hôvet sô îdel wôert, dat ic nicht vor iu bidden en mochte. Und rechtevôert dô de hêre dat verstont, dô wôert he dinkende, dat em de êerste viftien daghe lancg, de wîle dat de arme man vor em ghebeden hadde, alle dincg tô willen ghencg, und wô dattet eme nâ den viftien daghen in alle der reisen nue gûet gheschien was. Dô ghencg dusse hêre 1 tô dessen knechte, den he dussen armen man bevolen hadde und beschalt en sêre und verbôet em sîn lant und ghebôet rechtevôert, dat he den pauwes sôchte und sîne bîcht teghen em dêde, und he unvertoghen em dat weder seghede, wat penitencie em de pauwes sette vor dusse grôte misdâet.

Dusse knecht de tôech tô Rôme an den pauwes und bîchte sîne misdâet und bad den pauwes, dat he eme rechte penitencie setten wolde, up dat he dâr bî sînes hêren hulde mochte weder krîghen, und ôec dat he et sînen hêren wederseggen mochte, wat de rechte penitencie dâr vor wêre. Und dô de pâwes dat hôerde, dô sette he den knechte penitencie, dat he slichtes ênen pennincg umme godes willen gheven solde, und seghede, dat he dâer mede weder tô sînen hêren tôghe.

Dusse knecht woert seer blide, dat em de pawes dar vor ghesat hadde nicht meer dan enen pennincg to gheven, und dachte, he wolde gheerne dûsent pennincge gheven, und toech mit groter vroude weder to sinen heren und seghede em, dat em de pawes ghesat hadde nicht

<sup>1)</sup> here fehlt in der hs.

mêer vor rechte penitencie dan ênen pennincg umme godes willen tô gheven. Und dô de hêre dat verstunt, dô vrâghede he den knechte vôert, wat pennincgs dat dit wesen solde, of wô gûet dat dusse pennincg wesen solde. De knecht antworde und seghede, dat he dâr nicht umme ghedacht en hadde und ôec des nicht en wiste. Dô sprac de hêre tô dussen knechte: alsô lief als di dîn lîf is, sô pîn di weder rechtevôert tô den pauwes tô komen und seghe, dat ic et beghere tô weten, wô grôet ofte wô gûet dat dusse pennincg wesen sal.

De knecht tôech weder an den pâwes und vraghede den pawes, als em sîn hêre bevolen hadde, wô grôet und wô gûet dat desse pennincg wesen solde. Dô antworde de pâwes unde seghede dussen knechte: de pennincg, dâr du nâ vrâghest, sal he rechtvêerdelike vervullen dat ghebet ênes gûden menschen, de gode dient, sô sal de pennincg alsô brêet ... rechte runt wesen, dat he alle de werlt bedecken moghe van den ôesten tô den westen, van den zûden tô den norden, alsô wît als alle de werlt is. Wante ênes gûden menschen ghebet dat mach men ghenêten und de bet hebben alsô wît, als de werlt is und de hemel bedecket. Hîr umme sô sal de pennincg aldus brêet wesen, sal he de rechte wêerde vervullen. Vôert sô sal he alsô dicke wesen van den aller fînsten golde, dat de pennincg upgåen mach van der êerden in den hôghesten thrône des hemels, dâr got in sîner glôrie sit. Wante rede war bî, wante ênes gûden menschen ghebet stighet up van der êerden in den oversten thrône des hemels, dâr got sulven is in sîner glôrien. Nû gâ hêen weder tô dînen hêren und seghe em weder, dat ic di gheantwort hebbe.

De knecht woert seer bedrovet, do he dit hoerde, und ghencg weder umme to sinen hêren und seghede sinen hêren, wat eme de pawes gheantwort hadde und wo groet unde wo guet dat dusse pennincg wesen solde, und bat ghenade an sinen hêren, wante he ghêne macht hadde den pennincg to betalen vor alsulke misdaet, als he mit rechte misdaen hadde.

II.

## van ênen richter.

Men lest in ênen bôke, dat hêt et vitas patrum, wô dat êen hillich vader in der wôestenîe sat in êner clûse, und bî desser clûse sô plach vake de richter van den lande tô rîden und tô jaghen. Und desse richter was êen juncg man vol van der werlt, nochtan sô hadde he dessen vader lief und plach altôes, als he dâer vôerbî rêet, dessen

<sup>1)</sup> nach breet scheint eine lücke anzunehmen.

hillighen vader an tô spreken, und bat en und seghede: lieve vader, bidde vor mi. Desse vader seghede, he wolde dat ghêerne dôen. Und he bat vake vor den richter, dat em got rechte bekantnisse gheven wolde. Des sô blêef 1 desse richter allike wâl quâet.

Und dô desse vader dat vernam, echter up êne ander tît, dô desse richter dâer vorbî rîden solde, dô vullede desse hillighe vader ênen sac mit zande unde sette den bî sic. Unde dô desse, richter dâer quam, dô bat he echter dessen hillighen vader, dat he vor em bidden wolde. Dô sprac desse hillighe vader tô dessen richter unde seghede: kum help mi dessen sac up mîne scholderen bôren. De richter sprac: sêer ghêerne. Und de richter tasten den sac an und begunde tô bôren. Und dô de richter upbôerde, dô druckede desse vader den sac neder. Und dit gheschach êenwerf, anderwerf und derdewerf: alsô wat desse richter up bôerde, dat druckede desse vader weder neder. Noch sprac desse vader tô den richter, wô en bôerstu dessen sac nicht up? De richter sprac: wô solde ic dessen swâren sac sunder iuwe hulpe und teghen iuwen willen upbôren? wante als ic upbôre, sô drucke ghi neder. Hulpe ghi mi bôren, wi wolden en wâl up krîghen.

Und dô de vader dat hôerde, dô sprac he: wâerlike, du seghest wâer! Unde aldus sô is et in ghelîken vôghe: du biddest mi vake, dat ic vor di bidden sal, und dat hebbe ic ghedâen. Wante vake heb ic gode vor di ghebeden und wat ic upbidde, dâr arbeidestu al en teghen. Wante du blîvest al in dînen olden leven und in dîner olden îdelheit und en dôest mi ghêne hulpe. Help mi tô bidden und dô wat gûdes, sô sal unse ghebet upghebôert werden und ghehôert werden van gode. Und dô de richter dat hôerde, dô wôert he van enbinnen berôert und liet sîn quâet leven af und bat ghenâde van unsen lieven hêren gode und starf êen hillich mensche.

#### Ш.

## van ênen môerder.

Men lest wâl clâerlike in enen bôke, mêr dat is apocriphum: up de tît dô Jhêsus mit Marîen und Jôseph in Egipten vlôe, umme den anxt van Herôdes, dô quêmen se in êne wôestenîe, dâr bôese môerders wôenden. Und dô desse môerders sâghen, dat Jôseph mit Marîen al dâer quam leiden, dô spruncgen se up und wolden Jôseph und Marîen berôvet hebben ofte ghemôerdet, als se plêghen tô dône. Und alsô, als men lest, sô was dâer de schêker mede, de an den crûce hiencg bî der rechter hant unses hêren und was gheheiten Dismas. Und dô desse schêker Marîam und Jhêsum ansach, dô sprac he tôhant tô sînen ghe-

1) bleef allike wal d. r. a. w. hs.

sellen: sêet desse môder is sô wunderlike sôete und minlik unde dat kint noch völ minliker. Dat dat moghelik wêre, dat got selven van êner môder mochte gheboren werden, mi solde dunken, dat eme desse ghelîken solde. Hîr umme êer ic dat lede, dat men desser môder ofte dessen kinde quâet dêde, dâer wolde ic êer selven vor sterven. Alsô lief als elken sîn lîf is, wat iuwer ist, de slâ sîn hant hîr af. Und aldus sô lieten se Marîam mit Jhêsum wanderen unghehindert.

Und dit mênen somighe, dat de sake êen dêel was, dat got den schêker alsulke bekantnisse gaf an den crûce, alsô dat he got bekande an den crûce und sprac: hêre wil mîner ghedenken als du komest in dîn rîke. Und verwarf dâr mede, dat he de êerste solde wesen, de mit gode in dat paradîs komen solde.

## IV.

## van konineg Kårles tôde.

Men lest in der legenden van konincg Kâerle: up de tît, dô he sterven solde, dô quam de vîant wanderen vor êne clûse, dâr êen hillich êensedel inne was. Und dô de êensedel den vîant sach, dô seghede he tô den vîande: wâer wilstu vîant hêen? De vîant antworde und seghede: ic wil hên tô konincg Kâerle, tô sîner ûtvâert, wante he sal nû sterven, unde ic mêne, dat wi sîne siel hebben sullen. De êensedel sprac: pîne di hêen tô komen und ic bevele di van godes weghen, alsô vrô als du dat ordel vernomen hevest, wâer sîn siele blîven sal, dattu dan rechtevôert hîr weder tô mi komes und mi dat seggest, wô dâr ghevaren sî of nicht. De vîant sprac, he solde dat dôen; al dêde he dat al undanx, wante desse êensedel was sô hillich van leven, dat des de vîant nicht lâten en mochte, wat eme de êensedel bevôel.

De vîant tôech hêen und was sô lancge bî konincg Kâerle, wente he ghestorven was und gheordelt was van gode. Und tô hant dâr nâ sô tôech de vîant weder umme tô dessen êensedel, als em bevolen was. Vnd dô desse êensedel den vîant sach, dô vrâghede he den vîant, wô sîne reise gheweset hadde. De vîant antworde, dat sîne reise vûel und quâet gheweset hadde.

De êensedel sprac: wô komet dat bî, segge mi, wâer is konincg Kâerls siele ghebleven? De vîant sprac: se is mit gode. De êensedel sprac: ic bevele di, dattu mi de rechte wâerheit seggest, wat dâer ghescheen is vor den ordel godes up desse tît. De vîant sprac: ic salt dôen, al dô ic et nôde. Wir wâren vor dat ordel godes bî konincg Kâerls siele, und dô hadden wi al sîne sunde und bôese werke vergadert und legheden de tôsamen in êne wêechschale. Dô quam sîn encgel und leghede sîne gûde werken in de ander wêechschale. Und dô men

dit wôech, dô wêren sîne bôese werken, dat unse dêel was, völ mêer und altô völ swârer, dan sîne gûde werken, alsô dat unse schale neder ghencg unde de ander, dar sîne gûde werken inne wêren, de ghencg up in de lucht. Und dô wi dat sêghen, dô mêende wi plat, wi solden rechtevoert de siele hebben, und mêenden unsen willen dâr-Unde altôhant êer wi et wisten, sô quam ghinder mede tô dône. êen man al sonder hôvet. Dat was de selve Dionysius, de sîn hôvet drôech in sînen twên handen, den sîn hôvet afgheslaghen was tô Paris bûten de mûre,1 dâer nû sîn clôester stêet. Und desse Dionysius warp alsô vol kalkes und stênes in de ander schale, dâr sîne gûde werken inne wêren, dat rechtevôert, dô de kalk und stêen de schale rôerden, dat wôech sô swâer, dat de schale tô hantes nederghincg und alle konincg Kâerls bôse werke, de wi verghadert hadden in unser schalen, de ghincgen up in de lucht. Und dô wi dat sâghen, dô vernâmen wi wal, dattet vûelike wolde und wi wôerden altômâel confûes und stôven enwech itlic sînes weghes, sô dat wi nouwe wisten, wô dat wi hene Und desse confûsie heft uns sunte Dionysius ghedâen mit sînen clôestere und timmerincge, dat wi al undankes lîden môten.

Und dô de êensedel dit hôerde, dô wâert he sêer blîde und lavede gode und wôert dô denkende, wô dat konincg Kâerle êen clôester hadde ghestichtet und timmeren lâten bûten Paris in de êre godes und sunte Dionysius, und wô dat de kalk und stêen was, dat konincg Kâerle sô sêer gheholpen hadde in sîner nôtruft. Und dô schrêef de êensedel dit mirâkel und openbâerdet uns allen tô êner lêre, wante dit vurschreven clôester noch hûden daghes stêet bûten Paris, dat konincg Kâerl in de êer godes und sunte Dionysius timmeren liet.

#### V.

## van der vroude des êwighen levens.

Men lest van ênen reckeliken priester, de sunderlincge in sînen ghebede van gode beghêerde, dat em got êen wênich wolde vertôenen van der minsten blîtschap, de in den êwighen leven wêre, alsô dat got sîne ghebede hôerde.

Und up êne tît des morghens als desse priester misse dôen wolde, sô liet he dat êerste teiken tô der missen lûden und nam sîn tîdebôek in sîne hant und ghincg ût êen luttic in den busch allêne, umme sîne tîde tô lesen, und als sîne tîde ghelesen wêren, dat he dan mochte wederkomen und misse dôen. Und als de priester aldus ghincg unde las sîne ghetîde, sô quam ghinder êen cleine voghelkin und begunde tô

<sup>1)</sup> de mure fehlt in der hs.

sincgen unde sancg alsô sôete. Dô de priester dat hôerde, dô quam he al hêel van em selven und van grôter blîtschap nicht en wiste, wat he dôen wolde.

Alsô als men lest, sô was desse priester bî desser vroude und hôerde dat sincgen van dessen voghelkin bet dan twêhundert jâer. Und dô vlôech dat voghelkin hêen, alsô dat des de priester nicht lancger en hôerde. Und dô de priester dat vernam, dô was em wunderlike lêde, dat em dat voghelkin alsô vrô untfloghen was, und he mêende, he en hedde dat nicht êen halve ûre ghehôert, und dachte, he wolde weder umme gâen und sic tô der missen bereiden.

Und als desse priester weder quam tô der kerken, sô vant he, dat de kerke altômâel vertimmert was und dat dâer nerghen êen hûes en stont, als dâer plach tô stâne. Und he sach, dat dâer priestere in der kerken ghincgen, de sic bereiden misse tô dône. Unde he en kande nerghen ênen priester noch ander menschen, und ôec sô en kande en niemant. Tô den lesten dô vrâghede desse hillighe priester den anderen und seghede: wô mach dit wesen, dat ghi hîr komen und willen misse dôen, und ic hôre ummer tô desser kerken und mêne misse tô dôen? Und ic enwêet nummer nicht, wô dit is: ic en hebbe ummer ghêne halve ûre van hene ghewest, wante ic en vinde ghêen dincg noch kleine noch grôet alsô als ic et hûde liet, dô ic ût ghincg, und ic en kenne nerghen ênen menschen, juncg noch alt.

Und dô dit de ander priester hôerde, dô verwunderde he sic sêre und en wiste nicht, wat he seggen wolde. Mêr he wôert ten leisten dinken, wô dat dâr êen olt missebôek was, dâr achter in gheschreven stont, wô dat bî olden tîden êen hillich priester des morghens van desser kerken ûtghincg, umme sîne ghetîde tô lesen, und de priester en quam nicht weder, unde wô dat ghêen mensche kunde vernemen, waer desse gûde priester ghebleven wêre. Und ôec was de name des priesters in dat boek gheschreven, und wat gheslechte dat he to hoerde. Und se lêsen dat datum, wô lancge dattet gheleden wêre, sô vunden se, dattet mêer was dan twêhundert jaer. Und dô dit de hillighe priester las, dô wôert he ghewâer und wôert dinkende, dat de hemelsche vroude hadde ghewesen dat voghelken, dat he sô lange ghehôert hadde und em sô kort dûchte wesen, und dankede gote sêre und seghede dô alle den ghenen, de bî em quêmen dat grôte mirâkel. Und he bereiden sic und dêde de misse, als he ghedacht hadde vor twên hundert jaren und bat gode so innichlike in der misse mit schreiender stemme, dat em god van sulker vroude nicht lancger wolde blîven lâten. Und unse hêre got de verhoerde sîne ghebede, also dat he nicht lancger en levede nâ der misse, mêr he starf und quam tô der êwighen vrouden.

#### VI.

#### van sunte Egidius und konincg Karlo.

Men lest in der legenden van sunte Egidius, dat he up êne tît quam dâr konincg Kârlo was, und konincg Kârlo untfiencg dessen hillighen abbet mit grôter wêerdicheit, und sunderlincge sô bat he sunte Egidium, dat he umme godes willen trûwelike vor em bidden wolde. Und des nâesten sundaghes, als sunte Egidius misse dêde, sô bad he gode sêer vlîtlike in der misse vor konincg Kârlo, als dat got deme konincge sîne sunde vergheven wolde. Unde als he alsô in sînen ghebede was, sô quam de hillighe encgel unde leghede êen brieveken vor sunte Egidius up dat altâer, dâr êne swâre sunde in gheschreven was, de konincg Kârlo ghedâen hadde, und liet dat sunte Egidius weten, dat konincg Kârlo umme sîner bede willen de sunde vergheven wêre, alsô vêer als he de sunde bîchte mit ênen vrîen upsette nicht bet de sunde tô dône und penitencie untfancge, wante konincg Kârlo desse vorschreven sunde den abbet noch nie ghênen priester, den he sô lief of hêmelik hadde, bîchten of weten lâten dorste.

Als sunte Egidius ûter missen quam, dô nam he dessen brief unde ghincg tô den konincg und seghede: ic hebbe gode vor di ghebeden und di sint dîne sunde vergheven, mêr du hevest êne sunde under di, de du noch nicht ghebîchtet en hevest. De môetstu êrst bîchten und de sunde nicht bet dôen, unde salst dîne penitencie untfancgen, sô is se di vergheven. Und mit den sô liet he den konincg den brief sêen, dâr de sunde in gheschreven stont, de he nicht ghebîchtet en hadde of en dorste. Und mit den sô de konincg dat sach, sô viel he ôetmôdelike sunte Egidius tô vôte und kussede sîne vôte und bekande dô sîne scholt und dêde sîne bîcht und nam penitencie und hôede sic mêer vor de sunde tô dône.

## VII.

#### van ênen jode.

Sunte Gregôrius 1 beschrîft, wô dat êen jode up êne tît quam ghegâen over êen velt, dâr êen olt vervallen heidens tempel stont, alsô dat de nacht dûester wart und de nôet des weders dwancg dessen joden dâr tô, dat he des nachtes in den tempel rasten môste. Und als he dâr in krôep, sô begunde em sêre tô grûwelen und wâert sêre vervêert. Tô lesten wârt he denken: ic hebbe ummer kerstenlûde ghesêen, als se anxt hebben, dat se dan êen crûce vor em slâen; ic wil ôec alsô dôen, lîchte of et mi icht helpen sal. Alsô dat desse jode

<sup>1)</sup> Gregorii dialogor. lib. III. 7.

ghincg liggen unde seghende em mit den teiken des hillighen crûces und leghede sîne arme crûcewîs vor sîne borst und began tô slâpen.

Nicht lancge dârnâ sô vergaderden dâr êen grôet schâer der dûvelen und makeden dâer êen gherichte, alsô dat de overste dûvel tô richte sat und vrâghede itliken dûvel, wat he vôert ghewunnen hadde in der wêken und wat bôesheit dat he bedreven hadde. Alsô dat desse jode ten lesten untwakede und hôerde dit wunder an, wô itlic sîne bôesheit vertellede. Ten lesten sô quam ghinder êen dûvel und seghede: hîr ligget êen jode in dessen tempel und slâpet. Wô sul wi dârmede vâren? De overste vîant sprac: en hebbe ghi den nicht ghedôdet, dâr sulle ghi alle pîne umme lîden. Gâet rechtevôert und breket em den hals und brencget mi de siele. Und rechtevôert sô stôven se hen, ofte dat bîen wêren, und wolden dessen armen menschen ghedôdet hebben.

Und dô desse jode dit hôerde, dô en wiste he anders ghênen râet in alle der werlt, dan dat he alsô blêef liggen in dat crûce mit den armen und bênen, als he tô voren lach. Und als de vîande vunden in em crûce liggen, sô ghincgen se en umme und weder umme und hadden em ghêrne quâet ghedâen, mêr se en mochten em in ghêner wîs schaden. Und tô lesten dô se dat sêghen, dat se sîner ghêne macht en hadden, dô quêmen se weder tô ôeren oversten. Und de overste vîant vrâghede den andere, wâer de siele wêre. Und se antworden mit klaghender stemme und segheden: wê, wê! dâr lecht êen îdel vat, dâr ghêne doghet in en is, mêr dat was sô vaste beseghelt umme und umme, dat wi tô ghênen gate in komen en mochten, wante dat lach sô vaste besloten, dat wi em nerghen nâken ofte schaden en mochten. Wi môten al undanx beiden, wante he em selven untslûet und wi em dan sîn lôen ghêven, als ghi uns gheboden hebben.

Und dô de overste vîant dat hôerde, dô wôert he sêre vererret und gaf alle den anderen grôte penitencie und pîne tô den pînen, de se hadden, und ghebôet em alsô vrô als desse jode em untslôte van den crûce, dat se em dan rechtevôert den hals tô brêken. Und dô de jode dit hôerde, dô dêde he wîslik und stont up und hielt sîne arme an êen crûce vor sîne borst und lovede gode, he wolde kersten werden und em dôpen lâten, als he alre êrste kunde. Und ghincg alsô rechtevôert dâr he ênen priester vant und seghede em wat em gheschêen was und wat he ghehôert hadde und lict sic rechtevôert dôpen und levede und starf êen gûet kersten mensch.

BONN.

AL. REIFFERSCHEID.

## EIN MITTELDEUTSCHER LIEBESBRIEF.

Nw vare do hen, meyn liebes briffeleyn, Zcu d[er aller l]ibesten frundynne meyn, Der faltu meynen dinst sagen, Das sey an stetir libe nicht vorczage.

- 5 [Vnd sage] ir mynen gruß dar czu
  Vnd ir meyne grosse liebe kunt thu,
  Dy ich trage yn mynes herczin sch[ryn]
  ... feste gewörczet dar yn.
  Sy ist mir lieb vor alle wyb,
- 10 Sey ist mynes herczen leyd vortryb.
  Got gruße dich, fraw hobisch vnd czarth,
  Got gruße dich, fraw yn hoer arth,
  Got gruße dich, fraw, myn bluendes ryeß,
  Frawe, ich habe alle meynen fließ
- 15 Befundern an dich alleyne geleyt, In dynē dinste will ich alleczeith wesen bereith, Du kanst myn hemelich liden stillen, Ich wil leben noch alle dynē willen, Vndern jöden crysten vnde heyden
- 20 Kan dich myr nymant vorleyden.
  Ach du liebes freweleyn,
  Solde ich alleczeith by dir seyn,
  So müste alle meyne sorge vorswinden.
  Waß ich süche das laß mich vynden.
- 25 Du bist eyne frawe wunniclich, Dyr mag nymand wesen gelich. Du bist wedir czu groß noch czu kleyne, Du bist hobisch küsch vnd reyne, Got hot an dir keyns vorgessen,
- 30 Du bist czu rechter maß gemessen,
  Du bist wedir czu korcz nach czu lang,
  Deyne sterne breyt, deyn herleyn lang,
  Dyne ougen licht sonnen clar,
  Deyn mundelin roth rosenvar,
- V. 2. Die eingeklammerten buchstaben sind von mir ergänzt, ebenso in v. 5 und 7; die hndschr. hat hier durch den rost eines alten nagels gelitten; ebendaher rührt die lücke in v. 8.
- V. 32. blang statt lang in der hndschr. V. 50. Über müchte steht in der hndschr. kūde.

- 35 Deyn kelichen blang, deyn neckeleyn wis,
  Deyn lib ist wol geschicket nach allem fliß.
  Dar czu sind ouch dyne hende
  Geschicket kleyne vnd behende,
  Deyn gang der ist hoselich,
- 40 Dyne cledir steyn dich lobelich.
  Czucht schemde ere wonet dyr bey,
  Du bist alles wandels frey.
  Des wil ich mich vmmer frowen
  Vnd wil mich stethe an dynē dinste laßen schawen.
- 45 Got gebe dyr alzo manch tusent gute iar,
  Alzo vil du hast der har
  Vff deme houpte deyn,
  Alzo manch tusent engel muße deyn phlegende seyn.
  Got gruße dich, du lichter morgenstern,
- 50 Deyner fruntschafft müchte ich met nichte entpern. Got gruße dich, meyn sußer czückersmag, Got behute dich nacht vnd tag, Da mete habe vil guter nacht, Mer wen ich habe geschreben vnd betracht.
- 55 Got gebe dyr vil mer guter stunde Wen do troppen seyn yn des meres grunde. Du salt dich cleyden swarcz brun vnd roth, Das dich got behute vor aller noth. Brun bedütet swygen,
- 60 Darczu saltu frundynne meyn gedigen, Alzo saltu fraw feyn Vorswegen an dyner liebe seyn Vnd salt nymande nicht do von sagen, Ab dich ymand welde fragen.
- 65 Alzo thu, frundynne meyn,
  Vnd behalt das hemelich yn deme herczen deyn,
  Du macht wol wissen wer ichs byn,
  Meyn allirliebester gulde schöne suberliche bule meyn.
  Ach ich wunsche dyr was deyn hercze begert,
- 70 Wen du bist des gancz vnd gar wol wert.
  Dar czu ich dyr meyn hercze sende,
  Sam ich dirs gebe yn dyne hende.
  Swig, fwig, das ist dy hogiste thogent
  Vnd cziret gar wol dy jogent.
- V. 61. Auf feyn folgt in der hdschr. noch seyn.

- 75 Ich hette dir czu schriben vil,
  Das la ich steyn bis uff eyn ander czil.
  Ach müchte ich selbes wesen by dyr,
  So wer ich alleczeith yn fröden czir.
  So des nicht geseyn mag,
- 80 So sey doch deyn hercze meyn grab,
  Das yn deynë lobelichen libe stat,
  Es ftey so es lange czwischen dich vnd mich
  gestanden hat.

Anno domini M. CCCC. XXXIIII in profesto octane corporis christi . . . . . . . Regina.

Die handschrift, welcher das vorstehende entnommen ist, gehört der hiesigen domherrenbibliothek an und ist im kataloge daselbst als mscr. no. 12 verzeichnet. Dort befindet sich das gedicht auf einem der innenseite des hintern deckels aufgeleimten blatt papier und ist in fortlaufenden zeilen geschrieben mit interpunktionszeichen am ende jedes Der dialekt darin weist entsprechend dem fundorte das gedicht in das obersächsische Osterland, wohin auch außer anderm das im beginne des 15. jahrhunderts schon eingetretene, hier vielfach wahrnehmbare schwanken zwischen î und ei (dîn neben dein, mîn neben mein,  $\hat{si}$  neben sei = ea) führt im gegensatz zu dem benachbarten Düringen, in welchem sich i noch länger gehalten hat. Ebenfalls dem dialekte gemäss sind wol auch die akkusative zu fassen in v. 40 dyne cledir steyn dich lobelich (in welchem sinne das mhd. wörterb. Ilb, 573b, 8 nur den dativ kent) und in v. 82 so es lange zwischen dich und mich gestanden hat. Für unverdorben halte ich ferner die anrede in v. 68: meyn allirliebester gulde schöne — — bule; vielleicht ist gulde schöne als éin wort zu nehmen, ähnlich zusammengesetzt wie das adjektiv goldegarwe im Rolandsliede 147, 14 und 151, 10, vergl. auch die von Franz Pfeiffer herausgegebenen alten schwänke in Haupts zeitschr. 8, 92, 87 diu hant ist schoene als ein golt; sonst konte gulde auch für gulden oder gülden stehen, welches als "liebes- und schmeichelwort" ziemlich üblich war nach Vilmar Idiot, s. 140. Übrigens ist zu den anfangsworten dieses briefes zu vergleichen Lassbergs LS. I, 109: Vor hin, klaines brieffelin, Vnd sag der lieben frowen min.

ZEITZ, IM MAI 1875.

FEDOR BECH.

V. 79 mag vor des in der hdschr. — V. 82. czwichen in der hdschr.

# ZUR ERKLÄRUNG OTFRIDS.

II.

Fortsetzung zu bd. V, 338 fgg.

14. I, 11, 45 sâlîg thiu nan werita, than imo frost derita!
46 armâ joh hentî, inan helsenti!

Schilter und Kelle (nach der interpunction seiner ausgabe und übersetzung s. 33) verbinden beide verse zu einem satze, indem sie das participium helsenti auf Maria beziehn und meinen, dass das verbum helsen mit zwei objectsaccusativen verbunden sei: ihm um den hals schlingend ihre arme und hände. Auch Begemann, Bedeutung des schwachen Prät. s. 59 bemüht sich diese dem ahd. sprachgebrauche durchaus widerstreitende construction begreiflich zu machen. dessen feines sprachgefühl an ihr mit recht anstoss nahm, suchte im Sprachschatz IV, 928 durch die lesung armo (instrumentalis neben henti), zu helfen. Aber diese lesung hat in den handschriften (nach Kelles angabe) keinen halt, und eine conjectur ist unnötig, wenn man, wie es bereits Rechenberg s. 97 tat, und wie ich durch meine interpunction andeutete, jeden der beiden verse als selbständigen ausruf fasst und sâlîg aus dem ersten auch für den zweiten ergänzt, wie ja auch das sâlîg v. 43 für den durch joh verbundenen v. 44 und v. 39 das wola ward für v. 40 ebenfalls gilt. Die unflectierte form eines nachgesetzten mit abhängigem casus oder adverbialer bestimmung verbundenen part. präs. ist viel gewöhnlicher als die flectierte, s. meine Untersuchungen I § 355, we namentlich I, 6, 6 eine passende parallele bietet. Also: selig die arme und hände, die ihn umhalsten.

# 15. I, 19, 7 ni lâz iz nu untar muari, thia muater tharafuari, 8 thaz kind ouh io gilîcho bisuorgê hêrlîcho.

So schreibt und interpungiert Kelle in seiner ausgabe; nach II, 280 note aber will er das komma vor muari setzen und dieses als adverbialen acc. eines adjectivischen ia-stammes nicht mit lag, sondern mit fuari verbinden. Die bedeutung von muari weiss er nicht anzugeben; vielleicht habe Otfrid erst geschrieben mari in der bedeutung: sanft, zart, und dieses dann durch marui ersetzen wollen. Abgesehen davon, dass dieses marui meines wissens nur in sinnlicher bedeutung: dünn, schwach, mürbe überliefert ist, und dass der adverbiale gebrauch der unflectierten adjectiva gar nicht so ausgedehnt und

unbeschränkt ist, ist mir die Kellesche vermutung schon deshalb unannehmbar, weil ich nicht glauben kann (was freilich auch Schilter und Graff Sprachschatz II, 306 annahmen), dass Otfrid gesagt habe ni lâg is nu untar für unser: unterlass es nicht. Er braucht in dieser bedeutung nur das einfache lâzan, und wenn er unterlâzan brauchen würde, würde er das untar nicht hinter den imp. setzen. Auch glaube ich nicht, dass Otfrid eine zur zweiten vershälfte gehörende adverbiale bestimmung so isoliert in die erste setzen würde.

Ich bleibe bei der lesart muari und bei der verbindung desselben mit den vorhergehenden worten. Mit der annahme eines adjectivischen ia-stammes war Kelle ganz auf dem richtigen wege; nur gehe ich noch einen schritt weiter und ziehe untar mit demselben zu einem worte zusammen. Ein unflectiertes adj. untarmuari könte durch zusammensetzung mit einer präposition von dem zwar nicht bei Otfrid, aber im Muspilli 53 belegten muor (Schade, Wörterbuch 1 411) abgeleitet sein wie die ebenfalls nur unflectiert vorkommenden widarmuati V, 23, 142 von muat, anawâni I, 4, 48 von wân. Die bedeutung: unter dem wasser oder im sumpfe befindlich scheint mir sehr wol zu einer sprichwörtlichen redensart, die ein unvollendetes beginnen bezeichnet, zu passen, wenn ich auch die sphäre der tätigkeit, welcher sie ursprünglich angehört, nicht angeben kann. Formelhafte verbindungen von prädicativ gebrauchten unflectierten adjectivis und von localen bestimmungen gerade mit den verbis duan und lâzan finden sich bei Otfrid öfters, vgl. III, 24, 21 ni lâz thir iz sêr. V, 8, 32. 44 in muate V, 23, 142 duit imo widarmuati thia .. guatî. lâz thir iz heiz. IV, 13, 14 thaz muat in fiara ni dua = tue deinen mut nicht bei seite. V, 7, 64 thaz lâzên sie thia ungilouba in fiara = dass sie den unglauben unterwegs lassen, von ihm abstehn sollen. 1 So fasse ich also iz untarmuari lâzan = etwas im sumpfe stecken lassen = ein beginnen in der bedrängnis unvollendet lassen. Der engel sagt also zu Joseph mit bezug auf die schon I, 8, 19 fgg. ausgesprochene aufforderung, die mutter und das kind zu beschützen: lass es (das begonnene unternehmen) nun (im augenblicke der gefahr) nicht im stiche, sondern führe die mutter fort und sorge ebenso auch für das kind in einer seiner hoheit entsprechenden weise.

<sup>1)</sup> Folgende anderen sprichwörtlichen verbindungen dienen vielleicht noch zur charakteristik der Otfridischen sprache: IV, 16, 28 sår zi themo wipphe. V, 12, 33 theist giwis io sô dag. III, 20, 168 er deta in dag leidan. II, 4, 16 thô ni ward imo ther sand. II, 4, 80 sulih unthurf ist es mir. IV, 21, 25 imo waz iz heizaz. III, 23, 56 zi thiu iz nu sâr giligge.

- 16. II, 14, 89 scal iz krist sîn, frô mîn? ih sprichu bî thén wânîn:
  - thaz selba sprichu ih bî thiu, iz ist gilîh filu thiu.
     bî thên gidougnên seginin sô thunkit mich, theiz megi sîn:

92 er al iz untarwesta, thes mih noh io gilusta.

Die worte fro min kann ich nicht mit Schilter und Kelle (Übersetzung s. 40: ihr leute, soll es Christus sein?) als anrede der samaritanischen bürger passend finden, sondern ich ziehe sie mit Scherz und Graff Sprachschatz III, 804 als nominativische Apposition zu krist. 89b ist bî thên wanîn in V offenbar richtig aus dem nichtssagenden bî then wân mîn corrigiert; femininum auf -î ist anzusetzen aus I, 15, 23 ther thâr was in wânî. II, 7, 49 iz may thoh sîn in wânî, wo die construction es nicht erlaubt, mit Kelle II, 177 accusative eines neutralen \*wâni anzusetzen. Der sinn dieser worte aber komt in Kelles übersetzung ("nach meiner meinung sprech' ich das") nicht genügend zur geltung. Man muss auf den parallelismus der drei durch bî mit dat.-instr. v. 89. 90. 91 gegebenen bestimmungen achten, welche drei deutlich gesonderte gründe für die meinung der Samariterin, dass der von ihr gesehene mann der messias sei (ih sprichu = ich sage ja) angebon. Sie sagt es erstens v. 89 bî thên wûnîn, das heisst, wie ich glaube, wegen der im volke verbreiteten, v. 75 fgg. auch von ihr ausgesprochenen messiashoffnungen; zweitens v. 90, weil der gesehene nach dem allgemeinen eindruck seiner persönlichkeit (iz = das, was ich gesehen oder erfahren habe) dem messias gleich ist; thiu geht auf den v. 89 durch krist bezeichneten vorstellungsinhalt zurück wie an einer sehr ähnlichen stelle auf das vorhergehende kuning: IV, 22, 27 thû therero liuto kuning bist; 28 bist garo ouh thiu gilîcho joh harto kuninglicho. Drittens endlich (diesen punkt genauer ausführend und belegend) haben ihr die geheimen wunderkräfte, die Christus bei enthüllung ihres früheren lebens bewiesen hatte (91 bî thên gidougnên seginin) ihren glauben bestärkt. Bemerkenswert, aber Otfrids art nicht widersprechend ist es, dass er an dieser stelle die genaue und ausführliche motivierung des erzählten, welche er sonst so häufig mit seinen worten gibt, hier von der redenden person selbst geben lässt, wie wenig auch die genau disponierte erörterung für deren persönlichkeit und lage passt.

17. IV, 21, 3 zi drist frâgêta er (Pilatus) bî thaz, thaz er es hartôs insaz.

Kelle schreibt harto sinsaz; das nach seiner annahme mit dem insaz verschmelzene sô (wie II, 14, 88 sih für so ih) ist aber ganz

überflüssig. Doch ist kein grund, das s mit dem schreiber von F ganz fortzulassen, wie Graff (und jetzt auch Braune, ahd. Lesebuch s. 127) tut. Ich bleibe dabei, das s mit Grimm Gramm. III, 587 zum vorhergehenden worte zu ziehn und dieses als superlativ des adverbiums mit abgefallenem t zu betrachten. Der gleiche abfall findet sich bald darauf noch einmal IV, 27, 17 in thaz crûci man nan nagalta, sô sie thô fastôs mohtun = so fest wie sie irgend konten, quam arctissime, wo mir weder der positiv fasto noch ein diesem angefügtes genetivisches es erklärlich wäre. Auch an unserer stelle scheint mir der superlativ allein einen passenden sinn zu geben. Pilatus nämlich fragte zuerst nach dem (nach demjenigen punkte der anklage), was er davon am härtesten empfunden, worüber er sich am meisten entsetzt hatte, nämlich nach dem angeblich angemassten königtume; fortsetzung bildet die weitere frage (avur) v. 16, und v. 25 kehrt wider zu dem ersten punkte zurück. Die construction von fragen mit bi und dem acc. findet sich z. b. noch IV, 6, 31, vgl. I, 17, 44. IV, 19, 6. Das thaz muss hier allerdings, wie Tobler s. 247 gegen mich richtig bemerkt hat, als acc. des pronomens angesehn und es von ihm abhängig gedacht werden, da insizzan bei Otfrid immer mit acc. der sache, nicht mit gen. construiert ist (I, 27, 41 iz, V, 23, 247 thaz; dazu deshalb auch II, 6, 14 es wiht). An den anderen, Untersuchungen I § 230 angeführten stellen halte ich jedoch meine erklärung des thaz aufrecht.

KÖNIGSBERG, APRIL 1875.

OSKAR ERDMANN.

## DREI BRIEFE VON GOETHE AN J. G. STEINHÄUSER.

Johann Gottfried Steinhäuser war in Plauen den 20. september 1768 geboren, der älteste sohn des churfürstlich sächsischen rats und steuerprocurators gleichen namens. In den achtziger jahren kam er auf die schule in Pforta, bezog 1787 die bergakademie in Freiberg, 1788 die universität Wittenberg, von wo er 1792 in sein elterliches haus zurückkehrte. Von jugend auf mit leidenschaft und rastlosem fleiss den mathematischen und naturwissenschaften nach allen ihren beziehungen zugetan, sah er sich, vom glück nicht begünstigt, eine reihe von jahren vergeblich nach einer seinen fähigkeiten und kentnissen angemessenen wirksamkeit um, bis er im jahre 1805 als professor der mathematik nach Wittenberg an J. J. Eberts stelle berufen wurde. Dort schrieb er seine theorie des erdmagnetismus. Als

im jahre 1815 die universität nach Halle verlegt wurde und in seinem geburtslande Sachsen sich kein raum für ihn finden wollte, ging er mit schwerem herzen nach dem neuen sitz der Wittenberger universität, wo er sich genötigt sah, die professur der bergwissenschaft zu übernehmen. Doch hinderte ihn dies nicht, nach wie vor seinen eigentlichen lieblingsstudien obzuliegen. Seine schrift über ein neues masssystem, welche 1815 erschien, fand im kriegsgetümmel keine beachtung.

Der verkehr mit Goethe, so weit er sich aus den vorhandenen documenten ersehen lässt, fällt in die zeit, wo er sich ohne eine ihm zusagende bestimte tätigkeit, aber im stillen immer seinen mathematischen studien obliegend, auf der expedition seines vaters beschäftigte, woraus sich die von Goethe gewählte adresse des einen seiner briefe erklären lässt. Fast scheint es, als ob der verkehr in spätern jahren aufgehört habe. Denn klagen über mangelnde teilnahme und anerkennung und daher rührender mismut über ein ihm verfehlt erscheinendes leben verdüsterten die letzten lebensjahre des trefflichen, seiner zeit voraus eilenden mannes. Er starb in Halle im noch nicht vollendeten 57. lebensjahre am 16. novbr. 1825. Seine schriften finden sich im Neuen Nekrolog der Deutschen, dritter jahrgang, 1825. verzeichnet, wo ihm auch ein persönlicher freund ein schwülstiges, aber immerhin verdienstliches andenken gestiftet hat.

Von den nachfolgenden briefen ist der dritte im jahre 1870 in der Dörptschen zeitung nr. 231 und noch einmal 1873 in nr. 5 desselben blattes gedruckt worden, wo die irrige vermutung ausgesprochen ist, dass er an professor Wiedemann in Kiel gerichtet sei. Die beiden andern sind aus dem nachlasse des hern staatsrats Kämtz, des berühmten meteorologen, durch die güte eines freundes in meine samlung gelangt.

Das Steinhäusersche huseisen scheint noch im jahre 1849 in den Goetheschen kunstsamlungen vorhanden gewesen zu sein, in dem gedruckten verzeichnis derselben findet sich im dritten teil s. 295 unter nr. 79 verzeichnet: "Ein Magnet, aus sechs geraden Stahlstäben bestehend, die durch ein weiches Eisen zu einem Huseisenmagnet mit einander verbunden sind, nebst Anker."

LEIPZIG.

S. HIRZEL

I.

Indem ich für die mir mitgetheilten Nachrichten iu Beziehung auf einen magnetischen Apparat Ew. Hochedlgeb. meinen besten Dank abstatte, so thue ich zugleich noch eine Anfrage, um deren gefällige Beantwortung ich hiermit gebeten haben will.

Indem der Magnet sich mit dem entgegengesetzten Pol eines andern Magneten zu verbinden strebt, so scheint daraus zu folgen: dass die beyden Pole Eines Magnets dieselbe Neigung haben sich mit einander zu vereinigen. Die Ordnung in welcher sich die um den Magnetstein, auf einer Glastafel, gestreuten Feilspähne legen, bringt ein solches Streben der beyden Pole zu einander zum Anschauen, und es scheint keinem Zweifel unterworfen, dass, wenn ein magnetisches Hufeisen in der Mitte elastisch wäre, sich die beyden Pole mit einander vereinigen würden.

Ja ein Hufeisen überhaupt, so wie ein armirter Magnet, kann als ein, durch das quer vorgelegte Eisen, in sich selbst abgeschlossener und daher mit allen seinen Kräften wirkender Magnet angesehen werden.

Es fragt sich desshalb ob man eine Magnetnadel verfertigen könnte, welche, anstatt sich nach den Weltpolen zu kehren, wenn man sie aufhinge, in sich selbst zurückkehrte, so dass ihre beyden Enden sich ergriffen und festhielten.



Ich denke mir die Construction etwa so: a. b. wäre eine Stahlfeder, c. d. zwey Pfeilspitzen von stärkerem Stahl an jene angeschweisst, e ein messingener Ring an welchem die Nadel aufgehängt würde, f eine dergleichen, woran das Gewicht g hinge, damit der Ring welcher entstünde, wenn c und d zusammenschlügen in einer horizontalen Richtung bliebe.

Es versteht sich übrigens dass das Ganze so gearbeitet werden müsste wie es gezeichnet ist, nämlich dass die Flächen der Nadel vertikal hängen, wie sie sonst bey andern Nadeln horizontal liegen.

Unter welchen Bedingungen ein solches Instrument möglich sey werden Sie am besten beurtheilen.

452 HIRZEL

Man müsste, um eine solche Magnetnadel aufzubewahren, sie ausgestreckt in einem engen Futteral erhalten und zum Versuche sie alsdann heraus und in die Höhe ziehen.

Ich bitte mir darüber eine gefällige Antwort aus, so wie ich mir auch den Preis zu bestimmen bitte, um welchen Sie glaubten eine solche Nadel liefern zu können. Der ich recht wohl zu leben wünsche, und mich zu geneigtem Andenken empfehle.

WEIMAR AM 29. NOV. 1799.

J. W. V. GOETHE.

II.

Herrn Advokat Steinhäuser

nach

Plauen.

Ew. Hochedlgeb.

gefällige Beantwortung meiner Anfragen erkenne mit gebührendem Danke, und füge zugleich die Bitte hinzu, dass Sie ein elastisches Hufeisen, dessen Ausführung Sie für möglich halten, für meine Rechnung, möchten fertigen lassen. Es versteht sich dass ich diesen Versuch, auch wenn er nicht gelingen sollte, recht gern vergüte.

Die Absicht die ich dabey habe konnte Ew. Hochedlgeb. nicht verborgen bleiben. Für denjenigen, der die Idee der Vertheilung, und des, ihr gewissermasen entgegengesetzten, so wie aus ihr folgenden Zusammenstrebens gefasst hat, wird es dieses Versuchs nicht bedürfen. Doch ist es in den physischen Dingen sehr gut wenn man alles mögliche zum Anschauen bringen kann, theils um dererwillen die zuerst mit solchen Dingen bekannt werden sollen, theils um solcher willen die der Idee widerstreben und alles mit Händen greifen wollen.

Vielleicht findet sich bey Bearbeitung des Huseisens ein Weg jener gleichfalls gewünschten Magnetnadel näher zu kommen, deren Versertigung freylich, aus bemerkten Gründen kaum möglich seyn dürste. Ich bescheide mich wohl, dass ich, bey dem Gedanken dazu, die magnetische Kraft in abstracto, nicht aber von ihren physischen Bedingungen begleitet, im Auge hatte.

Haben Sie wohl versucht, dem Serpentin oder andern Steinen welche lebhaft auf die Magnetnadel wirken, Polarität zu geben und also das Humboldtische Gestein künstlich hervorzubringen? Ich könnte zu diesem Behuf mit einigen hübschen langen Stücken Topfstein (Lapis ollaris) dienen, welcher die Magnetnadel stark bewegt.

Wollten Sie die Gefälligkeit haben mir ein Verzeichniss, nebst Preisen, derjenigen magnetischen Stücke zu übersenden, deren Sie in Ihrem ersten Briefe erwähnen, welche bey Ihnen vorräthig sind, und wovon Sie dem Liebhaber etwas abzulassen geneigt wären.

Der ich recht wohl zu leben wünsche.

WEIMAR, D. 31. JAN. 1800.

J. W. V. GOETHE.

III.

## Ew. Hochedelgeboren

haben mir durch die baldige Übersendung eines elastischen Hufeisens ein besonderes Vergnügen gemacht; denn es ist immer eine angenehme Empfindung, eine Idee, die man gefasst hat, einigermassen realisirt zu sehen.

Wenn ein armirter Magnet, oder ein gewöhliches Hufeisen, durch den unten quer vorgelegten Stab, als in sich selbst abgeschlossen anzusehen ist, wenn man diesen Apparat nunmehr als einen physischen Ring betrachten kann, welcher, verhältnissmässig, nur durch starke Kraft zerrissen wird, so sollten die Enden der beiden Schenkel des elastischen Hufeisens weniger tragen, wenn man sie zusammendrückt, als wenn sie offen stehn, denn in jenem Fall wird der physisch verlangte Ring schon mechanisch geschlossen und das Streben der beyden Pole gegeneinander, durch welches der vorgelegte kleine eiserne Stab, als ein Vermittler, so fest mit beyden verbunden wird, ist, durch die Operation des Zusammendrückens, schon bis auf einen gewissen Grad befriedigt.

Solches Resultat geben auch die flüchtigen Versuche, die ich bisher anstellen konnte. Das zusammengedruckte Hufeisen trägt nicht die Hälfte dessen, was es aufgesperrt tragen kann. Der Bezug beyder Pole auf sich selbst ist befriedigt, nur dauert die Wirkung nach aussen, wie bey anderen magnetischen Erscheinungen geschieht, auch noch in diesem Falle fort.

Vielleicht hätten Sie nunmehr die Gefälligkeit, ein grösseres dergleichen Hufeisen fertigen zu lassen?

Wenn man es auch nur so weit brächte, dass die beyden Pole, indem man sie an einander druckt, sich festhielten, welches doch in so fern möglich scheint, als die magnetische Kraft sich beim Contact am stärksten äussert.

Wollten Sie mir indessen sechs Stäbe mit einander verbunden dass sie die Stelle eines grossen Hufeisens vertreten und sich auch einzeln als Stäbe gebrauchen lassen, zusammen vier Pfund schwer, über454 LÜBBEN

senden. Ich würde den Betrag dafür sogleich entrichten, wie ich hier die 2 Thlr. für das elastische Hufeisen beylege.

Ihre Abhandlung über die Fossilien, die einer dauerhaften magnetischen Kraft fähig sind, habe ich zu meiner Belehrung wiederholt gelesen. Ich bitte mir die Erlaubniss aus, auch künftighin über diese Materie mir bey Ihnen Raths zu erholen.

Der ich recht wohl zu leben wünsche und Ew. Hochedelgeboren meiner besondern Hochachtung versichre,

WEIMAR, AM 10. MÄRZ 1800.

J. W. GOETHE.

# MIT AL ZUSAMMENGESETZTE WÖRTER.

Das wort âl oder adel bedeutet sowol nhd. (vgl. Grimms Wb. 1, 177) als nnd. flüssigen kot, stinkenden schlamm. Ältere quellen unserer sprache kennen dieses wort nur in der form adel. Gleichwol ist es zweifelhaft, ob âl durch zusammenziehung aus adel entstanden ist, und nicht vielmehr umgekehrt adel durch dehnung aus âl. Für die letztere ansicht sprechen die sehr alten mit  $\hat{a}l$  zusammengesetzten oder davon abgeleiteten wörter, welche zahlreich in allen deutschen mundarten vorkommen.1 In einigen derselben wird zwar für âl auch die breitere form adel, oder ethel, oder atel hin und wider gefunden, jedoch offenbar nur als entstellungen. In den meisten erscheint âl-, abwechselnd mit all oder mit êl und ell, ôl und oll-, und nicht selten tritt eine aspiration vor den anlaut. Mag nun aber âl oder adel die älteste form sein, sicher ist, dass diese wörter zur bezeichnung der mannichfaltigsten gegenstände des bodens, der tierwelt und des pflanzenreiches dienen, und zwar solcher, welche mit dem schlamm (vgl. ahd. haliwa, sordes limi rel aquae bei Haupt Ztschr. V, 575, hulwa bei Graff IV, 882, hulia und huli bei Schmeller II, 174 s. v. die Hül) irgend eine gemeinschaft haben, sei es auch nur durch ihre schlüpfrigkeit (vgl. ahd. hâli, lubricus, mhd. hæle, hâl, hel) oder durch ihren

<sup>1)</sup> Diese erweiterung durch de (ähnlich wie ge) findet sich auch im worte sâl, das auch sadel heisst, z. b. sadel, torne unde ander gerack to eyner schoner, keyserliker borch. Münster. Gesch. Q. 1, 163; in de kokene is gekoket, up den zadel gegeten. Das. 1, 179. Vgl. das. 110, 135 und 155; chr (der gestorbene bischof) wordt uf des fursten hof gesath in den understen sadel hinder der kochen. Das. 3, 47.

widrigen geruch. So sind es unter den fischen ebensowol mit zähem schleim bedeckte als stinkende, deren name von âl gebildet wird, unter den pflanzen ebensowol übel riechende als auch solche, welche einen öligen und klebrigen saft haben, unter den vögeln gewisse durch thranigen geruch oder ihren aufenthalt in stehenden gewässern bekante taucher und schwimmvögel, unter den vierfüssern stinktiere.

I. âlhorne, âlherne, êlhorne, êlderne. m. Name sehr verschiedenartiger bäume und stauden, welche das gemeinsam haben, dass ihre wurzel oder blatt oder rinde stinkt. — 1. Acer campestre und Acer platanoides L. der Ahorn (hochd. immer ohne l, wie umgekehrt mnd. âbéle für nhd. Albele, Belle, populus), Masholder, Maseller, Platanus, alhorn, voc. Magd. ein alhornesbom, voc. W.; platanus arbor, elhorne, voc. Engelh. Beachtenswert ist mnd. ahorne (ohne l) bei Diefenb. nov. gl. s. v. platanus, welchem eine nnd. form âhören bei Schambach s. 6 entspricht. Als mnd. (sax.) wird auch von Kilian ahorn = platanus aufgeführt und zugleich aenhorn, womit der nhd. name Anbaum bei Nemnich I, 25 zusammenzuhalten ist. Bemerkenswert ist noch wegen der aspiration des anlautes die form halhornesbom im 2 voc. W. s. v. platanus. Der sehr dauerhafte Ahorn (er wird über 200 jahre alt) eignet sich vorzüglich zu lebendigen hecken, und wurde häufig in alten zeiten als dicht in einander geflochtenes niederholz oder gebück zur kriegerischen schutzwehr auf den grenzen und vor den festungen verwendet, weswegen er holl. auch booghout heisst. In diesem sinne bildet das wort ein neutrum, ahorngebück. 1 punt deme holtvogede sulff verde vor 5 dage dat alhorne by der muren to hauwende (1480), Ztschr. des hist. Vereins für Nieders. 1867 Von der ehemaligen befestigung durch ein solches gebück. welches am äusseren rande von zeit zu zeit aufs neue behauen und geflochten wurde, so dass es instar muri (Caes. bell. Gall. II, 17) gelten konte, heissen einige ortschaften heute noch in Oberdeutschland Ahorn (Förstem. II, 25), in Niederdeutschland Ahlhorn und Adelhorn (Atelhorne, Urk. v. 1354). — 2. Sambucus nigra L., der Holunder, Flieder. Auch für diesen baum findet sich einmal mnd. ahorn (ohne 1) bei Dief, gloss. 509 neben dem gewöhnlichen alhorne, elhoren. Alhorne

<sup>1)</sup> Zu diesem wort gehört auch das verbum âlen, tubum purgare, kunstwort der röhrenmeister, eine verschlamte röhre reinigen. Die erklärung J. Grimms (Wb. 1, 5) dass diese reinigung geschehe, indem man einen lebendigen aal durch sie schlüpfen lasse, ist verfehlt. âlen heisst: vom schmutze (âl) reinigen, ähnlich wie: raupen, lausen, hülsen, schälen u. a. von raupen, läusen, hülsen, schalen befreien.

A. L.

456 LÜBBEN

in westualen ys holderen efte holunder in Sassen (= Ostfalen). Herbar. fol. 3; In deme heten wedder is ome (dem choleriker) guth nochtern drinken kolt water mit alhernes blomen, Hanov. Mscr. I, 84 s. 176b; Ok mach me maken van elhornes blomen en eddel mos. Arsted. fol. 111; gif em dat sap van elhornes wortelen, das. fol. 69; elderne is en bom, alhorn, holunder, voc. Strals, bei Koseg. 234; vgl. die nnd. form elthören bei Schambach s. 55 und englisch elder. Erst spät begegnet die heute weit verbreitete form ellhorn oder ellorn. Eine segensprecherin bekent: und wan die koye heimlich perüret würden, nehme sie ein ellhorn stock vnd sagte, Old. Acte von 1622; vgl. Grimm, Mythol. 618. Die gleichbedeutigen namen alhorne und holunder stehen nicht so weit auseinander als es scheint. Denn die von Schmeller I, 453 zuerst ausgesprochene und seitdem herschend gewordene ansicht, dass ahd. holuntar und andere ähnlich auslautende baumnamen mit einem nicht mehr vorhandenen worte tër, tëra (= got. triu, ags. treov, engl. tree) zusammengesetzt seien, ist unbegründet. Es findet sich mhd. holant in einfacher participialform ohne das suffix -ar (Dief. Gloss. 509 s. v. sambuca) und auch mit diesem unmittelbar an den stamm geschlossenen suffix holar, holer, holre, holr. Ganz dieselbe bildung zeigt alant; es erscheint in den formen  $\hat{a}l$ -ant,  $(\hat{o}l$ -ant)  $\hat{a}l$ -ander,  $\hat{a}l$ re = foetens. Vgl. auch asch, aschbom, eschelter pawm, Dief. n. gl. s. v. frazinus. Dass vor den stamm âl- âl- ôl- in vielen ableitungen eine aspiration vortritt, ist schon oben bemerkt. Weil holunder oder holder mit alhorne gleichbedeutig ist, so kann es nicht befremden, dass nach Kilian mnl. holderboom auch den Ahorn (acer) bezeichnet hat, nicht bloss den Flieder (sambucus). Ebenso wechseln jetzt noch beide namen mit einander in der bezeichnung anderer stauden. 3. Sambucus racemosa L. Der Bergelhorn oder Bergholunder, auch Resken (mlat. riscus) und Traubenflieder genant, alhorn bei Dief. gloss. 499 s. v. riscus. Er heisst in den fürstentümern Göttingen und Grubenhagen akholt. So bemerkt Schambach s. 6 und legt ihm den namen Attich (als nhd.) bei, welcher für diesen strauch anderswo nicht gefunden wird. - 4. Sambucus chulus L. der Attich, Ackerholder, Zwergholunder. Adeke cin Dief. nov. gloss. 143 s. v. chulus. krut also iung alhorn. tracus s. 505 hat: veltalhorn, veltvleder, attich, ebulus. Den stamm al bewahrt auch frzs. alidzo (en patois für hieble), ital. olez (bei Brescia für chulo) und ags. cllenvyrt (Nennich II, 1217). Weil das kraut als harntreibendes mittel berühmt war, hiess es mlat. mcatrix. Ehemals wurde mit Attich (ags. àtih, zizania) auch noch das unter dem namen Schwarzkummel bekante unkraut nigella arvensis L. bezeichnet, s. Graff I, 153, Beneke Mhd. Wb. I, 66. Ganz ähnlich diesen kräuternamen in allen seinen gestaltungen ist Lattich, mnd. lådeke, lådik, welchen uralten und für eine grosse zahl heilender und labender kräuter gebräuchlichen namen man allerdings dem lat. lactuca vergleichen, keinesweges aber davon herleiten darf, weil die einfache form ahd. lâch zugleich die wurzel ist von ahd. lâchen = mederi und den damit zusammenhängenden wörtern. Auch mnd. âdeke, âdek, ahd. âtuh darf ebensowenig vom gr. ἀχτη hergeleitet werden, quam quidam esse ebulum putant, Plin. XXVI. 73 (vgl. XXVII, 26 actaea). Die einfache, jedoch seltenere form des namens lautet mnd. âk (in Westfalen. Vgl. auch unter nr. 3 âkholt) und mhd. ack bei Dief. nov. gloss. 193 s. v. ebulus. Am meisten nähert sich diesem stamme das dem deutschen worte nachgebildete mlat. actix (neben attix) und die nhd. benennung Aktenbeere, Aktenstaud (Dief.) oder Achterstaude bei Nemnich l. cit. Das nnd. masc.  $\hat{a}k$  oder  $\hat{c}k$  bedeutet ausserdem ebenso wie nnd.  $\hat{a}l$  und mnd. alre ein stinkendes geschwür, bei Chytraeus eck. Nach Kilian ist eck oder ack überhaupt jede res foeda et nauseam movens, nicht bloss pus, sanies. In demselben sinne sagen wir: dat is acke von allem, das uns anwidert, aus irgend einem grunde zurückstossend auf uns wirkt, insbesondere wegen seines geruchs, und nnd. êkern (Brem. Wb. V, 362) ist fastidiosus; vgl. Grimm, Wb. I, 199 s. v. äks. Wie daher der Attich wegen seines üblen geruches zu den gewächsen zählt, welche mnd. âlhorn heissen, so wird er wegen jener wirkung nnd. âk genant und mhd. ack oder acke. Von dem letzteren worte gebildet ist aber augenscheinlich auch mhd. achor bei Dief. Gloss. 446 s. v. platanus, welches mit dem gleichbedeutigen lat. acer fast überein lautet, ahd. achorn bei Graff I, 135, mhd. acharenpawm bei Dief. nov. gloss. 294 und mnd. ekkernebom, das. 232 s. v. lentiscus. — 5. Viburnum opulus L., der Wasserahorn oder Wasserholunder, ist als alhorne nicht nachweisbar in mnd. quellen. Er gehört übrigens ebenso wie alle andern bisher aufgeführten bäume und stauden in die reihe derjenigen, welche mnd. apeler und epeler genant werden, ähnlich genug dem lat. opulus und ebulus. Unter den vielfachen benennungen des Ahorns, welche von diesem stamme ap, cp, ab, cb gebildet sind, ist die merkwürdigste alts. abhirnibom und mhd. abhorn bei Dief. nov. gloss. 294 und gloss. 440, nhd. Ephorn. Denn darin kann das h gleichwie im mnd. âlh-orne oder âl-h-erne nur als ein zum stamme getretenes nominalsuffix (vgl. mhd. ebbich = acer bei Dief. gloss. 8) gedeutet werden, während sich das h in mhd. ah-orn oder ah-ern aus dem stamme akergeben hat. Jenes nominalsuffix ist indessen für die wortbedeutung nicht als wesentlich anzusehen, da neben mhd. abhorn und alts. abhirni auch ein unmittelbar vom stamme ap gebildetes mnd. aperne, nhd.

458 LÜBBEN

Epern mit gleicher bedeutung vorkomt. — 6. Betula alnus L. die Erle, elrenbom vel elhorn bei Dief. gloss. 25 und ellerenbom vel alhorn im voc. Loccum. s. v. alnus. Der hier in derselben bedeutung mit alre oder êlre zusammengestellte name âlhorne oder êlhorn ist, abgesehen von dem unwesentlichen nominalsuffix h, in der tat ein und dasselbe wort, nur in einer andern form und verschiedenen geschlechtes. Denn wie alnus bei Dief. nov. gloss. 17 ein elerne bom genant wird mit klarem hervortreten der adjectivform (= êlrenbôm), so ist auch âlhorne seiner form nach offenbar ein adjectiv und sein geschlecht durch das hinzugedachte bôm oder strûk zu erklären. Darum hat in einem besonderen sinne sogar dat ûlhorne gesagt werden können mit hinzugedachtem geboge oder holt, obgleich es wunderbarer weise nicht bedenklich gefunden worden ist ebensowol âlhornesbôm als âlhornbôm zu sprechen. Für den Ahorn muss aber nicht bloss die adjectivische namensform âlhorne oder êlhorn ehemals in gebrauch gewesen sein, sondern auch die substantivische form alre oder elre mit weiblichem geschlecht, also gerade dieselbe form, in welcher der name für die Erle geltung hat. Anders wenigstens lässt es sich nicht erklären, dass heute noch der maasboom, wie der Ahorn wegen seines kraus und schön gesteckten (vgl. måse und Plin. XVI. 26) oder gemaserten holzes hollandisch genant wird, bei uns mnd. mås-ellere oder måseller heisst. Er heisst ebenfalls nhd. die Maserle. Denn ähnlich wie die mnd. namen âlhorne und alre verhalten sich die mhd. ahorn und erle zu einander. Ohne den adjectivischen auslaut erscheint bei Dief. Gloss. 440 mhd. achor, âhor neben âhorn, âhorn, ôhorn, ôhorn, âorn, âern, ârn, und man kann gar nicht zweifeln, dass dieses âchor oder âhor weiblichen geschlechtes gewesen ist, wie bei einigen alten auch das lat. acer. Denn ganz entsprechend sind die noch jetzt in Oberdeutschland hin und wider für Ahorn gebräuchlichen feminina Ahre, Ahre, Ohre, Ohre, Eher, Ehre. Ausser diesen namensformen werden auch die mit dem suffix -l noch erweiterte Arle und Erle für Ahorn gebraucht und Arle bedeutet ebenso wie Erle zugleich alnus, s. Nemnich I, 25, 27 und Campe Wb. I, 94, 204, 820, 988. III, 555. Es tritt also klar hervor, dass and. crila nicht, wie Grimm Wb. III, 894 angenommen hat. umgestellt ist aus ahd. êlira. Vielmehr sind beide namen, mhd. erle und mnd. êlre von zwei verschiedenen stämmen abgeleitet und auf ganz verschiedene weise. Doch berühren sich in ihrer allgemeinen bedeutung diese stämme ak und al so nahe, dass die von ihnen abgeleiteten namen der bäume und stauden einander haben vertreten können, wiewol jeder name für ein bestimtes gewächs in einer bestimten gegend vorzugsweise gebraucht worden ist. Das gilt besonders auch von dem mnd. und mhd. namen holunder, welcher mit âlhorne nachgewiesener massen wechselt, und es begreift sich daher leicht, warum der Ahorn jetzt ebensowol Masholder heisst als Maseller und Maserle.

II. âlquabbe, f. die Quappe oder Aalquappe, der Quappaal. Als mnd. (sax.) wird aelquabbe von Kilian s. v. quabbe aufgeführt. Daneben erscheint auch mnd. alguappe, Diefenb. Gloss. 79 s. v. borbocha, und ebenso mnd. quappe (voc. Engelh. quappe piscis est allota, 1. voc. Wolf. allota, en quappe) neben quabbe. Das einfache wort, wie es jetzt gebraucht wird, bezeichnet im allgemeinen jede zähe und leicht in zitternde bewegung zu setzende masse z. b. die wampe unter dem halse des rindviehes (quable, baene, palear Kil.; mhd. wapp bei Dief. Gl. 406 s. v. palear), den moorboden oder sumpfiges bebeland (mnd. quobbe, Schl. Holst. Urk. S. I, 400), eine schlammige pfütze (vgl. altfr. wapul bei Richth. s. 1124), den rotz. Von wassergewürmen heisst so die gallertartige, scheibenrunde Seenessel, medusa L., und ganz besonders das breiweiche noch geschwänzte fröschlein (vermiculus ranae), welches auch Dickkopf und engl. bullhead genant wird. Als name von fischen wird zwar das wort bisweilen mit âl zusammengesetzt, kann aber in dieser zusammensetzung beliebig die erste oder die letzte stelle einnehmen, und der zusammengesetzte name bezeichnet keine anderen arten als der einfache, vgl. âlroppe. Die vielerlei fische dieses namens haben mit dem Aale nichts gemein, als dass sie von einem zähen schleime bedeckt sind und auf schlammigem grunde sich aufhalten. Dagegen sind sie dem jungen frosche noch ausserdem darin ähnlich, dass sie einen dicken kopf mit verhältnismässig dünnem und kurzem rumpfe haben. Ebenso wie dieser frosch heissen sie wegen ihrer gestalt mitunter Dickkopf und engl. bullhead, während sie wegen ihres aufenthaltes in der tiefe nicht selten Grundel oder Gründling heissen. Ihr name Quappe wird auch als masc. gebraucht, dann aber Quapp oder Aalquapp gesprochen, auf Wangeroge mit anderem laut Ailquopp Am meisten bekant sind unter diesem namen (fries. Arch. 1, 343). 1. gadus lota L. (mustela fluviatilis), 2. gadus mustela, L. (mustela marina), 3. cottus gobio, L. (gobio capitatus), 4. perca cernua, L., 5. blennius viviparus, L. (mustela vivipara), 6. blennius lumpenus, L. (borbocha, borbeta). Andere Quappen sind bekanter unter anderem namen. Kilian bringt mnd. quabbe oder quappe noch als benennung des capito, gobio capitatus und versteht ohne zweifel darunter vorzugsweise den Aland Cyprinus jeses L., wie es meist geschieht, obgleich durch capito, gr. κέφαλος, κεφαλίνος ebensogut auch der Meeraland, Mugil cephalus L. und überhaupt jede art von Quappen bezeichnet werden kann. Die für Quappe gebräuchlichen mlat, benennungen alota 460 LÜBBEN

oder allota oder alleta (âlte) und alloca oder alloqua (âlte) sind augenscheinlich ebenso wie alosa oder allosa (âlse) latinisierte deutsche Sie bezeichnen jedoch keinesweges nur Quappen oder capitones. Vielmehr werden sie bei Dief. Gloss. 24 auch der Schleie, dem Karpfen und der Scholle beigelegt, welche zwar vielen schleim führen und auf schlammigem grunde leben gleichwie die Quappen, aber nicht zu ihnen gehören. Jene mlat. benennungen kommen also nur darum den Quappen zu, weil dieselben sogenante schnot- oder rotz- oder schleimfische sind, und das kann allein auch die ursache sein, warum sie bisweilen Aalquabben oder Quappaale genant werden (vgl. im mnd. Wb. alant). Bei weitem gewöhnlicher als diese zusammensetzung ist der einfache name, von welchem Dief. gloss. und nov. gloss. s. v. allota und capito manche beachtenswerte formen liefert, insbesondre: mnd. quaep, quab, kobe, kopp, kopput, mhd. quap, kapp, chapp, ahd. chape, chopp, kope, kobe, kube, koppe, kopp, kopt, mlat. copto. Naturlich haben diese formen, an welche sich bei Nemnich Kob. Gob. Gobe. Göbe, dän. kob und kobling anschliessen, so wenig mit dem mhd. kopf und dem entsprechenden mnd. kopp eine verwantschaft als mit dem Sie lassen sich nur mit dem gr. κωβιός und lat. gobius oder gobio zusammenstellen, ohne dass an eine entlehnung dabei gedacht werden kann. Eine sehr nahe übereinstimmung mit dem griechischen zeigt sich auch in gewissen andern benennungen der quappen. allem ist daran zu erinnern, dass dergleichen dickköpfe die namen κέστρα, κεστρεύς, κεστραίος führen wegen ihrer ähnlichkeit mit einer Namen derselben bedeutung haben wir von alters her streitkolbe. viele, welche jedoch alle mit der zeit auf einen immer engeren kreis der anwendung eingeschränkt und seltener geworden sind, wie jene ursprünglichste waffe selbst. Es werden diese namen grösstenteils bei Dief. l. c. und bei Nemnich hin und wider gefunden. Hervorzuheben sind: 1. mhd. kolbe. Noch heute wird cottus gobio die Kolbe genant, auch Rotzkolbe und Murkolbe. 2. mhd. tolp, dolp d. i. clava ferrea. malleus ferreus nach Gr. Wb. II, 1221. Einen fisch dieses namens erwähnt ein alter reim: "Im Jenner .. Zu fangen die Lachsferchen fein, Rutt, Höcht, Dolpen und Bachfisch gemein," wo jedoch schwerlich cottus gobio verstanden wird, wie Schmeller 1, 369 vermutet. 3. ahd. cutto und caudin, jetzt noch heisst Perca cernua in Mitteldeutschland Kütt und Kaut oder Kaute. Zu diesem namen gehört ohne zweisel mnl. kodde, welches ebenso wie Kaute (Gr. Wb. V, 363) Keule bedeutet. Von den Griechen werden dickköpfige fische mit dem fast gleichlautenden namen zórrog bezeichnet, nicht etwa nur cottus gobio. Eine nebenform von kodde ist mnl. kodse oder kudse, und davon heisst cottus

scorpius L. (scorpius marinus) an der nordsee Wallkuze. Derselbe fisch wird an der Ostsee nicht allein Wollkuze oder Wollkuz genant, sondern auch Wollkuse. Denn mnd. kûse, mnl. kuyse bedeutet ebenfalls keule. Blennius raninus L. heisst in Norwegen sowol aalekuse als aaleqvabbe. Der holsteinischen redensart de kerl süt ût as en alquappe (Schütze III, 322) entspricht am Niederrhein das schimpfwort du kûz oder kûzkopp, welches einem unreinlichen und widerwärtig gestalteten menschen gilt, und kûz ist zugleich dort eine benennung des cottus gobio, nicht bloss verschiedener eulenarten. — 4. nhd. und nnd. Nach Grimm, Wb. II, 1198 gehört das wort döbel, mlat. dobula. Döbel, Dübel, Düppel, Dippel zu einem weit verbreiteten stamm, dessen wurzel verloren ist. Wie man schimpfend eine grobe keule (das. V, 649) oder nnd. ene wilde kûze (Brem. Wb. II, 903) sagt, so wird ein tölpel (von mhd. tolb, keule) auch Düppel gescholten; vgl. Dief. Gloss. s. v. stipes. Die hier zu grunde liegende bedeutung des wortes muss keule gewesen sein, da für triterium, mörserkeule oder reibkolbe, schon in einem oberdeutschen Voc. von 1429 tuppel gefunden wird, s. Schmeller 1, 387. Alberus gibt also den fischnamen cordyla (Dief. Gloss. 151) seiner wortbedeutung nach richtig wider durch Döbel, aber xορδύλη hiess den Griechen die dickköpfige brut des Thunfisches. Den namen Döbel führt in Pommern cyprinus idus L., in Sachsen der Aland cyprinus jeses, von welchem Albinus (1580) Meissn. Chronik 834 sagt: "Dibeln oder Elten, Alten ist ein kaulichter und weisser fisch." Gewöhnlich bezieht man den namen jetzt auf den Häseling, cyprinus dobula L., welcher im Brandenburgischen Döbel, Diebel, Tievel heisst. Auch ist an Lophius piscatorius L. (rana marina) zu denken, eine grosse Quappe, deren hochdeutscher name Seeteufel wol aus Seedöbel entstellt sein möchte. — 5. mnl. clabot oder (bei Kilian) klabbot, klabbotvisch. Jetzt ist ein capito dieses namens nicht mehr bekant, und auch das wort selbst nur noch erhalten in einigen meist entstellenden ableitungen. Man sagt am Niederrhein klabatzen = prügeln,

<sup>1)</sup> s und z (ds, ts, dz, tz) bezeichnen häufig denselben laut. Daher ist kuse, kuze, kudse ganz dasselbe wort. Beispiele zu der bedeutung "keule" (clava, instrumentum desendendi, kuse vel kolue. Dies. s. v.) sind: vnde queme dan to vns wtlopen myt ener kusen vnde greep vns vnde sloch uns myt der kusen al vnse lede entwe. Leben d. h. Franz. fol. 29 b; wert sake, dat de blotstortinge thoe qwem. myt eynre kuesen. Wigands Arch. IV, 415; sindt gekomen her N. unde her N. myt eren knechten myt gewapender hand, myd togenen baren swerdten, myt kusen unde anderen eren weren unde wapen. Stüve, Beschreibung des Hochst. Osnabr. 1789 s. XXIX: de synen kinderen gift dat braut, unde lit sulvest naut, den sall me slaun mit der kusen daut (Inschr. in Osnabr.) Strodtmann Osnabr. Id. 119.

462 LÜBBEN

dass es klatscht (vgl. tülpen, kolben, keilen und mlat. clavare), anderswo klabatschen, klabattern, s. Grimm, Wb. V, 887 s. v. klabastern. Die bedeutung ist also wol fustis. — 6. ahd. slegil. Die glosse bei Graff VI, 782, welche diesen namen für capito gewährt, hat wahrscheinlich dabei eben so wie Kilian bei klabbotvisch an eine bestimte quappenart, etwa cyprinus jescs oder cottus gobio, vorzugsweise gedacht. Zutreffend ist indes der name Schlägel gleich allen vorigen auf Quappen von jeglicher art. Er wird heute noch dem squalus zygaena L. gegeben, einem sehr breitköpfigen Hai, welcher auch Meerschlägel und Hammerfisch heisst. — 7. mhd. und mnd. kûle. Zwar ist mhd. kiule nicht als benennung einer Quappe nachweisbar, aber die bedeutung Keule wird auch für mhd. kûle bei Dief. Gloss. 148 s. v. contus aus guten vocabularien belegt, und noch jetzt ist in Baiern Pochkul für Pochkeule nicht unerhört, s. Schmeller II, 290. Von Keule gibt es im mittleren Deutschland eine diesem mhd. kûle ganz entsprechende nebenform Kaule, welche besonders in zusammensetzungen auch auf oberdeutschem gebiete verbreitet ist; Grimm, Wb. V, 349 fgg. Heutzutage wird kein fisch mehr die Keule oder Kaule genant, doch heisst in Böhmen Cottus gobio noch der Kaul. Der davon abgeleitete name Käuling oder Keuling bezeichnet eben dieselbe Quappe und den Aland cyprinus jeses, ferner and Küling den Orf oder Erfling, cyprinus orfus L. (capito fluviatilis subruber), den Döbel, Cyprinus idus und den Meergrundel, gobius niger. Auf alle diese Quappen darf also der schon mhd. und mnd. vorkommende name kuling bezogen werden, und Kilian kent ausserdem mnd. (sax.) kullinck noch für mugil piscis, worunter der Meeraland mugil cephalus zu verstehen ist. Zusammensetzungen mit kûl - finden sich in der älteren sprache nur zwei. Zur unterscheidung von anderen Barschen wird Perca cernua mnd. kûlbars (Kilian und Chytr.) und mhd. kulperske (Dief. Gloss. 602 s. v. turonilla) genant, jetzt Kaulbarsch. Derselbe fisch heisst auch Kaulhaupt, und dieser name, welchen ebenfalls cottus gobio führt, ist sehr alt, da schon alts, culhowet für capito (capedo) und ahd, culhoubit für gobio nachgewiesen wird von Graff IV, 387 und 759. Das einfache howet oder houbit erscheint als benennung einer Quappe nicht, wol aber mhd. houpting (capito) im Voc. opt. Bloss der neueren sprache bekant sind einige andere mit Kaul - Keul - Kul zusammengesetzte fischnamen. Kaulquappe, and. Kulquabbe, heisst sowol Perca cernua als cottus gobio, und eben dieselben fische werden auch Kaulkopf oder Keulkopf genant, richtiger auf dem Eichsfelde Kulkopp. Über Kaul-ruppe. -raupe, -krappe, -kropf als eine benennung mehrerer Quappen s. unter alroppe. Nicht verschieden davon ist Kielkropf oder unentstellt Kiel-

kropp, da die nahe verwanten wörter Keule, Keil, Kiel (z. b. bei Dief. Gloss. 126 kyle d. i. kîle = clava) in einander übergreifen. Sehr irriger weise jedoch haben wir uns gewöhnt bei Kielkropf an einen kropf zu denken. Denn freilich werden unter Kielkröpfen jetzt keine fische (Kroppen, Quappen) mehr verstanden, sondern kleine menschen mit übermässig dicken köpfen und eigentliche wechselbälge, zwerge. Dass in derselben bedeutung auch Kaulkopf gebraucht wird oder Kielkopf, hat Hildebrand gezeigt in Grimms Wb. V, 351 und 681. Die übertragene bedeutung von Kaulquappe (das. 352) scheint an einer dem fisch ähnlichen menschengestalt mehr das lächerliche hervorzuheben als etwas dämonisches. Indes haftet unverkenbar die vorstellung eines dämonischen wesens an den Quappen von alters her. Es geben schon die mannichfaltigen oben aufgeführten namen davon zeugnis, dass ihre gestalt verglichen worden ist mit der waffe des donnergottes. Man darf in dieser beziehung den dickköpfigen fischen gewisse käfer an die seite stellen, die von keulenartigen hörnern ihren namen haben. Während sich der Maikäfer Scarabaeus melolontha L. mit dem namen Kolbenkäfer oder Kauzkäfer begnügt, heisst der Walker Scarabacus fullo L. geradezu der Donnerkäfer. Wol bekant ist unter seinem namen Donnerpupe oder Donnerpuppe der grosse Lucanus cervus L. (scarabaeus bicornis), von welchem Grimm Myth. 167 und 656 handelt. Dass ihm dieser name gegeben worden ist wegen der beiden keulen, die er trägt, beweist sein andrer name Kieleck, ahd. chuleich, bei Schmeller II, 289. Nicht minder bestimte spuren weisen darauf hin, dass auch die sische, welche wegen ihrer keulenartigen gestalt von den alten kûle, slegil, cutto, kolbe usw. genant worden sind, in den mythus über Donar gehören. Wesentlich in denselben zusammenhang mythologischer vorstellungen gehört aber mit ihnen zugleich der kleine noch unausgebildete frosch. Denn dieser geschwänzte dickkopf, mit welchem jene fische den namen Quappe gemein haben, teilt mit ihnen auch die meisten anderen namen. Er heisst Kaul, dann Kaulquappe oder Kulquabbe (schon mnd. kulequappe voc. Locc.), ferner Kaulkopf oder (im Waldeckschen) Kulkopp, und Kauzkopf oder Kauzekopf. Nicht einmal den namen Moorkolbe trägt er für sich allein, welchen er doch als bewohner stehender gewässer und pfützen jedenfalls mit grösserem recht als cottus gobio verdient. Zum unterschiede von den voll ausgewachsenen Üzen oder Poggen oder Padden heisst er Schlägelütze, Külpogge oder (pr. Preussen) Kielpogge, Kaulpadde oder Kulpatte, und endlich Kaulfrosch oder Kielfrosch. Aber auch sogar von diesen namen hat er einen wider nicht für sich allein. Denn Cottus gobio und Perca cernua führen im Voigtlande den offenbar von ihm erborgten und nur verhochdeutschten namen Kaul464 LÜBBEN

Daher kann es nicht mehr verwundern, dass auch Gadus lota holl. padde, der Meerhase, cyclopterus lumpus L. auf Helgoland Haffpadde, der Steinpicker cottus cataphractus L. englisch the poque heisst. Mit einem voll ausgewachsenen frosche haben diese fische so wenig irgend eine ähnlichkeit als der Meerfrosch oder Seeteufel Lophius piscatorius, der schon von den Griechen βάτραχος genant wird, und nach ihrem vorgange von den Römern rana, vgl. Plin. IX, 67. Immer ist es der kleine Kielfrosch, von welchem in fluss und meer die Quappen den namen leihen wie von ihrem urbilde. Von ihm kommt auch der name Donnerkröte, holl. donderpadde, welchen die bereits erwähnte Wallkutze cottus scorpius führt. Denn in Holland heissen die geschwänzten froschpüppchen, wie Nemnich II, 98 bemerkt, bei dem gemeinen manne donderpaddetjes, "nach der ungereimten einbildung, als ob die frösche in der luft erzeugt würden und im gewitter herunterfielen." So viel wahres liegt aber doch der einbildung zu grunde, dass diese tierchen, die nicht in der dürre gedeihen, immer nach einem erquickenden gewitter wie mit einem schlage da sind in grosser zahl. Entstehen und vergehen der frösche hatte für die alten etwas gleich geheimnisvolles, vgl. Plin. IX, 73. Offenbar waren die Quappen in den augen unserer vorfahren geschöpfe Donars, entstanden im gewitterkampfe und bedeutsam nach der waffe des gottes selbst gestaltet. - Auf solche weise sind nun aber durch ihre namen frosch und fisch einander so vollkommen gleichgestellt, dass dieselben überlieferungen, welche von dem einen gelten, auf den andern mit gleichem rechte bezogen werden können. Redet ein märchen von wechselbälgen unter dem namen Kauloder Kielkopf, so ist es überhaupt nicht möglich zu unterscheiden, ob diese übertragene bedeutung herstamt von den fischen, welche so genant werden, oder von dem frosche desselben namens. Der letztere heisst in Pommern Külkropp, und wenn ein zwerghafter mensch mit grossem kopfe dort een Keerl as een Külkropp gescholten wird, so denkt man dabei nur an die Quappe des froschteiches oder im sinne des aberglaubens an einen wechselbalg, Dähnert 260. Dagegen ist in andern landschaften diese mit dem namen Kielkropf verbundene vorstellung eines dämonischen wesens unzweifelhaft von den Quappen in fluss und meer ausgegangen. Das zeigt sehr deutlich eine erzählung, welche Schiller Mekl. Thier - und Kräuterbuch III, 39 aus Preussen mit-Ein bauer bei Danzig will einen wechselbalg zur taufe bringen, und als er auf der brücke der Mottlau ist, schreien stimmen aus dem wasser: "Kielkropp, Kielkropp, wo geist henn?" - "Eck gah na S. Marien, onn wöll mi late wichen" antwortet der kleine. Der bauer aber sagt: "Böst du vom düvel, so gah ok tom düvel," und wirtt ihn

in den strom (dahin, woher der unhold gekommen). Allerdings wird an irgend einen Dickkopf unter den fischen zumeist gedacht bei allen namen, die von Keule hergeleitet sind — und es gibt unter ihnen wahre ungeheuer an grösse wie gestalt —, aber der unscheinbare Dickkopf unter den fröschen hat gleichwol gegen diese namensgenossen in alter zeit eine hervorragende stellung eingenommen.

Behutsame scheu mit unholden es zu verderben hat ihnen die freundlichsten namen gegeben, welche sonst nur älteren frauen der nächsten blutsverwantschaft zukommen, gerade so wie Reinke Vos erzählt v. 5875: dat ik de mêrkatten do medder hêt, ja dat dede ik al umme genêt. Als ene maag, eine liebe angehörige, wird Blennius viviparus holländisch maagaal genant. Der hochdeutsche name Aalmutter für diese Seequappe scheint mir eine schlechte übersetzung zu sein, da mnd. moddere (neben medder) und modere, altfr. modire, ags. modrie, ahd. muotera Muhme bedeutet. Überall ist für die unholden im wasser und wald Muhme, Mümlein, Mummel ein gewöhnlicher schmeichelname, vgl. Grimm, Myth. 457. Dies wort lautet auch mnd. moie, moime, moeme, mome, mume und moine, moene, mone, mune. Davon heisst auf Rügen gadus lota Aalmöme, Koseg. 181; der Grundel gobius minutus L. in Holland meune (vgl. moyne, eyn visch, Teuthon.) und vermutlich ist auch der name Munne für cyprinus dobula (nach Frischlin bei Diefenb. Gl. 549 s. v. squalus) so wie Mundfisch für Cyprianus jeses hieher zu rechnen. Für allota, Quappe, findet sich geradezu alraun, eine benennung der hexen (bei Ziemann, mhd. Wb.). Man ist nicht berechtigt diesen namen als entstellt oder verschrieben für allant anzusehen, wie Dief. Gloss. 24 es tut.

III. âlroppe, f. die Aalraupe, der Raubaal, Aalquappe, gadus lota L., alroppe bei Diefenb. gl. 24 s. v. allapida, bei Chytraeus s. 389 aelrupe (mustela). Dieser fisch heisst zugleich in umgekehrter zusammensetzung (wie âlquappe und quappâl) mnd. rufölke, rofêlke, ruffelk (Nemnich), rupoel (Diefenb. gl. s. v. allosa), royfel (ders. s. v. polipus). Auch wird er einfach mnd. roppe oder gropp genant, auch kopp und Es werden auch noch andere fische mit demselben namen groppe belegt. 1. Cyprinus aspius L. heisst nach Nemn. 1, 1355 Raubalet oder Fressalet und Rappe. Dieser ist dem cyprinus jeses L. (gewöhnlich alant) verwant, nur räuberischer. Beide hiessen früher capito fluviatilis, doch der aspius hatte den zunamen rapax. 2. Cottus gobio L., Kaulkopf, heisst auch Kaulruppe und Groppe bei Nemnich und fällt entschieden unter den mlat. namen allota. 3. Silurus glanis L., der Wels, der Schaden, Schaiden (der Quappe sehr ähnlich,

aber der grösste flussfisch in Europa). Vgl. schad vel die alsam und alenscheid bei Diefenb. Gl. 24 s. v. allosa. 4. Perca cernua L. heisst bei Nemnich Kaulhaupt, Kaulbarsch. 5. Muraena conger L., Aalschlange, bei Diefenb. Gl. 142 s. v. congrus: helsemen, meerael, seepaling, escling, hesclink, hascla. Ebenso 188 s. v. dobula: hasila. Vgl. palinck, grofael, anguilla decumana, Kil. 6. Bei Diefenb. Gl. 270 s. v. gubio heisst auch der Stint oder Stinkfisch gropp, meergropp, wenn es derselbe fisch wirklich ist, auch Kaulhaupt. Man kann nur sagen, dass diese fische dort gubio heissen. 7. Cottus cataphractus L = groppe, bullhead, the pogge. Nemn. 1, 1259. — Auch finden sich bei Diefenb. 99 unter carabus die namen groppe, kaulhaupp, kopput, dolb und unter cambuca, s. 92 kolb, krop. Bemerkenswert ist, dass die Robbe (phoka L.) auch Rubbe und Roppe (Nemn.) heisst und nordisch auch steenkob, laterkob.

IV. Âlpût (aclpuyt) (und umgesetzt pûtâl) bei Kil. ist mustela, also dasselbe was Aalraupe und Aalquappe; engl. eclpout. Da der frosch holländisch auch puyt heisst (Nenn. 2, 1120), so ist es nicht auffallend, dass (wie âlquabbe) die bezeichnung pûtâl im gewöhnlichen leben meistens auf den noch unausgebildeten frosch angewant wird.

Obiges wurde vom verstorbenen staatsrat dr. Leverkus anfänglich für das mnd. wörterbuch ausgearbeitet; da indes die artikel für das lexikon zu gross gerieten, hatte er die absicht sie besonders in einer zeitschrift zu veröffentlichen. Leider starb er eher, als er seine arbeit völlig beendet hatte. Sie schien mir aber auch so der veröffentlichung wert zu sein; ich bitte nur das fragmentarische, namentlich der letzten seiten, mit dem tode des verfassers zu entschuldigen.

OLDENBURG 1873.

A. LÜBBEN.

# FRAGMENTE DER PREDIGTEN BERTHOLDS VON REGENSBURG.

Dem unterzeichneten wurden im verflossenen jahre bruchstücke einer mittelhochdeutschen handschrift übergeben, die sich aus dem einband einer deutschen übersetzung des Josephus vom anfang des 16. jahrhunderts entpuppt hatten. Sie erwiesen sich bei näherer besichtigung als fragmente einer papierhandschrift der Bertholdschen predigten und geben teile mehrerer predigten wider: Blatt 278 und 279 und 284 und

285, letztere beiden aber nur noch zur hälfte erhalten, von von zwein unde vierzie tugenden, bl. 312. 313 von dem héren kriuze, dann ein blatt, dessen bezifferung nicht mehr zu erkennen ist, von von fünf schedelichen sünden und zwei halbe blätter von von vier dingen. Bl. 278—285 gehörten zu einer lage, ebenso 312. 313 und die beiden halben blätter nebst etwa 10 zwischen ihnen fehlenden blättern.

Freilich keineswegs umfangreiche bruchstücke, aber wäre diese ganze Bertholdhandschrift erhalten, so dürfte sie unbedenklich neben den cod. Pal. no. 24, den Pfeisser seiner ausgabe vom jahre 1862 zu grunde gelegt hat, gestellt werden. Denn schon die bezisserung der blätter zeigt, dass diese handschrift nicht wol aus cod. Pal. 24 abgeleitet sein kann. Zwar folgt offenbar auch in ihr die predigt von zwein unde vierzic tugenden auf von fünf schedelichen sünden und von vier dingen auf von dem heren kriuze, aber zwischen bl. 285 und 312 sehlen nur 26 blätter, d. h. nach Pfeissers ausgabe etwa 40 seiten, während Pfeisser 89 hat, entweder also sehlten in dieser handschrift mehrere predigten, oder sie hatte eine andere ordnung, jedessalls aber steht sie selbständig da.

Dasselbe zeigt eine probe aus beiden handschriften:

meine frr.

nu bitet alle unsern herrn und die tugentreichen junkfrawen die uns czu hohen selden geborn wart alz heut ist daz sie mir gebe czu sprechen da von sie gelobt und geert werde oben auff den himel und dez wir geseligt werden an leibe und sele . . cod. Pal. 24. (Pfeiffer s. 443 fg.)

nû bitet alle unsern herren und die tugentrîchen frouwen mîne frouwen sancte Marîen, diu uns ze hôhen saelden geborn wart alse hiute ist, daz sie mir geben ze sprechenne, dâvon sie gelobet und geêret werde oben ûf dem himel unde daz wir gesaeliget werden an lîbe unde an sêle.

Ich werde jetzt versuchen meine fragmente zu characterisieren. Sie stehen zunächst — das zeigt schon die herausgehobene probe — der mittelhochdeutschen zeit fern; iu ist in eu übergegangen cristenleuten oder in ew ewer statt iuwer, allew diet; uo in u gut, rewetag für ruowetac, y steht für i mynne, nymer, so auch ey statt ei heyligen, au für u auff, das verallgemeinernde so in swie, swer ist verloren gegangen. Wir rücken dem ziel näher durch beobachtungen wie sein und seint statt sint; auzz, auff, krencklichen, verdoppelung der consonanten, tzum himelreich, juncfrawen, übergang von i und ou in ei und au, aw, lautliche wandlungen, die zuerst im 14. jahrhundert auftauchen. Also 14. jahrhundert und der anfang des 16. — letzteres,

468 GEMOLL

weil dafür der druck des Josephus bürgt — sind die beiden aussersten punkte, zwischen denen die abfassung unserer fragmente liegt; man wird sich aber für das 15. entscheiden, erwägt man die gesamtheit der angeführten sprachlichen erscheinungen, die bis zum jahre 1400 nur vereinzelt auftreten. Es steht die art der schreibung der besprochenen fragmente der des Otto v. Passau oder des Albrecht v. Eib viel näher als der des Heinrich Suso oder des Johannes Tauler. Andrerseits fehlt das schon der mitte des 15. jahrhunderts so eigentümliche einschieben des b und d z. b. in kumbt und fyndt — freilich vorbereitet durch das ff, zz, ck, tz und cz des 14. jahrhunderts — sodass man die abschrift der fragmente in den anfang des 15. jahrhunderts legen wird. — Dagegen weisen pflege statt pfluege, selden, hut statt hüete, idoch statt iedoch auf mitteldeutschen ursprung hin.

Nach den bisherigen ausführungen scheint der schluss naheliegend, dass für meine fragmente die Heidelberger handschrift no. 24 vom jahre 1370 der archetypus sei. Eine vergleichung der eigentümlichkeiten beider handschriften wird diesen schluss als nicht gerechtfertigt erweisen. In einzelnen worten gehen beide oft auseinander: meine handschrift hat vollenden statt Pfeiffers verenden, beheit statt bewaeret, löblich statt liep, von den manigvalten tugenden statt von der manievalten tugent, wie wir sulche tugent gewinnen statt wie wir ouch suln tugent gewinnen, so kumpt sie statt so kumen sie, was eine ganz andere beziehung gibt; unterscheidend ist die durchführung des pronomens ir in meinen fragmenten z. b. in iren freuden, in allen irn noten, un irm creus und die öftere zusetzung des wortes heilig im Heidelberger cod. wie heilige cristenheit, wo meine fragmente stets das einfache cristenheit bieten, dieselben haben auch niemals das oftmalige cht des c. Pal.

Gegenseitige zusätze ferner trennen die beiden handschriften, der cod. Pal. hat aus der predigt von zwein unde vierzie tugenden zugesetzt ich spriche mêr: innen einem halben järe oder in einem ganzen järe, wogegen meine fragmente nur haben ich sprich mer zu einem halben jar: die worte wan ez muoz ie vier ort hän fehlen in den fragmenten ganz; letztere wider bieten mehrere äusserst charakteristische zusätze, so wird in der aufzählung der glaubenshelden herr ezechias, zu den angeführten äussern werken und die andern wochen ein romvart hinzugefügt.

Lehrreich für das gegenseitige verhältnis sind auch die fehler bei beiden: in der predigt von dem heren kriuze hat meine handschrift so bringt alle die die marter han erliden in der mynne unsers herren, die haben alle ir creuze braht, wofür Pfeisser (541, 27 fgg.) hat: so

bringet der diz, so bringet der daz. Alse sie eht die martel erliten hânt, so .... Hier ist nach so bringt offenbar nur ausgelassen, was cod. Pal. hat. Und den worten daz ir dise sehs tugent ... ist ein beiden gemeinsamer fehler. In der mehrzahl dagegen ist der fehler auf seiten des cod. Pal.; er bietet heimeliche bedarf statt ze himelreich bedarf; (Pfeiffer 445, 12 fgg.) man tuot im aber sunderlichen liebe, unde vor allen dingen alse liebe niht alse an disen sehs dingen. Daz man im alle tage ein klôster stiffte ... für man tut im aber sunderlichen vor allen dingen an disen sehs dingen alz lieb daz man im alle tage ein closter stiffte, hierdurch wird das unverständliche vor allen dingen so liebe niht vermieden und zugleich das bei Pfeiffer in der luft schwebende Daz man im alle tage ... leidlich an das alz lieb angeschlossen. Ein böser fehler des cod. Pal. ist in der predigt von dem hêren kriuze (Pfeiffer 540, 38): daz er (Christus) ir erschein nâch ir urstende, wofür meine fragmente ganz richtig nach seiner urstende haben. Bei Pfeiffer s. 453, 12 heisst er: wan ez taete anders niht tugende geheizen, de so getâniu dinc tuot, meine fragmente helfen durch ein hinter geheizen eingeschobenes wan dem sinne auf.

Diese verschiedenheit in einzelnen worten, in zusätzen, in fehlern zeigt die unabhängigkeit beider handschriften von einander, meine fragmente sind nicht so fehlerhaft, dafür aber mehr zu zusätzen geneigt als der cod. Pal., letzteres wird man unbedenklich eine eigentümlichkeit jüngerer handschriften nennen dürfen. Dem ort der abfassung nach sind beide ja sehr verschieden, dort Schwaben, hier Mitteldeutschland, wie ich oben aus dem dialect herleitete. Auch der geist und die gesinnung der schreiber sind nicht zu vergleichen, wie die vom schreiber meiner fragmente vermiedenen fehler, die ihn als einen verständigen menschen erscheinen lassen, und das vom schreiber des cod. Pal. nach möglichkeit angebrachte epitheton ornans heilig beweisen.

Noch ein wort über den archetypus meiner fragmente. Das war sicher eine noch im reinen mittelhochdeutsch oder besser mitteldeutsch abgefasste handschrift. Während der cod. Pal. überall hat daz stêt in den zehn geboten, in der heiligen schrift, haben meine fragmente an den zehn geboten, an der heiligen schrift, das zeigt auf das 13. jahrhundert hin, im 14. ist, wie der cod. Pal. auch beweisen kann, dies echt mittelhochdeutsche an verschwunden. Das ist ein scheinbar unbedeutender zug, der aber, weil er vom abschreiber unabhängig, nicht beabsichtigt ist, desto mehr beweist. Ich schliesse daraus, dass der archetypus meiner fragmente älter als der cod. Pal., dass er noch im 13. jahrhundert verfasst ist. — An einer stelle hat meine handschrift leiht statt lieht, was man nicht für einen gewöhnlichen schreiberfehler

470 WESTE

halten wird, ohne dem, was wir oben über das sorgfältige, verständige abschreiben unsers schreibers aufstellten, zu widersprechen; sondern der schreiber, der die schreibweise seines originals in die sprache seiner zeit, d. h. des beginnenden 15. jahrhunderts übertrug, fand ein i vor, das er in ci umschrieb. Das war aber nicht das mittelhochdeutsche i sondern das mitteldeutsche i statt ic, das nach Müllenhoffs scharfsinniger untersuchung (vorrede zu den Denkmälern s. 26) schon im anfang des 12. jahrhunderts in Mitteldeutschland begegnet. Also der archetypus war eine handschrift des 13. jahrhunderts, die in Mitteldeutscland entstand.

Damit ist der trotz des geringen umfangs nicht abzuläugnende wert meiner fragmente nachgewiesen, und es würden bei einer zweiten auflage des Pfeifferschen Berthold die fehler des cod. Pal., von denen ich die hervorstechendsten angezogen habe, darnach zu verbessern sein. Freilich die stellung dieser fragmente unter den handschriften des Berthold definitiv zu bestimmen, ist so lange nicht möglich, als der 2. band der Pfeifferschen ausgabe, der die ausser dem cod. Pal. 24. bis jetzt gekanten handschriften enthalten soll, nicht erschienen ist.

OHLAU. DR. W. GEMOLL.

\_\_\_\_\_

## BEITRÄGE AUS DEM NIEDERDEUTSCHEN.

#### Krûder.

Das für herdenkruder, Seib. Urk. 921, im glossar angesetzte "kräutersamler" wird nach nd. krüder (kräuter) geraten sein. Kräutersamler können aber nicht wol unter den arbedsluden eines landwirts zwischen holthoueren und mystwerperen aufgeführt stehn, überdies kann herden als bestimwort nicht samler ausdrücken. Das sinnlose compositum muss in zwei wörter zerlegt werden. Herden sind hirten; krüder für krüdere sind krauter, gäter, wie denn noch heute krüen, d. i. krüden (krauten) in Westfalen als synonym von giden (güten) in gebrauch ist.

#### Voedelant.

In Seib. Urk. 690 steht vondelant, was im glossar windand, pachtland gedeutet wird. Weddigen (im Westf. Magaz.) hat vordelant, was er richtig durch "weideland" erklärt. Beide formen sind aus vocdelant verlesen. Voedelant verhält sich zu voede, wie weideland zu weide. Voede, weideplatz, kam nach Holthaus aufzeichnungen noch zu

anfange dieses jahrhunderts auf dem Hellwege im sinne von gemeinweide vor. Noch heute erscheint es halbappellativ als name alter weideplätze, z. b. die Voede bei Werl und bei Lütkenbögge, die Einecke Foede bei Haus-Fahnen. Voeden, alts. födian, heute faüen oder faien, ist bekantlich nähren und wurde von pflanzen auch für ziehen gebraucht; so boeme weden (l. voeden) bei Seib. Urk. 719 zusatz 32.

#### Schemel.

Das statut der sälzer zu Sassendorf, Seib. Urk. 720, enthält unter no. 47 die stelle: Hem wey schachholt (schaftholz) vort, dey sall tollen drey roden (stangen), dey so lanck sin, dat sey van eyneme schemele up den andern reken. Erklärung fehlt. Schemel, heute schiämel, heissen die über der achse liegenden und vermittelst eines drehbarens zapfens damit in verbindung stehenden grundhölzer des wagens. So noch heute im Paderbornschen. Die roden sollen also von der achse der vorderräder bis an die der hinterräder reichen. Bei Iserlohn haben misbräuchlich auch die aufstehenden streben (rungen), welche als widerhalt der wagenleitern in die schemel eingelassen werden, den namen schiämel erhalten.

(Wird fortgesetzt.)

ISERLOHN.

F. WŒSTE.

## BERICHT ÜBER DIE ERSTE JAHRESVERSAMLUNG DES VEREINS FÜR NIEDERDEUTSCHE SPRACHFORSCHUNG ZU HAMBURG AM 19. UND 20. MAI 1875.

Schon zu pfingsten vorigen jahres hatten einige Hamburgische mitglieder des vereins für Hansische geschichte auf der pfingstversamlung zu Bremen den antrag gestellt, in beratung zu treten über zweckmässigkeit und gestaltung eines vereins für niederdeutsche sprachforschung, da man hoffen durfte, dort eine ziemliche anzahl von solchen beisammen zu treffen, denen die niederdeutsche sprache lieb und wert wäre. Obgleich im allgemeinen die sache viel anklang fand, so verlief sie doch in so fern ohne resultat, als man wegen differenz der meinungen und aus mangel an einer schon bestehenden organisation keinen sichtbaren fortschritt machte.

In diesem jahre, wo die sache weiter gediehen war und es bereits zu einer festen organisation gebracht hatte, wurde die angelegenheit von neuem vor demselben forum verhandelt und der verein scheint jetzt vollkommen lebensfähig zu sein. Mit dem localcomité für die pfingstversamlung des Hansischen geschichtsvereins war eine freundliche übereinkunft getroffen, dass der versamlung des vereins für niederd. sprachforschung zeit und raum neben den sitzungen des vereins für hansische geschichte verschafft wurde.

472 RÜDIGER

Mittwoch, den 19. mai. Gegen 12 uhr versammelte sich der verein nebst seinen gästen, etwa 60 an der zahl, im zimmer no. 32 des patriotischen hauses. Herr director dr. Classen, als ältestes mitglied des vereins, begrüsste die versamlung in wenigen, herzlichen worten und erteilte darauf dem bisherigen vorsitzenden des vereins, herrn dr. Walther (Hamburg), das wort für seinen vortrag über die stellung des Niederdeutschen in der deutschen philologie. Der redner sprach etwa eine stunde lang über sein thema und heben wir folgendes aus dem vortrag hervor:

Walther suchte die pflege, welche das Niederdeutsche gefunden, nach drei perioden zu schildern, von denen die erste bis Grimm, die zweite von Grimm bis Franz Pfeisser, die dritte von Pfeisser bis jetzt reicht. In der ersten periode geschah mancherlei für die ältere sprache durch die herausgabe historischer und rechtsdenkmäler, aber mehr aus antiquarischen gründen als aus philologischen. Mehr beachtung fand das lexicalische, zumal das Niederdeutsche der hochdeutschen litteratursprache ferner stand. Schon Leibnitz regte zu solchen idiotiken an, und so sehen wir im 18. jahrhundert verschiedene derselben entstehen, wie Richeys, Dähnerts, Strodtmanns und besonders das Bremische wörterbuch, welches auch die ältere sprache heranzieht. Als sich im vorigen jahrhundert die begriffe von dem wahren wesen der poesie geklärt hatten, lernte man auch die poesie der vorfahren schätzen. besonders aber die mittelhochdeutsche. Die romantiker befestigten in unserm jahrhundert diese richtung Nicht allein das verständnis der dichtung, sondern auch indirect das der sprache wurde dadurch gefördert. Es war für die erkentnis nicht bloss der hochdeutschen sprache, sondern auch der übrigen germanischen sprachen von grosser wichtigkeit, dass man im Mittelhochdeutschen eine in bezug auf die äussere form, also reim und metrum, streng gesetzmässig ausgebildete pocsie kennen lernte. Das zeigte sich bald in der deutschen grammatik, denn Grimm spricht sich in der vorrede zum ersten band dahin aus: "Ohne den reim wäre fast keine geschichte unserer sprache auszuführen." J. Grimm verdankt auch das Niederdeutsche die erste wissenschaftliche darstellung seiner laut- und flexionslehre für das Altsächsische und Mittelniederdeutsche. Hierzu benutzte er besonders mittelniederdeutsche gedichte; die vielen und. prosadenkmäler berücksichtigte er grundsätzlich nicht. Wenn nun aber das Mittelniederdeutsche an sich schon um vieles ärmer ist an poetischen denkmälern als das hochdeutsche, so war damals auch von diesem wenigen nur weniges bekant. Um so mehr zu bewundern ist, was Grimm leistete. Für das mass der pflege, welches das Niederdeutsche seit Grimms behandlung erfuhr, muss man auf seine verschiedene stellung zum Hoch- und Niederdeutschen eingehen. Die strenge form der mittelhochdeutschen poesie war ein hauptgrund für die bevorzugung des Hochdeutschen, wie Grimms natur überhaupt erst von der poesie zur sprachforschung kam. Nicht die geringste ursache aber ist bei ihm eine ausgesprochene vorliebe für das Hochdeutsche, das ihm mit dem Oberdeutschen dasselbe ist, eine vorliebe, wie sie ganz besonders Mitteldeutschen eigen zu sein pflegt. Ihm ward es überhaupt schwer, die existenz einer besondern, zwischen Ober- und Niederdeutsch in der mitte stehenden sprache, des Mitteldeutschen, zuzugeben. So erklärt sich, wie er zuweilen dem Niederdeutschen nicht ganz gerechtigkeit widerfahren liess. Den neuniederdeutschen dialekten war Grimm

Dies kurze referat ist kaum im stande, ein volles bild von dem vortrage su geben, und wir verweisen darum auf das jahrbuch des vereins für niederdeutsche sprachforschung.

später durchaus abgeneigt. In der vorrede zum ersten band der grammatik spricht er noch von feinheiten, welche die niederdeutschen dialekte vor den oberdeutschen voraus hätten. Zwanzig jahre später dagegen hebt er hervor, dass unsere oberdeutsche volkssprache insgemein die niederdeutsche an kraft und fülle überbiete. Und wider 14 jahre später gesteht er, dass die abgezwickten, verschluckten formen des Ditmarsischen für ihn etwas unangenehmes hätten, ganz uneingedenk, dass manche oberdeutschen dialekte denselben vorwurf leiden müssen, wenn es überhaupt auch nach Grimms anschauung ein vorwurf ist, da er so ziemlich dasselbe am Englischen als einen vorzug preist. Die klagen über misachtung und vernachlässigung des Niederdeutschen, besonders aber Schellers bornierte überschätzung des Niederdeutschen, wie seiner eigenen philologischen fähigkeiten, trugen wol mit dazu bei, diese antipathie auszubilden. So vernachlässigt er zuweilen das Niederdeutsche, wo man seine heranziehung erwartet hätte. Walther führt eine reihe von belegen an, wo Grimm offenbar lieber hochdeutschen und fremden als niederdeutschen ursprung der worte annimt. Selbst der Bocksbeutel, der früher stets und mit recht als ein speciell hamburgischer gefasst worden war, wie Asebok im gleichen sinne von zopf, schlendrian in Bremen galt, muss sich als hochdeutsches wort unter misverständnis des ck durch scrotum capri erklären lassen und soll in dem bekanten Claudiusschen "an unsern eichen hängt bocksbeutel aufgehangen" name einer pflanze sein.1

Walther verwahrt sich dagegen, dass er diese beispiele anführe, um den ruhm des meisters, den niemand mehr schätzen könne als er, zu schmälern, denn er glaubte diese stellung, die Grimm allmählich zum Niederdeutschen genommen hatte, darlegen zu müssen, um zu verstehen, wie es geschehen konte, dass seit den zwanziger jahren ein menschenalter lang das studium des Niederdeutschen fast brach gelegen hat. Während das studium des Hochdeutschen durch Lachmann und andere eine vortreffliche methode erhielt, blieb das niederdeutsche studium auf dem alten standpunkte. Statt den von Grimm auch fürs Niederdeutsche gewiesenen weg zu verfolgen, nämlich die gesetze der sprache aus ihr selbst zu eruieren, sucht man die hochdeutschen sprachgesetze auch im Niederdeutschen widerzufinden. Natürlich finden sich dieselben hier nur teilweise wider. Da muste denn das Niederdeutsche schelte leiden, dass es sich nicht in das prokrustesbett des Mittelhochdeutschen zwängen liess. Das Niederdeutsche soll an blödigkeit der vokale leiden, dem Niederdeutschen wird der mangel des umlauts vorgeworfen.2 Wo im Mittelhochdeutschen alles regel ist, - oder richtiger gesagt, wo man sie im Mittelhochdeutschen zu finden wuste, denn jede sprache ist nach regel und gesetz gebaut da sah man im Niederdeutschen vor regellosigkeit und ausnahmen die regel nicht. Allein wäre man nur Grimm nicht bloss im urteil gefolgt, sondern hätte man auch seine beobachtungen weiter verfolgt, die er dazu nur an wenigen meist poetischen und zum teil mitteldeutschen quellen gemacht, und mit ausschluss der zahlreichen quellen des 14. und 15. jahrhunderts, welche zeit die blüte des Mittelniederdeutschen sah, man wäre schneller zur klaren erkentnis des Mittelniederdeut-

Man übersehe aber doch nicht Jac. Grimms eigene spätere erklärung aus dem jahre 1857 in Pfeiffers Germania 2, 301.

Z.

<sup>2)</sup> Walther hat über diesen punkt seine eigenen ansichten, durch deren veröffentlichung er hoffentlich bald diese ganze frage neu anregen und ihrem abschluss näher bringen wird. Ich kann mich freilich nicht von der existenz des umlauts im mittelniederdeutschen überzeugen.

R.

474 RÜDIGER

schen gekommen. Grimm z. b. constatierte, dass der umlaut des langen a im Mittelniederdeutschen nicht, wie im Mittelhochdeutschen a, sondern  $\hat{e}$  ist. Was berechtigte dann Massmann in seiner ausgabe der Repgowschen chronik, dieses  $\hat{e}$  stets in  $\hat{a}$  umzuschreiben? Eine andere modelung des mittelniederdeutschen nach mittelhochdeutschem lautsystem war die änderung des gh ni g in manchen ausgaben, wenngleich die spirierte aussprache des gh nicht in allen niederdeutschen dialekten vorhanden gewesen sein mag. Konte man die regel nicht finden, so hätte man die handschrift drucken lassen sollen, wie sie war, wie man es anfänglich mit den mittelhochdeutschen schriftstellern gemacht hat. So bieten die ausgaben mancher historiker wie Lappenbergs, Homeyers, Grautoffs u. a. durchweg ein reineres bild der sprache als die im zweiten viertel unsers jahrhunderts erschienenen ausgaben mancher philologen, wie z. b. Ettmüllers. Hoffmann von Fallersleben und Höfer trifft dieser vorwurf nicht.

Ein wendepunkt in dieser stellung des Niederdeutschen in der deutschen philologie trat mit den funfziger jahren ein. Die untersuchung der mittelhochdeutschen schriftsprache und ihrer litteratur war so gefördert, dass man getrost an die erforschung der älteren dialekte gehen konte. Besonders hervorzuheben sind Weinholds dialektgrammatiken und Franz Pfeisfers nachweis eines mitteldeutschen dialekts.1 Diese richtung muste dem Niederdeutschen zu gute kommen, wenn auch nicht gleich in dem masse, als dem Mitteldeutschen. Die mitteldeutsche sprache, die eine nicht unbedeutende ältere litteratur hat, hat auf das Neuhochdeutsche cinen hervorragenden einfluss gehabt. Im consonantismus mehr oder minder hochdeutsch, haben diese mundarten im ganzen denselben vocalismus, dieselben eigentümlichen ausdrücke und grammatischen eigenheiten, wie die ihnen angrenzenden niederdeutschen mundarten, so dass man sie bezeichnend niederdeutsche dialekte, die einige consonanten hochdeutsch aussprechen, nennen könte. Die mitteldeutsche und niederdeutsche sprachforschung fördern sich gegenseitig und können einander nicht entbehren. Aber auch unmittelbar wurde das studium des Niederdeutschen gefördert, wie zahlreiche ausgaben mittelniederdeutscher sprachquellen, besonders poetischer, beweisen. Freilich die bedeutung des Mittelniederdeutschen liegt nicht so sehr in der poesie, als in der prosa. Diese erscheinung lässt sich am besten durch die ähnlichen verhältnisse im alten Griechenland begreifen. Die poetische sprache der gebildeten ist auch für Niederdeutschland seit dem ende des 12. jahrhunderts die mittelhochdeutsche oder mittelniederdeutsche, vor jenem zeitpunkt die mitteldeutsche. Ausnahmen heben die regel nicht auf, und auch dass die volkspoesie, von der uns nur spuren übrig sind, niederdeutsch war und dass man mit der zeit auch die mittelhochdeutsche und mittelniederländische poesie übersetzte, nachahmte, ja selbständig mittelniederdeutsche poesie pflegte, tut der richtigkeit dieser anschauung keinen eintrag. Um so mehr ist die mittelniederdeutsche prosa zu schätzen; das beweisen chroniken, theologische bücher und urkunden zur genüge. Auch die grammatik machte wesentliche fortschritte, wie die trefflichen einzelforschungen Höfers. Krauses und besonders Nergers historische grammatik des Mecklenburgischen zeigen. Des letztern entdeckung der tonlänge warf auch auf neuhoch-

<sup>1)</sup> Das wesentliche hat bereits Wilhelm Grimm gezeigt und gelehrt, und auch bereits den ausdruck "mitteldeutsche sprache" gebraucht 1846 in seiner ausgabe des Athis und Prophilias (Berlin 1846. 4°) s. 8 fg., namentlich s. 10. Er hat das alles aber in seiner anspruchslosen weise getan, und es ist nur gerecht und billig, sein verdienst nicht zu kurz kommen zu lassen.

deutsche lautverhältnisse licht. Überhaupt hat das Niederdeutsche auf das Neuhochdeutsche einen so bedeutenden einfluss gehabt, dass das studium des Niederdeutschen schon um der neuhochdeutschen schriftsprache willen pflicht ist. Ein naheliegendes, aber wenig beachtetes beispiel möge das erläutern. Als man zuerst statt der formen "er reiset, ihr laset" die einsilbigen gebrauchte, da schrieb man nach Heyse diese wörter mit langem s und apostroph, wenigstens wurden e und t nicht in ein zeichen zusammengezogen. Grund dazu war unsere niederdeutsche aussprache, bei der ein stummes e nach art des Französischen und Englischen eine grosse rolle spielt. Oberdeutschland weiss davon nichts; es spricht: reist, last, während wir reis't, las't sprechen. — Ausserdem sind hervorzuheben M. Heynes arbeiten auf diesem gebiete und das von Schiller begonnene und von Lübben fortgesetzte mittelniederdeutsche wörterbuch. Die erkentnis der neuern dialekte, belebt durch die neue niederdeutsche litteratur, machte ebenfalls bedeutende fortschritte, sowol in lexicalischer als grammatischer beziehung; es genügen hier die namen Müllenhof, Wöste, Schambach.

Aber trotzdem die gegenwärtige zeit so bedeutende fortschritte gemacht, so sind noch viele aufgaben ungelöst. Die umlautsfrage im Mittelniederdeutschen ist noch nicht entschieden. Über die altsächsischen dialekte ist man noch ziemlich im unklaren, ebenso über die art der entstehung der mittelniederdeutschen schriftsprache, der sprache der Hansen, die sich nicht mit der volkssprache gedeckt zu haben scheint. Trotz mancher tüchtigen leistung fehlt noch viel, dass die niederdeutsche philologie sich der der andern germanischen sprachen an die seite stellen dürfte. Da die erforschung des Niederdeutschen vorzugsweise dialektforschung ist, und das material der modernen dialekte sich nicht ohne hülfe der laien sammeln, sich aber nicht ohne vergleichung der ältern und der verwanten mundarten verstehen lässt, so ist hier, wenn irgendwo, ein gemeinsames wirken von fachgelehrten und dilettanten an seiner stelle. Das rasche absterben der niederdeutschen mundarten liegt vor aller augen und darum möge unser verein alle kräfte bald einigen, um ein unersetzliches material der wissenschaft zu bewahren.

Nach beendigung des vortrags wurde die discussion über denselben eröffnet, woran sich herr schulrat Harms (Hamburg) und professor Mantels (Lübeck) beteiligten, indem sie sich warm und zustimmend für die sache aussprachen. Es zeichneten sich sofort gegen 20 herren in die ausgelegten mitgliedslisten ein, so dass der verein auf 73 mitglieder stieg.

Hierauf erstattete dr. Rüdiger, als der bisherige protokollist der Hamburgischen gruppe, auf die sich bisher die ganze tätigkeit des vereins beschränkte, den jahresbericht, aus dem wir folgendes mitteilen:

Schon Lappenberg hatte 1839 bei der gründung des Hamburgischen geschichtsvereins daran gedacht, durch die litterarische section die Hamburgische mundart erforschen zu lassen. In der litterarischen section des vereins für Hamburgische geschichte zeigten sich tätig dafür Krabbe, Petersen, Gries, Hoffmann, von Essen, bis nach 1847 diese tätigkeit aufhörte und die section sich ganz der verdienstvollen herausgabe des Hamburgischen schriftstellerlexicons widmete, welches jetzt durch die kraft einzelner fast zu ende geführt ist. Das fehlen der eigentlichen fachleute liess wol den eifer für das Niederdeutsche hier gar zu bald ermatten. Neuerdings ist freilich in anderer weise unter den laien der sinn für das Plattdeutsche vielfach wider belebt worden, besonders durch K. Groth und Reuter, sowie in Hamburg durch das volkstümliche lustspiel in Karl Schultzes theater, das jetzt überall in Deutschland die schönsten triumphe feiert. Doch dies

ist eher das letzte abendleuchten der niederdeutschen litteratur, als die morgenröte eines neuen schönen tages. Daher ist es hohe zeit, dass alles von der niederdeutschen sprache gesammelt wird für die spätern generationen, was noch vorhanden ist, da die niederdeutsche sprache unwiderruflich dem verfall geweiht ist, da dieselbe täglich mehr verschwindet, ja sogar durch die deutsche marine schon vom meer verdrängt wird. Nach einem längern excurs über die geschichtliche bedeutung des Sachsenstammes und des ganzen niederdeutschen volkes wante sich Rüdiger dem berichte zu. Der drohende untergang des heimischen dialekts und die liebe zu ihm veranlasste einige jüngere gelehrte, die sich in Hamburg aus verschiedenen gegenden Niederdeutschlands zusammengefunden hatten, mit einander Heliand und später Beovulf zu lesen. Sie bildeten die germanistische section des Hamburgischen vereins für kunst und wissenschaft. Im jahre 1874 dachte man daran, ob man nicht auch auswärtige freunde der sache bewegen könne, mitzuwirken zur bildung eines vereins für niederdeutsche sprachforschung. Die erwähnte Bremer zusammenkunft verlief zwar ohne directes resultat, doch hatte man viel ermunterung gefunden, die idee weiter zu verfolgen und fester zu gestalten. Am 25. september 1874 constituierten sich die Hamburgischen mitglieder als verein für niederdeutsche sprachforschung, dem es bald gelang mehr auswärtige mitglieder heranzuziehen, die sich bis himmelfahrt auf 51 beliefen. Die Hamburgische gruppe kam alle freitag von 7-9 uhr im zimmer nr. 10 des patriotischen hauses zur gemeinsamen lectüre zusammen. In der letzten zeit wurden besonders mittelniederdeutsche denkmäler gelesen, um nichtgermanisten besser in diese studien einführen zu können. Durch die lectüre älterer rechtsdenkmäler gelang es auch, einige juristen zu regelmässigen besuchern der leseabende zu machen. Ausserdem wurden verschiedene wissenschaftliche fragen discutiert, besonders die schreibweise der modernen niederdeutschen dialekte. Der verein hat vor einiger zeit mit der Kühtmannschen buchhandlung in Bremen verträge abgeschlossen zur herausgabe eines jahrbuchs, welches den niederdeutschen studien als centrum und organ dienen soll. Der druck des ersten bandes soll nach pfingsten beginnen. Ebenso sollen von dem verein niederdeutsche denkmäler ediert werden. Der erste band, "ein Hamburgisches seebuch aus dem 15. jahrhundert" enthaltend, von dr. Koppmann und Walther herausgegeben, liegt nahezu fertig gedruckt vor. Herr marinedirector dr. Breusing in Bremen wird die seekarte dazu anfertigen, was das erscheinen dieses bandes noch einige wochen verzögern wird.

Donnerstag, den 20. mai, morgens gegen 9 uhr, hatten sich einige dreissig mitglieder in demselben saale zusammengefunden, um die vorläufigen statuten vom 25. sept. 1874 zu revidieren und den vorstand zu wählen. Herr director dr. Classen leitete die verhandlungen wie am tage zuvor. Der wortlaut der statuten, wie er aus der beratung hervorgieng, ist folgender:

- § 1. Der verein setzt sich zum ziel die erforschung der niederdeutschen sprache in litteratur und dialekt.
  - § 2. Der verein sucht seinen zweck zu erreichen:
    - 1) durch herausgabe einer zeitschrift;
    - 2) durch veröffentlichung von niederdeutschen sprachdenkmälern.
  - § 3. Der sitz des vereins ist vorläufig in Hamburg.
- § 4. Den vorstand des vereins bilden sieben von der generalversamlung zu erwählende mitglieder, von denen zwei ihren wohnort am sitze des vereines haben müssen.
  - § 5. Jährlich zu pfingsten findet die generalversamlung statt.

- § 6. Die litterarischen veröffentlichungen des vereins besorgt im auftrage des vorstandes ein redactionsausschuss, in welchem wenigstens ein mitglied des vorstandes sich befinden muss.
- § 7. Der jährliche minimalbeitrag der mitglieder ist fünf reichsmark, wofür die zeitschrift geliefert wird.

Zu vorstandsmitgliedern wurden erwählt: dr. A. Lübben (Oldenburg), präses; dr. Elard Hugo Meyer (Bremen), secretär; senator Culemann (Hannover); bürgermeister A. Francke (Stralsund); dr. C. Nerger (Rostock) und dr. W. Mielck, kassierer (Hamburg, Dammthorstr. 27). Anmeldungen zum eintritt nimt jedes vorstandsmitglied entgegen.

In den redactionsausschuss für die publicationen des vereins sind gewählt dr. Lübben, dr. Nerger und dr. C. Walther (redacteur, Hamburg, Grindelberg 22).

Da wegen der ausfahrt der beiden vereine nach Lüneburg die zeit beschränkt war, so konte dr. Theobald (Hamburg) sein referat über das näher festzustellende verhältnis zwischen den niederdeutschen sprachlauten und den bestehenden schriftzeichen nur in der kürze vortragen. Er begnügte sich daher damit, dem verein zu empfehlen, dass er es in seine aufgaben mit aufnehmen möchte, einer lautbezeichnung für die modernen dialekte bahn zu brechen, die mehr auf die physiologische entstehung der laute rücksicht nähme, wie der philologe Rumpelt und der mediciner Brücke schon für diese idee gewirkt hätten.

Die nachwirkungen der pfingstversamlung scheinen noch nicht zu ende zu sein. Die heimkehr der verschiedenen mitglieder in ihre heimat hat dem jungen verein von allen seiten neue mitglieder zugeführt, deren zahl bis heute gerade 90 erreicht hat. Möchten auch diese zeilen dazu beitragen, der niederdeutschen sprachforschung viele neue freunde und besonders arbeitskräfte zu gewinnen.

HAMBURG, den 16. JUNI 1875.

DR. O. RÜDIGER.

## LITTERATUR.

Kleine altsächsische und altniederfränkische Grammatik von Moritz Heyne. Paderborn bei Schöningh. 1873. 120 f. n. ½ thlr.

Die grammatik schliesst sich, wie die vorrede sagt, nach anlage und ausführung der von demsclben verfasser zum Ulfilas beigegebenen gotischen im allgemeinen eng an und ist in erster linie für das verständnis des Heliand berechnet. Doch sind auch die anderen sprachreste, die Heyne als "kleinere altniederdeutsche denkmäler" herausgegeben hat, zur besprechung herangezogen. Die anschliessung ist in der tat besonders in der formenlehre mutatis mutandis eine wörtliche, wodurch der gebrauch, da wir ja beim studium des Altdeutschen stets auf das Gotische zurückgreifen müssen, sehr erleichtert wird. Nur wäre angenehm, wenn auch die paragraphen in beiden grammatiken übereinstimten. Jetzt füllt die gotische lautlehre  $\S\S 1-12$ , die vorliegende  $\S\S 1-15$ , die gotische formenlehre  $\S\S 13-53$ , diese §§ 16-51; also durch geringe änderungen hätte sich eine gleichheit der paragraphen und ihres inhaltes herstellen lassen. Mit ungemeinem fleisse hat der gelehrte herr verfasser aus den beiden texten des Heliand und den andern denkmälern die sprachlichen erscheinungen gesammelt und nach laut und form dargelegt. So weit möglich sind die dialekte streng geschieden, in der lautlehre in der weise, dass er zuerst die vocale im allgemeinen, sodann die altsächsischen und alt478 ARNDT

niederfränkischen gesondert behandelt und ebenso mit den consonanten verfährt. Der herr verfasser hat auf kleinem raume eine grosse menge einzelheiten angeführt und daraus schlüsse gezogen, die in den meisten fällen unanfechtbar sein dürften, doch lässt bei der nahen verwantschaft beider dialecte sich die scheidung in vieler beziehung nicht durchführen, und ebenso schwer ist es überall nachzuweisen, was eigentum des dialectes ist, was den abschreibern zur last fällt. Deshalb wäre es wünschenswert gewesen, wenn der herr verfasser den ersten teil umfangreicher behandelt und möglichst alle vorkommenden lautlichen erscheinungen wenigstens der beiden hauptdenkmäler angeführt und beurteilt hätte. Dann würden wir ganz sichere schlüsse auf das verhältnis beider texte und ihrer schreiber zu einander ziehen können, während bei der jetzigen anlage der lautlehre einige erscheinungen weitläufiger, andere ebenso wichtige kürzer behandelt sind. In der formenlehre sind die unterschiede zwischen beiden dialecten geringe und nehmen deshalb nur die psalmen ihrer bedeutenderen abweichungen wegen einen besondern platz bei der besprechung ein.

Im folgenden sei es mir gestattet einige ergänzungen und erläuterungen zu verzeichnen, wie sie mir beim gebrauche dieser grammatik, die ich für das studium beider dialecte für unentbehrlich halte, unter dem lesen der betreffenden denkmäler zugekommen sind.

S. 7 behauptet Heyne, dass ô die zusammenziehung von au, eine helle, einem tiefen  $\hat{a}$  verwante aussprache im alts. hatte, weil einige male  $\hat{a}$  statt  $\hat{o}$  sich geschrieben findet, dagegen ô, die länge des a, mehr nach u sich hinneige, weil vereinzelt wo im Monac. steht. Dies ist möglich, doch muss der unterschied im sprechen nicht gross gewesen sein. Denn ohne rücksicht auf ihren ursprung findet sich für beide ô widerholt geschrieben â. (Ich citiere überall nur in der grammatik nicht erwähnte beispiele nach Heynes ausgaben.) fraho und froho gehen neben einander, bâmô für bômô 1750, wundrâian 2261, bedân 644, minniân 1449, bisorgân 1865, gehalân 3262, tholân 3383, halâ (imper.) 3229, endiât 1950, wisâd 3706, wundrâdun 816, 2336, segnâde f. segnôda 2042, gewîsâdin 5065; nom. acc. pl. (vgl. s. 70 der gramm.) statt ôs: wegas endi waldas 603, muniterias 3738, theobâs 3746, dreogeriâs 3819. Auch statt der declin. endung on lesen wir an einigen zwanzig stellen an (vgl. s. 12), z. b. gen. sing, brunnan 1967, neriandan 1444; dat. mit godan thiornan 706, herran 1199, hertan 1483, lichaman 1531, ubilan 1757 u. a.; acc. pl. gôdan 3517; dat. pl. te wâran 3321. 4577. 4585, te sódan 4851. 4990; zu ia für io (s. 12 unten) noch liagan 2779. — S. 8 oben giwêdi steht auch 1667, bêdi statt thu bâdi Hel. Mon. 2152. — S. 9 werden sumu und friðu als zu suno und friðo geschwächt erwähnt; ich finde beide formen auf o im Mon. nicht, sie sind dem Cott. eigentümlich; sonst suno Taufgel., fritho Ps. - S. 11 "für ahd. nëman steht durchgängig niman," neman findet sich im Mon. 1552. 1565, im Cott. 3285. 3779. 3888. — S. 14 u. st. fuot fôt Cott, 1090. — S. 15 o. st. ôs als nominal-endung wie öfter im alts. einmal âs: inwidrâdâs 1757, auch für die verb. end. -ôdin einmal -uodin in lithuodin 684. ê als ersatzlänge des a für â komt nicht bloss in den Psalmen und den Lips. Gloss. vor, sondern auch im Cott. lêsun f. lâsun 810, bêrun f. bârun 2182. — S. 15 u. statt ê hat ae auch araes 2250. 4105 (arâs geschrieben 5082) für das gewöhnliche arês, haelago 5766, andraedin 2252, gaengun 4740. ae findet sich auch für e in haeban 8117, in den dativen diskae 3343, kristae 12. — S. 16 o. hâlag steht auch 890 in M. und C. Statt ê auch ie: gehielie 3. sg. cj. 1966, und hêth 4163 wechselt mit hieth 4169, wo M. hêd hat. - S. 16 § 12. Umlaut. Neben hinferdi 1038 hinfardi 1351, giwal-

did 2211, giweldid 3503, während M. nur e hat, dagegen beide giweldi von giwald; von weg gen. pl. ohne brechung wigô 1088, wo M. wege; neben dem regelmässigen wis einmal wes 5604. - S. 18. 4. Einen vocal hat auch eingeschoben: an moragan Cott. für an morgen Mon. 3414, hwarate, dat. von hwarf, sorogonó 2918, forontead 4708, hwarabóda 5467, gihwerebian 5794, suaraf, praet. von swerban 4508, warahta 5426, warahtun 5396, vgl. 36. 42. 5624. 5662. 5777, soragodun 5791 neben sorogodun 2244. In M. und C. stehen hwarabondi 4967 und toroht 4184. — S. 19. 5. Auch der vocal des stammes ist durch den vocal der letzten silbe assimiliert in huiribit 1943, farahtan für forhtun dat. pl. 4752, thana hâlagan gêst 890, wo auch M. halagon hat. -S. 21. 1. Zu erwähnen auch giu neben iu in M. und C., giamar neben jamar in M. — S. 22. h im inlaute ist noch ausgefallen in: antfåis 1554, giffiit 1460, gifratoôt 1675, gean 547 (wo C. gan hat), gitt 1976, gisead 1741, gisean 4335, gesâun 2598, teslâat 1822, thit 4196, (Cott. bethian 5079); auslautendes h wîrôk für wihrôk 106, befal st. befalh 1838; umgestellt ist h: hatogea st. ahtogea von ahtôian, ahtôn 1716, farfioth st. farfehôt 3699; für h tritt u ein in treuuafta man 1251. 1268. 1272. — Ausser gisâwin auch gisâwi 2311. — S. 23 neben getholôgean noch zu erwähnen theonôgean 1145, sidôgean 594; hatôgea, für das Cott. ahtôie 1716. — S. 24. Nicht der Mon. schreibt blîzza, sondern der Cott., ersterer hat blidsea und blitzea im acc. (nicht dat.), ebenso Mon. te blidzeanne, Cott. bliszena. — S. 24. b auslautend für das gewöhnliche f in fargab 2277, wo C. f, 1404, wo M. und C. b zeigen; b anlautend für f: barleosan 1735; v für f anlautend: giuarana 1228, biuêl 2406, biuallen 2407, inlantend: kliuôde 2410 für klibôda. — S. 26. Auch nach t ist w durch u widergegeben in tuiflôda 5243; i wird iu durch w in triuuuiston 3518; auch inlautend fällt es aus in sees f. sewes 1822, sêe f. sêwe 2975. — S. 26 u. Das alte casuszeichen m des dat. plur. findet sich noch öfters: ódrum mannum 1611, mannum 1295. 1374. 1398, suinum 1722, iuwom 1616, óðrum 1627, managom 1633, sulikom 1739, wârum 569, bêdium 1177, thesum 1286 u. a.; wie ersichtlich, mehrfach kurz nach einander, also auch wol von demselben schreiber. — S. 27. 6. Zu erwähnen sind noch thurban thorfta, dorfta, môt — môsta, êgan — êhta, brengian — brâhta. — 7. Gemination. Ein j der bildungssilbe verdoppelt den vorhergehenden consonanten nicht, wenn die stammsilbe lang ist, wie drôbian got. drobjan, dômian got. domjan. Auslautende gemination ist nur geblieben in well von wallan 4882, im Cott. öfter, vgl. s. 33. — S. 28. Das praet. sêu von sâian findet sich nur im Cott. in obarsêu. — S. 29. h im inlaut ist ausgefallen im Cott. in bethîan 5079, am ende: sî für sih 5580; h ist hinzugetreten oder vielmehr vom nom. hi geblieben in den pronominalen formen him 960, his 1047, hit 1481 anstatt der gewöhnlichen im is it. g erscheint statt k in fêgni 1740. 5654 (auch in M. 1230), têgnô gen. pl. von têkan 852. 2076, wihrôg für wihrôk 106, statt h in magtig 423. 3350, magti 2555. — S. 30 o. Es sieht nach den worten aus, als ob im Cott. die formen sâhun etc. nicht vorkämen; diese sind sehr gewöhnlich: gisähun 634. 2217. 5598. 1014, gisähi 5928, und im Mon. finden sich gisawin und gisawi, ebenso auch farliwi 3577 vgl. s. 22. - S. 32. 4. Auch der Monac, nimt, entgegen der behauptung des herrn H., an dem übertritte der media in die tenuis im auslaute häufig teil, wenigstens lassen sich gegen 100 beispiele aus dem Heliand für die endungen -it, -ôt, -at beibringen. h am schlusse für g begegnet auch in bidrôh 1047, manah 1205, drôrah 5157, und mah für mag steht noch 4693. — S. 33. Gemination. Auch im Cott. findet sich libbe 1642, hebban 2893 (auch Mon. hat liggen 2141), statt bb ist ff

eingetreten in afheffian 4326; j ist ohne ersatz ausgefallen in suokan 5961, dôan st. dôian 4866, eingetreten in gesprekean 164. Auslautend findet sich die verdoppelung ziemlich oft; ausser den erwähnten 4 fällen in: mann 1916. 3994. 3477, willspel 5838. 5944. 5947, full 783. 2496. 2918, gidarr 2121, bikann 1961, wêll 3688. 4882. 4869, fêll 2208, sêgg 3710, ferr 1498. 2481. 5640. — S. 34. 6. Für bifilhu steht bifilliu 5656, wie auch Mon. befeleas für bifelhas 1557 zeigt. - S. 38. 9. Von fanga findet sich auch im Cott. bifieng 40. II. 1. andredin Cott. 5852, andraedin 2252. 2. lêt Cott. 3145. 5395. 3. geriedi Mon. 2022, gerêdi 2928 M. C., riedun 4140 M. C. 5. sâian. Praet. im Cott. in obarsêu (im Mon. fehlt das stück), sonst sâidôs 2551, sâida 2556, sâidi 2542. III. 1. Neben hruopan 1924. 3729 hat Cott. hrôpat 1915. 1918. 2. Von wôpian auch wiep C. 5006, biwiepi C. 5923, wêpin C. 5522. IV. 1. hêtan hat im M. neben dem sehr häufigen hêt auch hiet 122. 343, Cott. hêt 5954, sonst hiet, einmal 1140 iet. — S. 40. I. 10. Von findan ist das pract. antfunda 2017 M. C. neben antfand 1127 M. C. 11. Statt gifragn findet sich in beiden hss. öfter gifrang und gifran, letzteres besonders im Cott. geschrieben. - S. 41. 39. gibrengen 1096 und 1928 im Mon. scheinen doch auch auf einen stamm brengan = Cott. bringan zu deuten. - S. 42. 24 statt wrâki im Mon. steht wrachi Cott. 5082. III. wahsan zeigt auch im Cott. ô nicht wo: wôhs 783. 2860 u. ö., ebenso thwôh von thwahan; doch stapan und bigraban haben uo; spanan gewährt im C. gespôn 1, gispuoni 2720; slâhan im C. ô und uo (M. asluogin 4473 und sluggun 2410, sonst ô); skapan — giskuop C. 39 giskôp M. C. 811. 3059, sonst C. uo, M. ô; lahan lôg M. luog C. 954; hlahan — hlôgun C. 5642; faran M. ô, C. meist uo, doch öfters ô; dragan M. ô, C. ô 106. 588. 673. 2309, sonst uo. — S. 43. IV. 17. Neben arês im Cott. araes 2250. 4105, arâs 5082. — 18. scân C. 3145, sonst M. C. skên. — 20. Neben skrêd hat Mon. skreid 2265. - 27. C. segg 3710, wo M. sêg. - S. 44. V. 15. farliesat 1735 und farliesan 1574 hat Cott., sonst io, eo. - biddian. M. hat 2152 thu bêdi st, bâdi, Cott. 3335 biddandi ohne i, wie auch sweran 1519. afsebbian M. afsuobun 206. Neben liggian findet sich der infin. liggen im M. 2141. — S. 54. Dass die schwächung des stammschliessenden ia auch zu e geht, oder vielmehr dass die verba auf -ian auch von einem nebenstamm auf -an formen bilden, zeigt sich in beiden hss.: im Cott. sweran 1519, hebban 2893, suokan 5961, fuode 3018, gefuore 3369, libbe 1642, thunke 3407, 3813, lêras 1592, im Mon, gewirken 1317, sôken 5160, liggen 2141, bebrengen 1928, lêres 1592, bimorna 1870. — S. 54. Zu 1 gehören auch werian und bûan - bûida. - S. 55. Von grôtian ist das praet. einmal im M. 819 grôhta; dôpta komt auch im Cott. 967 vor, wie auch wîhida 4635; awerdian ist nicht erwähnt, es hat Cott. 2558 awerda; mahlian hat mahlida, aber qimahlian qimalda Cott. 139. 914. 3137. 3994, qimahalda Mon. 139. 914. 8137. — S. 56. settian. Auch Cott. hat gisetta 1082, gisettun 3354; tellian hat Cott. 492 telda. Als part. praet. finden sich statt giwendit und farledit im Cott. givend 330 und farlêd 5319. — § 23. "Für ô gewährt Cod. Mon. selten â" vgl. dazu die zu s. 7 angeführten beispiele. S. 57 zu den erweiterten stämmen auf -oian gehören noch die formen duôian, faciamus, Cott. 2570 und der infin. ladôian Mon. 2817, dessen nebenform auf -ôn aber nicht vorkomt. — S. 58. § 24. Von seggian hat M. segis 5092, sagis 3020, sagad, dicit. 1862. 3044. 3046, C. sagis und sagid. — 8. 63. I. 3. Von tharf sind einige formen sowol des pracs. als des pract. auch mit d geschrieben. H. 6. Von mugan hat M. mahtes 3063, wo C. mahtas, mahte 3 sg. hat M. zweimal, mahta und mohta beide, sonst nur C. o und a, M. nur a; daneben C. muohta 572. muohti 2650. 7. farmonsta C. 2659, wo M. farmunsta.

III. 8. môt. Die formen mit ô hat C. selten. — S. 64. willian hat ausser den angeführten formen noch: 1. sg. willio M. 1533, welliu C. 3539. wellia C. 3830, welliu C. 2957; 2. wil C. 1102. 5160, willd Mon. 4486; 3. wil, will M. C.; plur. willeat M. C., welliat C. 1917; praet. 3. sg. welde 3122 M., walda 301 C.; 3. sg. conj. woldi 132 C., 1158 M. C., die formen mit o fast nur Cott. § 27. Das verbum dôn zeigt ferner die formen: Cott. conj. sg. duo 1536. 1537, plur. duon 1539, wo M. ôe und ôen hat, M. dôan, C. duan 1611; infin. dôen M., duan C. 4942; part. praet. andôn M., antduan C. 1800, gidôen M., giduan C. 5110. 5117. — S. 66. 2. Für standan M. hat C. stann 4872; statt stêis findet sich an der angeführten stelle stêid. 3. Die wurzel gâ- hat den infinitiv fulgân M. 1473, wo C. fulgangan. — S. 67. Neben bium bringt der Cott. an 5 stellen biun 119. 120. 285. 4680. 5957, sind und sindun kommen neben einander vor 4726 und 4727. Mit der negation ne wird die 3. sg. praes. oft zu nis und selten zu nist verbunden.

S. 70. Neben dag, welches bisweilen den dat. sing. ohne casusendung zeigt, ist noch zu erwähnen der dat. von hûs in der adverbialen redensart at hûs und te hûs. Uber ûs statt ôs vgl. das zu s. 7 gesagte. — S. 71. Ableitungsvocale mehrsilbiger stämme sind nicht immer ausgestossen worden, auch wenn die wortform in der flexion sich dadurch verlängert: oft findet sich von engi — engilôs, engilô, engilun; von himil — himiles; drohtin-drohtines; biril — birilôs 2869 M. C.; nebal im instr. nebulo M., neflu C. 2911; diubal — diubales 1366, diublun 4444; sweban — swebanôs 688, swefne 701 u. a. Stämme auf ia haben öfter vor den casusendungen das i ausgestossen; dies findet statt bei folgenden: karkari - dat. karkare M. 4402, wo C. karkre, aber 2724 karkarea M., -ie C., gen. karkaries 4682; wliti — dat. Cott. wlitie 5813, wlite 5848; adali — gen. C. es, M. ies 556. 2542; arbêdi vgl. 304. 1890. 4584; hiwiski 356. 365. 3255. 3442. 3415; kruci M. dat. nur e, C. e und ie 5553. 5569 ö.; riki, M. C. gen. es 3829, dat. e 5400 C., sonst behält es das i; gisidi vgl. 2296. 4479. 4990; giwadi 4426. — Erstarrung der formenbildung zeigen im dat. sing. besonders die mit -skepi zusammengesetzten ambaht-, land-, folk-, heriskepi; die neben den regelmässigen endungen auch den nom. als dat. gebrauchen. Auch sinweldi lautet so beim Mon. im dat., während der Cott. ie hat. — S. 72. Von hornseli findet sich im Cott. ein acc. pl. hornseliös 3687. — Über die bisweilen vorkommende ausstossung des w im gen. und dat. vom stamme sêwa ist zu seite 26 berichtet. — S. 75. maht lautet ebenso im dat. sg. bei M. C. 4162. 4381; giwald ebenfalls 5266 neben giweldi 2166. 3757; auch hand 185 neben hendi 2990; lid decliniert im gen. und dat. plur. lido M. C. 1485, iô C. 1531, iun, on M. 1533. 323, wo C. on, ion hat. — S. 79. Ausser den genanten femininen entwickeln noch formen nach der a-declination: bâra bei M. 2182. 2191, dat. bâru, wo C. bârun (bâron 2198. 2203); wîsa, acc. wîsa C. 2517 (M. fehlt), dat. wîsu vertritt, wie das bisweilen (vgl s. 73) vorkomt, im Cott. 239 den gen., sonst gen. dat. -un, -on; môdkara 4015. 5004. 5749; lêia 2395. 4078.

S. 85. Den acc. auf -ana bilden noch widana 2882. 2289 (neben widan 2635); ódrana 223. 2472 (neben ódarna 1446, ódran 724 oft). Dazu werden wir ziehen können die formen godene (text gôdana) 4777 M., und das 4776 kurz vorhergehende liabane (text liobana), wofür in beiden fällen C. -an hat, iuwana C. 4441. Auch ênna und thînna neben ênan und thînan stehen für ênana und thînana. Neben dem häufigen mahtigna findet sich mahtigan C. 5921, und kraftagan 2987 M. C. neben den formen auf -ana und -na; môdagna steht bei M. C. 550. 686. — S. 86. Der gen. sg. fem. des adj. ist auch lêdarô sprâkâ 3375 M. C.

Die endung -an für -on steht auch im Hel. mid stênon starkan C. 3991 (M. fehlt), ebenso das suffix -â für -ô im gen. pl. wîsarâ Cott. 5.

S. 88. Von slíði gen. pl. slíðerô M. C. 2618, earô 3870 M. (C. hat den acc. an der betreffenden stelle); svári und niwi bilden stets ohne i die casus. Auch der Mo. zeigt als neutr. plur. verkürzte formen: 1729 sind im lâri word lioboron mikilu, und gleich darauf folgt unbitharbi thing, also wol ebenfalls als plur. zu nehmen; ebenso mári metodogiskapu 2190. — S. 89. Im Cott. begegnet noch aru: 2568 (M. fehlt) fruhti rîpia, aroa (text arwa); aroa wie garoa C. 675, wofür M. garowa hat.

S. 90. Das masc. des comp. zeigt gewöhnlich im nom. die endung -a; auf -o ist hêrro und 2877 im M. wîsaro wârsogo, wo C. wîsera bringt. Verkürzt ist auch der comp. von hluttar: the mêr gelôbon habdi, hluttron te himile 2129, im text auch thiu wrêdra C. 5544, wo die hs. wretha; ungewöhnlich ist narouuaro (neutr. pl.) für narwara M. 1350. Von blodi heisst der comp. blodora M. blodera C. 5044. — S. 95. Die ordinalzahl nigunda komt als acc. fem. (nicht neutr.) vor Hel. M. C. 3492, und Cott. hat ausserdem auch die form niguda ebenfalls acc. sg. fem. 3421. Neben tehando im Hel. findet sich Freck. H. 219. 239 tegotho, in der weise gebildet, dass h zu g verdichtet und der dentale nasal vor d (th) ausgefallen ist, vgl. s. 22. 24. — S. 96. Dat. pl. bêdium steht auch Mon. 3581. Das zahladverbium für dreimal komt auch im Hel. vor. thriwo 4695 Cott. (M. fehlt), 5002 Mon., wo Cott. thriio hat. — S. 97. Statt in dat. pl. en geschrieben Mon. 397. 1143, statt iuwar gen. pl. iuworo M., iuwero C. 1944, statt úserô, gen. pl. zu wi, muss es wol heissen úser: úser bêderô 5938. — S. 99. Auch der acc. sg. findet sich im Cott. auf -on: mînon gêst 5657, und der dat. auf -on im Mon. aftar mînon willeon 1368; von thin lautet auch der gen. sg. fem. thinarô 169, thinarô 1590 im Mon., wofür in beiden fällen Cott. thinera gewährt. — S. 99. Im Hel. Cott. 4443 steht nicht îuwar, sondern iuwer. Vom geschlechtigen pronomen der 3. person komt neben den acc. sg. masc. ina und inan auch in vor: M. 4847, und vom neutr. die schon zu s. 29 erwähnten formen hit, his, him im Cott. 1481. 1047. 960 als regelrechte bildung zum masc. nom. hi. -- S. 100. Ausser den acc. thana, thena des demonstr. pronomens steht im Cott. 228 thiena, und neben dem dat. themu thiem 419, wie auch thiemo als dat. Freck. Heb. vorkomt, und statt des neutr. thes 5542 thies. Als dat sing des neutr ist auch für themo themu gebraucht 1550. 2023. S. 101. thana steht auch Hel. Mon. 1710. Als acc. plur. neutr. für thie schreibt der Cott. thia 1178 (Mon. thea) 4715, und für den gen. sg. theses auch allas thieses 1105, wo ie ähnlich wie im artikel, vgl. s. 100. - S. 104. Statt nigên oft nigiean Mon. 2905. 3098. 3701. 3873, dat. nigienumu 3192. Neben sô hwemu sô auch M. C. sô hwem sô 957. 1276. 5809. — S. 105. Das adverbium von garu lautet garo, von naru narawo; als compar. auf -ur ist auch sêrur 5012 zu erwähnen. - S. 106. wido (oft) widor 536, widost 45 zeigt regelmässige bildung des pos. comp. sup. Von adv. im sup. begegnen ausser den angeführten noch mêst 202. 2526, êrist 446. 634 ö.; herôst 3790. 5032. Als adverb. werden auch gebraucht: dat. sg. ferne 2511; dat. pl. hwarbun, mahtiun, nidon, willcon, wundron, wanum, mikilun; gen. sg. nahtes sídôn 425, dages endi nahtes thionôn 515. Zu den praepositionen in § 49 sind noch hinzuzufügen: far-ûtar c. acc. 81. 1058, inna c. dat. 2724 Cott., innan c. dat. und acc.

Ein grosser teil der abweichungen vom gewöhnlichen sprachgebrauch komt wol sicher auf rechnung der abschreiber, die zum öftern dictando (?) und dann natürlich viele ihnen weniger bekante worte verstümmelt schrieben oder ältere formen in damals gebräuchliche umänderten. Deshalb gehören solche wortformen zwar nicht notwendig in eine grammatik, sind aber der vergleichung halber eine sehr wünschenswerte zugabe.

Als dritten abschnitt gibt der herr verfasser eine reihe dankenswerter bemerkungen zur syntax, welche aber, da sie nach der vorrede in keiner weise erschöpfen, vielmehr nur den lernenden zu weiterem sammeln anregen wollen, sich der besprechung entziehen.

Zum schlusse spreche ich die überzeugung aus, dass jeder, der die vorliegende grammatik durcharbeitet, dem herrn verfasser mit mir aus aufrichtigem herzen für seine mühevolle arbeit danken wird.

FEANKFURT A/ODER.

DR. ARNDT.

 Über das gotische Passiv. Vom Gymnasiallehrer Andreas Skladny, Programm des Gymnasiums zu Neisse 1873.

Diese schrift enthält so gut wie nichts neues, doch mag sie immerhin als branchbar gelten, da sie eine vollständige zusammenstellung der passivformen, so wie derjenigen der verba auf -nan gibt. Im einzelnen sind mancherlei irrtümer zu rügen. Dass die passivformen mit visan und vairpan keineswegs gleichbedeutend sind, kann herr Skladny nunmehr aus dr. Gerings abhandlung in dieser zeitschr. V s. 408 fgg. ersehen. Über die verba auf -nan heisst es s. 12: "Die stammwörter der meisten dieser passiva sind in nominibus vorhanden, eine geringe anzahl wird von verben abgeleitet, natürlich von starken, da die schwachen ja selbst abgeleitet sind." Die logik dieser folgerung ist mir unklar; warum soll nicht von einem derivatum ein neues derivatum ausgehen? Mit recht leitet L. Meyer Die gotische Sprache s. 217 alle diese bildungen von verben her, und zwar zum grösseren teile von schwachen auf -jan. Im letzten abschnitt seiner schrift, wo herr Skladny von der verwendung activer formen in passiver bedeutung handelt, werden mehrere ganz verschiedene erscheinungen zusammengeworfen. Bei der verbindung des infinitivs mit mahts im, skulds im liegt der passive sinn im particip; sunus mans skulds ist atgiban heisst: "des menschen sohn wird geschuldet zum geben." Wo sonst der infinitiv passivisch zu stehen scheint, ist entweder veränderte structur anzunehmen (hvaiva vildedi haitan ina [καλεῖσθαι αὐτόν] wie er ihn nennen wolle), oder der infinitiv steht "als allgemeinster und unbestimtester ausdruck einer tätigkeit oder eines vorgangs" weder activisch noch passivisch (urrann Josef anameljan "zum aufschreiben"). Hiervon ist gänzlich das verbum finitum zu scheiden; wie in jeder sprache, ist auch im Gotischen eine anzahl von verben in transitivem und intransitivem gebrauche, so die des an- und auskleidens (gahamop fraujin unsaramma — gahamop izvis sarvam gups), gavandjan und afvandjan. Scheinbar intransitiv oder reflexiv stehen auch zuweilen daupjan und bimaitan: I. C. XV, 29 hva vaurkjand pai daupjandans οί βαπτιζόμενοι, d. h. die, welche eine taufe (an sich) vornehmen.

In den anmerkungen hat herr Skladny "es sich nicht versagen können, auch etwas über das vorkommen einiger gotischer worte in den andern deutschen dialekten zu sagen" und sonst mancherlei dinge zu besprechen, die mit dem gotischen passiv nichts zu tuu haben. Manche dieser anmerkungen klingen sehr naiv, wie s. 4 "siggvan lesen hängt gewiss zusammen mit singen," oder s. 5 "letan und leitan ist nicht das einzige beispiel der substitution eines ei für e oder vielleicht umgekehrt e für ei im Gotischen." Andere anmerkungen lassen erkennen, dass es dem verfasser an litterarischen hilfsmitteln gefehlt haben muss, oder dass er sie

nicht benutzt hat; so s. 4 anm. 6 über die verwechslung von u und o, oder s. 11 anm. 7 über den infinitiv in folgesätzen.

 Inhaltreicher als herrn Skladnys abhandlung ist herrn E. Eckardts inauguraldissertation Über die syntax des gotischen relativpronomens, Halle 1875.

Es wird hier zunächst "der umfang des gotischen relativsatzes gegenüber dem griechischen abgesteckt." d. h. die fälle aufgezählt, wo gotischer relativsatz an die stelle eines griechischen particips, adjectivs usw. getreten oder umgekehrt ein griechischer relativsatz durch eine andere satzform ersetzt ist. Daraus wird dann nachgewiesen, dass das Gotische nicht eine feststehende wortfolge für den relativsatz kent, wie das Althochdeutsche. Sodann wird der ursprung der relativen aus der anaphorischen satzfügung und der ersatz des griechischen relativs durch gotisches sah besprochen. Dann wird zu ei, dem hauptfactor aller relativen satzverbindung, das ursprünglich demonstrativ gewesen zu sein scheint, und seinem compositum pei übergegangen, woran sich die darstellung des gebrauchs von ikei, puei, izei, sei schliesst. Den unterschied von izei, sei - saei, soei legt der verfasser richtig dar; erstere, von geringerer inhaltlicher geltung, entbehren nie des ausdrücklichen bezugsworts und leiten nach einem substantiv, das stets einen bekanten begriff bezeichnet, einen weniger bedeutungsvollen epexegetischen nebensatz ein. Wenn aber der verfasser weiterhin nachzuweisen sucht, dass saei an einigen stellen noch wirklich demonstrativ stehe, der ursprünglichen bedeutung seiner bestandteile gemäss, so kann ich ihm darin durchaus nicht beistimmen; ich halte überall an der relativen bedeutung fest, auch wo saei griechisches demonstrativ vertritt. Ohne grund wird dem gotischen relativ die fähigkeit abgesprochen, nach art des lateinischen anknüpfend einen neuen satz einzuleiten; Eph. V, 6 (ni manna izvis usluto lausaim vaurdam, þairh þoei qimiþ hatis guþs — μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοίς λόγοις. διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ή ὀργή τοῦ θεοῦ) beweist, durch die auslassung des γάρ, dass diese fähigkeit vorhanden war. Die übrigen von dem verfasser angeführten belegstellen zu besprechen, untersagt mir der dieser anzeige zugewiesene raum; ich begnüge mich auf den commentar meiner demnächst erscheinenden Vulfilaausgabe zu verweisen.

Der verfasser geht nun zu dem relativen saei über und behandelt zuerst diejenigen relativsätze, denen das ausdrückliche bezugswort mangelt, wobei denn auch die fälle der sogenanten attraction (assimilation) zur besprechung kommen. Diese anwendung des relativs hält der verfasser für eine spätere; sie sei erst dann entstanden, nachdem das compositum saei in der anderen klasse der relativsätze, mit ausdrücklichem bezugsworte, fest formuliert gewesen. In jener ersten klasse ohne bezugswort soll nun sa "dem inhalte nach im hauptsatze stehen, ei die lediglich formale einleitung des nebensatzes sein;" "die anwendung in der syntax mache eine logische trennung beider elemente notwendig, obgleich saei auch hier wirklich compositum sei." Es ist mir nicht klar, was sich der verfasser unter dieser "logischen" trennung denkt; aber mir scheint gerade die attraction des relativs, d. h. die beeinflussung seines casus durch den hauptsatz, dafür zu sprechen, dass das relativ in sich und mit seinem satze zur festen einheit zusammengewachsen war; denn jene syntaktische erscheinung hat man sich doch wol so zu denken, dass der ganze relativsatz als object behandelt und das objectsverhältnis durch den casus des an der spitze stehenden relativs bezeichnet wird, wodurch eine zerlegung des relativs in seine bestandteile ebenso ausgeschlossen wird, wie sie im Griechischen unmöglich ist.

Schliesslich behandelt der verfasser diejenigen relativsätze, die sich an ein bezugswort des hauptsatzes, pronomen oder substantiv anschliessen.

Wenn ich demnach mit des verfassers ansichten nicht überall übereinstimme, auch im einzelnen mancherlei misverständnisse nachweisen zu können glaube, so muss ich doch seine schrift als dankenswert und interessant bezeichnen.

3. Dieses lob kann ich der dritten, hier zu besprechhenden ahandlung:

K. Schirmer, Über den gebrauch des optativs im Gotischen, Marburg 1874.

nicht zollen. Obgleich der verfasser jene "philosophische" sprachbetrachtung, welche vorliegende tatsachen unter die schablone eines systems zu pressen sucht, von vornherein ausgeschlossen wissen will, hat er selbst doch nicht viel anderes getan. Der gotische optativ im hauptsatze spaltet sich ihm in zwei arten, den optativ als ausdruck der phantasietätigkeit, welche nach analogie der verstandestätigkeit verfährt (optativus potentialis) und den optativ als ausdruck der phantasietätigkeit, welche nach analogie der willenstätigkeit verfährt; letzterer zerfällt in die unterarten des εὐκτικός und des adhortativus, und dieser einteilung müssen sich denn auch die optative der nebensätze einfügen. Ich will den wert solcher systematischer betrachtung an sich keineswegs leugnen, nur darf sie nicht, wie in vorliegender schrift geschehen, zu oberflächlicher betrachtung der sprachlichen tatsachen verführen. Mehrere gesetze, die den gebrauch des gotischen optativs beherschen, hat der verfasser nicht erkant. Man vermisst eine angabe über den unterschied zwischen dem imperativ und dem optativus adhortativus, worüber aus Löbes grammatik aufklärung zu erlangen war. Bei den conjunctivischen relativ- und temporalsätzen ist der so auffallend hervortretende einfluss des modus im hauptsatze nicht erkant, vgl. Mt. V, 31. 32. Jh. XII, 26, und über das Althochdeutsche Erdmann, Die syntax Otfrieds s. 33. Im abschnitt von den aussagesätzen ist des häufigen falls nicht gedacht, wo der redende durch den optativ die aussage als angeblich, auf fremder meinung beruhend, darstellt, vgl. Jh. IX, 19: panei jus qipip patei blinds gabaurans vaurpi (ξγεννήθη) und 20 vitum patei blinds gabaurans varp (ξηγεντήθη). Ebenso wenig weiss der verfasser zu erklären, warum zuweilen nach dem praeteritum des hauptsatzes im nebensatze der optativ praesentis stehe. Die stellenverzeichnisse sind mehrfach unvollständig. Die zahlreichen misverständnisse und versehen im einzelnen will ich hier nicht besprechen.

Somit harrt dieser wichtige teil der gotischen syntax auch jetzt noch einer erschöpfenden darstellung.

ERFURT, DEN 19. JUNI 1875.

RERNHARDT.

Ludwig Schmid. Des Minnesängers Hartmann von Aue Stand, Heimat und Geschlecht. Tübingen, Fues 1874. XII, 200 s. 8°. n. mk. 4, 20.

Der verfasser ist durch seine historischen untersuchungen über schwäbische adelsgeschlechter bewogen worden, "die frage von dem stande, der heimat und dem geschlecht des minnesängers Hartmann von Aue als eines angeblichen Schwaben und angehörigen der gegend von Rotenburg am Neckar mit besonderer beziehung auf die diesfallsigen aufstellungen des freiherrn H. C. von Ow (Germ. 16) in den bereich seiner arbeiten zu ziehen, eingehend zu untersuchen und womöglich zu entscheiden." Der erste abschnitt gibt auf 33 seiten eine übersichtliche darstellung vom verhältnis der ministerialen. Er hat nicht die absicht, etwas neues zu brin-

486 KINZEL

gen, sondern fusst auf Fürth "Die Ministerialen," Köln 1836, und will den gegenstand auch "für einen grösseren leserkreis ansprechend" machen. Und in der tat ist das gesagte wol zu einer ersten information im stande, zumal da unter dem text und am ende des buches belege gegeben sind. Dabei wird auf die stellen in den Hartmannschen gedichten rücksicht genommen, die entweder auf das dienstmannenrecht ein licht werfen oder durch die untersuchung eine genauere erläuterung gewinnen, so Er. 4551. a. H. 1470 fl. Er. 1907 fl. Greg. 349 fl. Er. 9761 fl. Greg. 51 fl. Iw. 883 fl. Greg. 52. 2016 cf. 31. 59. 374. Wenn hier und auch später immer die ausgabe von Bech allein citiert und auch auf die von Lachmann-Haupt festgestellten resultate und ihre gründe wenig rücksicht genommen wird, so geschicht dies wahrscheinlich dem "grösseren leserkreise" zu liebe; es gereicht aber dem buche bei fachleuten nicht zur besonderen empfehlung.

Der 2. abschnitt beschäftigt sich dann eigentlich mit Hartmanns stand und heimat. Zuerst wird des breiteren bewiesen, was Haupt schon 1842 (Lieder und Büchl. vorr. p. XI) aussprach: "der zu Schwaben gesessene herr Heinrich, dessen sagenhafte geschichte Hartmann erzählt hat, war kein dienstmann (sin burt unwandelbære und wol den fürsten gelich a. H. 42) und kein geistlicher herr, er heiratet und der dichter denkt sich ihn offenbar dem geschlechte angehörig, mit dem er selbst durch dienstverhältnis verbunden war, dem geschlecht der herren von Aue als deren dienstmann er selbst von Aue hiess." Damit werden die ansichten des freiherrn von Ow, der Hartmann zu einem freiherrn macht, zurückgewiesen. Ebenso wird gezeigt, dass die meinung, der dichter habe zeitweilig in diensten des herzogs Conrad von Schwaben gestanden, jeder begründung entbehre und unwahrscheinlich sei.

Im 3. cap. dieses abschnitts behandelt Schmid die frage, welchen kreuzzug Hartmann mitgemacht habe. Er schliesst sich hierin wesentlich an Bechs aufstellungen an. Aus den stellen im Erec (7795 fg. 7062 fg. 7635 fg.), in denen das meer und seine eigenschaften erwähnt werden, folgert der verfasser, dass Hartmann "von all solchem augenzeuge gewesen sei" und also an einer kreuzfahrt vor dem Erec teilgenommen habe. Dadurch komt er naturgemäss zu der annahme, es sei dies der kreuzzug von 1189-91 gewesen, zumal da er mit Bech unter dem tumben man der sime libe meisterschaft niht halten kan (MF. 209, 30) einen jungen mann versteht. Dies wird gestützt durch die hypothese, dass Hartmann damals in eines grafen Burkhard von Zollern gefolge gewesen sei, weil "wir das geschlecht, welchem Hartmann höchst wahrscheinlich angehört hat, schon im 12. jahrhundert unter den ministerialen des grafenhauses Zollern-Hohenberg treffen" (s. 58). Doch steht die behauptung, dass jener Burkhard teilnehmer des kreuzzuges gewesen sei, selbst auf unsichern füssen. Ansbert nent ihn nicht unter den schwäbischen grafen. - Neue objective gründe für den kreuzzug von 1189, die auch nur das geringste zur entscheidung beitrügen, sind nicht beigebracht. Die stellen aus dem Erec usw. sind, wie schon Wilmanns (H. Z. 14, 155) ausführte, keineswegs zwingend anzunehmen, "so wie der dichter dort spreche, könne nur der reden, der die beschwerden der seefahrt aus eigener erfahrung kennen gelernt hatte."

Im folgenden (s. 62) wird nun dargetan, dass beide kreuzlieder Hartmanns (MF. 209, 25. 218, 5) unmöglich auf denselben zug gedichtet sein können. Nachdem die ansichten Wilmanns und Bechs, der seine in der 2. auflage des Erec namentlich in bezug auf die motive geändert hat, sonst aber in seinem zweifel an der echtheit des 2. liedes geblieben ist, ausführlich reproduciert worden, werden folgende gründe gegen Wilmanns geltend gemacht. Es sei unerklärlich, dass Hart-

mann im 2. liede den tod seines herren nicht erwähne, er sei im 1. ein tumber man, in dem ich var dagegen spreche "offenbar ein mann von vorgerückterem alter" (s. 67) oder wenigstens könne man nicht annehmen, "dass schon nach anderthalb jahren mit dem jungen manne eine solche tiefe wandlung vorgegangen sei" (ebenda). Man sieht, es sind das alles scheinbare dinge, die andern anders scheinen, und da es Schmid mit dem "vorgerückteren alter" nicht eben sehr ernst ist, so komt dieser und der dritte grund auf die "unerklärlich tiefgehende wandlung" (s. 68) hinaus. Und warum diese nicht möglich sein soll bei einem manne, der sich entschloss, eine kreuzfahrt zu machen, ist unerfindlich. Schmid lässt ihm dazu acht bis neun jahre zeit, indem er wahrscheinlich zu machen versucht, Hartmann habe auch den andern zug mitgemacht und für diesen das 2. lied gedichtet. Erst "nach einer reihe von jahren kann der gottergebene mann trost gefunden haben über den verlust seines herrn" (s. 70).

In bezug auf die verse 218, 18-20 MF., die Wilmanns (HZ. 14, 150) bewogen, "eher zu glauben, dass er aus Franken stamme" (cf. Haupt, Lied. und • Büchl. vorr. IX.) äussert sich Schmid s. 71 so: "Wenn Hartmann im gegensatz zur fremde (zum ellende), zu den ländern über mer, wie er sich ausdrückt, Franken seine zunge nent, so bezeichnet er damit eben das land, in welchem seine sprache also deutsch gesprochen wurde." (cf. Paul Beitr. I, 538.) Das ist sicher richtig; ja die ganze art des ausdrucks berechtigt nicht einmal zur identification von miner zungen und Franken, und ich kann nicht finden, dass Hartmann in der stelle gradezu Franken seine zunge nenne. Auch die verse im a. Heinr. (1422 fg.) machen es zunächst nur wahrscheinlich, dass der dichter damals nicht mehr in Schwaben war, nicht aber dass er sich "von den Schwaben unterscheide" (Wilm. a. a. o.). So auch Schmid, der s. 76 fg. noch einmal alle bekanten gründe für die schwäbische heimat Hartmanns aufzählt. Neu und kühn ist, dass er in der stelle der Krone den von der Swabe lande uns brahte ein tihtære zusammen nimt von Swabe lande ein tihtære und versteht "ein dichter von der Schwaben lande." Dass auf "Hartmannsche redensarten und sprachformen, welche man heute noch aus dem munde des schwäbischen volks, namentlich am oberen Neckar hören kann," wenig gewicht zu legen ist klar. Aber es hätte sich verlohnt, einmal zusammen zu stellen, was sich aus den reimen für Hartmanns zunge ergibt. Obgleich er ja das bewuste streben hatte, dialectische eigentümlichkeiten aus seinen dichtungen zu verbannen, so entwischen ihm doch, namentlich in den älteren gedichten formen, die nur einem Schwaben angehören können. Unter diesen machte schon Paul (Beitr. I, 539) auf pflach : geschach, bestreich : sweich im Iwein aufmerksam, reime, die, "soviel wir bis jetzt wissen, in Ostfranken unmöglich sind (an Südfranken wird niemand, wer den unterschied der sprache kent, denken), wol aber in Schwaben wie in Baiern." Am auffälligsten ist im Erec 1780 laste (pract. von leschen): glaste wie Haupt schreibt (cf. Weinhold, al. Gr. s. 156) oder laschte: glaschte, wie Hartmann vielmehr in seiner schwäbischen mundart sprach. — "Dem Alemannischen besonders eigen ist die starke neigung, stammhaftes min n zu wandeln" Weinh. 172. 173. ruon: huon Er. 5482. tuon: ruon Er. 901. 4358. Büchl. 1, 971. Ebenso in den suffixen: æhein: dehein Er. 9408. : stein 435. : mein Greg. 565. : Tulmein Er. 1406. 9720. : schein 8018. Daneben wheim: heim Er. 9482. — "Gegen den mit ende des 12. jahrhunderts anhebenden umlaut ü zeigt die mundart abneigung" Weinh. 30. Som. z. Flor. 25. funde: zestunde. a. H. 1349. funde: munde. Er. 2420. funde: stunde. cf. Büchl. 2, 45. — "Das Alemannische bietet neben e häufig en als flexion der 1. sing."

Weinh. 334. Er. 9348 lân: getân, vergl. Hpt. z. d. st. u. Zz. V, 116. — "Ungemein beliebt ist im Alemannischen die nasalierte form der 2. plur. ent" Weinh. 337. Som. z. Flor. 68. Erec 6396 nement: zement. Iw. 2172: vernement. Er. 3617 bitent: rîtent. — Weniger entscheidend für die mundart, aber doch immerhin characteristisch sind folgende reime: riemen Er. 2410. 3077. 4414. 9390. Iw. 319 neben an: nieman Er. 4740. 2663 etc. Weinh. 20. — stat: gesat Er. 189. 839. 1246. 3742. 6148. 7724. 7856. 8300. 8680. 6430. Greg. 745. 1673. 2007. 3327. 3619. Büchl. I, 1470. Weinh. 139.

Die frage, wie es gekommen sei, dass Hartmann in Franken zeitweise seinen wohnsitz gehabt habe, erledigt sich bei Schmid durch die untersuchungen im 4. cap. Hier wird nachgewiesen, dass das schwäbische freiherrngeschlecht (von Owe, Obernau bei Rotenburg am Neckar), zu dem Hartmann wahrscheinlich im dienstmannen-verhältnis stand, zu den vasallen der grafen von Zollern-Hohenberg gehört hat und dass der dichter nach dem aussterben seines geschlechts zu diesem in dienste gekommen ist. Die grafen von Zollern waren aber vasallen des bischofs von Bamberg. Ihre dienstmannen bildeten also eine genossenschaft mit den bischöflichen dienstmannen in Franken, und so konte Hartmann leicht dauernd in dies land gekommen sein.

Die aufstellungen des freih. v. Ow, betreffend die auffindung jenes "armen Heinrich von Ouwe," die an den schluss des gedichtes, wie ihn die Heidelberger und Kolaczaer handschriften haben, anknüpfen, werden als nichtig aufgezeigt; dagegen aber werden schwäbische freiherrn von Ouwe im anfang des 12. jahrhunderts urkundlich nachgewiesen; später ist dies unmöglich. Die später nachweisbaren von Ouwe gehören dem dienstmannen-stande an (s. 83) und führen nirgends den titel liber oder fri, wenn auch hier und da das nichts entscheidende wort dominus vor dem taufnamen (nicht vor dem des burgbesitzes, wie freih von Ow durch umstellung in einem falle hergestellt hat).

Diese untersuchungen werden im III. IV. abschnitt mit grosser acribie geführt und zeigen, wie der verfasser durch seine eingehenden studien auf diesem gebiete im stande war, seine ansicht von der abstammung und heimat Hartmanns zu hoher wahrscheinlichkeit zu erheben. Einige einwürfe gegen das resultat werden von ihm mit grossem geschick beseitigt, so der dass das wappen des dichters, welches uns in den liederhandschriften überliefert wird, das wappen der schwäbischen ritter von Owe im 13. jahrhundert sei. Die schreiber jener handschriften kanten die heimat und das geschlecht des dichters nicht und schrieben ihm willkürlich das wappen eines ritters von Wesperspül zu, der ein dienstmann des klosters von Reichenau war und als solcher auch ein Ower hiess. "Die liedersamlungen entstanden sehr wahrscheinlich alle in den gegenden des Bodensees;" so lag "die versuchung sehr nahe, an das im Thurgau damals sesshaft gewesene geschlecht der ritterlichen dienstmannen auf der burg Wesperspül zu denken" (s. 130). Zugleich werden alle gründe, die für das Thurgau oder Breisgau als Hartmanns heimat sprechen, als haltlos nachgewiesen.

In einem nachtrage wird noch kurz auf die abhandlung Schreyers (Untersuchungen über das Leben und die Dichtungen Hartmanns von Aue. Programm der Landesschule Pforta 1874) rücksicht genommen.

BERLIN, MAI 1875.

KARL KINZEL.

#### SACHREGISTER.

Afsprung 362. Ahorn, scherzname Vossens 361. altertümer s. rechtsaltertümer.
althochdeutsch. Laute: praefix i- biermärte 164. statt gi- 296, 18. — Declination: Boie 358, 361, 362, 363, zuname Werdostarke, der ordinalzahlen 240 anm. un- mar 358. flectierte form des adj. in formelh. ver- Boner. poetischer wert 267. - dialekbindung mit duan und lâzan 447. des particips, mit abhäng. casus nachgesetzt 446. — Superlativ des adv. mit abgefallenem ausltd. t 449. — Conjugation: bildung des passivs 1 f. 241 f. 242 anm. — partic. praes. st. lat. part. perf. pass. 237. 241. 376. — Syntax: masculinform des pron. oder adj. statt fem. 236. neutr. des adj. auf zwei sächl. subjecte v. verschied. genus bezogen 239. — Nominativ, absoluter 3. accusat. tempor. in Murb. hymn. und Tatian 239 f. genit. st. lat. abl. in Murb. hymn. 239. dativ, absoluter 123. 239. 240. — Part. pract. statt Part. pract. statt İnfin. für lat. gerund. 241. — Entstehung des relat. satzgefüges 244 ff. lat. qui = du der od. der 240. consecutivsatz durch inti eingeleitet 2. conjunction thaz an der spitze von substantivsätzen 246 f. ni negative conjunct.

— lat. quin 247. conditionalsätze mit
ni si, ni si thaz 247 f. nub 248. altsächsisch, Nachträge u. ergänzungen zu Heyne, alts. gramm. 478 ff. — handschriftl. überlieferu. Instrumentalis. seine bedeutungen 123 f. Brückner, E. Th. J. 363. seine vertretung durch dativ u. genitiv Brun, Friederike 366.

124. — Bildung des inf. pass. I f. — buch der märterer 250. Verbindg. eines verbums mit verschied. buch der väter 249.
casus in wechselnder bedeutung 124. Bucholz, Fr. C. 363.
126. — Relativpron. u. relativsatz 484. bundesbuch, des hainbunds 359. Amelung, Artur, necrolog 99 ff. Anzeigen, Rigische 45 f. Archipreste Hita 6 anm. Arndt, Joh. Gottfr., sein anteil an den, Rigischen beiträgen 46. Bechtungisch messerwerfen 163.

artikel, unbest, stellung im mnd. 207 f. casus. nom. der stammvocal im altnord. des gold. horns erhalten, nicht im südgerman. der vorgot. zeit 335. — Beiträge, gelehrte, zu den Rigischen an-zeigen 45 ff. Charakter u. inhalt 47 ff. Hauptmitarbeiter: Arndt 46. Harder 49 ff. Gadebusch 53 ff. Vgl. Herder. Beiträge, Freywillige zu den Hamb. Nach-richten 360. Beiträge in das Archiv des deutschen Parn. consonanten. lautverschiebung, entste-362. Beiträge zur Gesch. der deutschen Spr. u. Nationallitt. 362.

Berthold v. Regensburg, handschriftfragmente 466 ff. tische eigentümlichkeiten seiner sprache wert der hss. für die kritik 251 ff. 255 ff. 274. ihr verwantschaftsverhältnis 264. beizubehaltende lesarten aus A 256 ff. aus C 265 ff. beizubehaltende verse 267 ff. varianten 272 f. quellen: teils eine unbekannte prosa-bearbeitung Avians 274 ff. teils der Anonymus Neveleti 282. 289 f. einzelne aus anderer quelle eingeschaltet 285 f. 287 ff. gruppenweise anordnung der fabeln 283. 286 f. 290. verschiedener charakter der verschiedenen gruppen 284 f. verschiedene abfassungszeit 284. 285. 289. die disticha am ende der fabeln in D aus dem Anon. Nevel. entlat. acc. c. inf. perf. pass. 241. part. part. part. Bothe, Wandsbecker 359 ff. praes. statt lat. abl. des gerund. 241. brauch e. fiebersegen, mitteldeutscher 94 ff. — mittel gegen die widerkehr gewaltsam getöteter 137 f. — Mecklen-burger besprechungsformeln 159 f. notfeuer als mittel gegen viehsterben 161. vgl. rechtsaltertümer. brieflitteratur. briefsteller (summae Dominicus Dominici dictaminis) 9. summa dictam. 4. 5 f. lat. musterbriefe des löwen an den esel und hasen 3 ff. handschriftl. überlieferung 4 ff. Bürger 359. 361. briefwechsel 355 ff. ehestandsgeschichte 357. intime correspondenz mit Sprickmann 356. original einiger seiner epigramme 364. Buri, Ch. K. E. 362. dativ der person ursprüngl. nirgends notwendige ergänzung des verbalbegriffs 122. absoluter bei Ötfr. nur latinism. in strum., seine bedeutungs-123. entwickelung 123. seine vertretung durch andere casus 124. hung derselben 345. contraction bei Boner 254. Cramer, J. A. 359. 360. 363. seine ehen 361. 490

dialekte. übersicht der romanischen dialekte 223. — alemannischer in Boners edelstein 252 ff. - tiroli-Dietrichssage erwähnt bei Fischart, Rollenh. 164. Dominicus Dominici, summa dictaminis 4.

Döring, J. v. 362.

drama, deutsches. seine entwickelung im mittelalter 368.

Eberhard 364.

Eckart, der treue 163. 164.

Engelschall 362.

englisch. perioden der litteratur 228. fische mit mythol. namen 463 f.

formel. gegen sühn- u. friedensbruch aus Antwerpen 145. besprechungsformeln aus Mecklenburg 159 f.

Francke, E. F. H. 360.

friesisch. heutige ausdehnung d. fries.

sprache 347.

Gadebusch, Friedr. Konr. 56. verdienstliche lexical. arbeiten in den Rig. Beitr. 53 ff. in Gottl. Schlegels Vermischten aufsätzen 55. einfluss auf Herders sprachliche studien 56.

Gatterer, Phil. 362. Geisler, A. F. 364.

glossen, Merseburger. beschreibg. der hs. 291 f. abdruck 292 ff.

Göckingk 364.

gotisch. D kein doppellaut, sondern spirans 345 anm. — bildung des passivs 1. 483. — nominat. absol. 3. dativ, instrumentaler, bei verben statt heutigen objectsaccusativs 120 f. persönlicher beim pass. 121. — relativsatz 484.

Goethe 360. correspondenz mit Steinhäuser über magnetismus 450 ff.

Götz, J. N. 358. 362.

Grabner, J. J. 365.

Gramberg 363.
Grimm. Jacob. sein lycealzeugnis 103.
Hagen, H. E. Chr. v. 362. Hagenbruch, P. G. 362.

Hainbund, bundesbuch 359. Hahn, J. Fr. 360. königsode 351.

Halem, v. 362.

Hamann begutachtet Herders erstlings-

schriften 60. 63 f. 167 f.

handschrift. Brixener des alten pas-sionals 13 ff. Darmstädter des jüng. Titurel 127 ff. Innsbrucker von St. Oswalt 379 ff. u. ged. v. leiden Jesu Chr. 377 ff. handschr. bruchst. v. Berthold v. Regensb. 466 ff. — deutsche hss. in Greifswald 104 ff.

Harder, Joh. Jacob, hauptmitarbeiter an den Rig. Beitr. 49 ff. culturhistor. forschung üb. d. alt. Letten 50. Einwirkung auf Herder 50-53. oft mit Herder verwechselt 50.

Harold, E. frh. v. 364.

scher des Eisackthales, lautstand 225 f. Hartmann v. Aue. seine schwäb. herkunft aus den reimen hervorgehend 487 f.

heldensage. zeugnisse zur deutschen h., aus Ayrer, Conring, Luther, Fischart, Rollenhagen 162 f.

Heliand. verhältn. der hss. in sprachl. beziehung 478 ff.

Hempel, frau C. L. 362.

Hensler, P. W. 363.

Herder. einfluss seiner mutter 183 anm. aufenthalt in Riga 46. 49 ff. in Grafenheide 46. einfluss auf jüngere Lievländer 46. sein urteil über Riga 47. 48. 66 f. — beeinflusst von Kant 80. Harder 50 ff. Gadebusch 56. Rousseau 68. 174. Shaftesbury 68 anm. Swift 182. reminiscenzen aus der lecture Logaus 65 a. 3. — beschäftigung mit dem lettischen 51. mit polit. geschichte 56. religiöse dichtungen 82. "Ode auf die throngelangung Katharinas" 46. populäre schriftstellerei in der Rigenser zeit 57 ff. charakter und manier derselben 73 f. seine grundsätze für dieselbe 69. 74 f. 173. pläne und entwürfe 70 f. 170. aufsätze: "Haben wir noch jetzt das publicum u. vaterland der alten?" 67. "Wie kann die philos. mit d. menschheit und politik versöhnt werden, so dass sie ihr auch wirkl. dient?" 68 f. aufsätze in den Gel. Beitr. z. d. Rig. Anzeigen 57 ff.: "Über den fleiss in mehreren gelehrten sprachen," überarbeitung einer schulrede 57 ff. 77. "Der charakter des menschenfeindes" (verfassersch. zweifelhaft) 59 ff. "Lobgesang am neujahrsfeste" 63. "Aussichten auf das alte und neue jahr" und Wünsche die sich reimen" 63 ff. "Ist die schönheit des körpers ein bote von der schönh. der seele" 72. 78 f. (lehnt sich an Kants aufsatz vom schönen und erhabnen an 80). "Die ausgiessung des geistes, eine pfingstkantate" 72. 76. einleitung dazu 76. 81. urteil über die cantatendichtung 82 f. Streit mit Gottlieb Schlegel 75 f. Seit mitte 1766 hört die teilnahme an d. Beitr. auf 76. ---Fragmente, I. u. II. Samml. an Hamann z. begutachtung geschickt 167 f. -"Nachricht v. einem neuen Erläuterer der heil. Dreieinigkeit" aus d. stil als von Herder verfasst nachgewiesen 165 ff. entstehungszeit 195. Horders theolog. ansichten in der Königsb.-Rig. zeit 195 ff. bekämpft die religionsspötter, nicht die freigeister 197 f. seine wissenschaftl. principien in beMechthildis 92.

medicinische litt. des mittelalt. 250.

handlung dogmatischer fragen 198. wölkerpsycholog, studien 200 f. — bemühungen um die ausbildung der deutschen spr. 65. 77. 172 f. nachahmung fremdsprachlicher bildungen 77 a. 2. 173 f. nachahmung des französ, stil des discours 174 ff. eigentümlichkeiten des Herderschen stils in der Rig. zeit 61. 64 f. 73 a. 2. 77 a. 2. 3. abweichungen von denselben 61. studien u. versuche in mannigfachen stilgattungen 62. der stil als kriterium für die verfasserschaft 63. 170 ff. übereinstimmung mit Kants stil 180. 187 a. 3. — Herder nicht verf. der recensionen in den Königsb. ztt. über Voltaires Philos, d. Gesch. 50 anm. u. Homes Grundsätze der Critik 180 anm. Herel, J. Fr., Satirae 358. Hinüber, G. H. 364. Höberg erwähnt von Paracelsus 164. Holmer, Frz. Levin v. 365. Hölty 361. 362. 364. Homeyer, Gustav, nekrolog 217 ff. Hymmen, v., mitarbeiter des Gött. M.-A. 358. 362. hymnen, Murbacher. misverständnisse in der übersetzung 230. Jochgrimm, sagen vom 302. Kästner 365. kaulquappe, mythologisch 463 f. Kazner 362. keule symbol der bestrafung 40 f. donnergottes 463. kielkropf 464. Kleist, Franz v. 366. Klopstock 359. brochure gegen seinen plan einer gelehrtenrepublik 361. Klotz 358. Köpken, Friedr. v. 366. Kuperan 162. Langbein 365. Langhansen, Chr. E. 366. Laur v. Münchhofen, A. J. 362. lautverschiebung: ihre entstehung 345. leken spieghel s. spieghel der leyen. Lenz, Carl Gotthold 366. Lenz, Reinhold. Sein erstlingsged. in d. Rig. Beitr., "der Versöhnungstod Jesu Christi" 49.

liebesbrief, mitteldeutscher 443 ff.

Marienleben v. brud. Philipp 249.

Manso 365

Marcard 363.

der märterer 250.

Meissner, A. G., 362. 363. Mercur, Teutscher 359. 360. 362. - Neuer teutscher 366. metrik, nhd., F. A. Wolfs ansichten darüber 205 f. Meyer, Fr. L. W. 365.

— Fr. A. A. 366.

— G. Fr. 366. Miller, J. M. 363. mittelniederdeutsch. bo- statt be- 85. stammauslautendes g statt ags. v 86. altes c im anlaut vor n abgefallen 86. z für s 87. 461 a. w für v 87. n statt m 92. einschub von d hinter liquiden 209. 214. vor liqu. 454 a. — auslassung des hauptworts in zusammensetzungen 212. — superl. statt compar. gebraucht 216. — stellung des unbest. artikels 207 f. Moller, Levin Adolf 363. Müller, Joh. v., darstellung des fürstenbundes 365. Münchhausen, K. v. 365. Musenalmanach, Göttinger 352. 358 ff. auflösung von chiffern 358. 362. 363. 364. 365. 366. Museum, Deutsches 361. Mylius. W. Chr. S. 362. mystiker. sammlung v. myst. bibelerklärungen 250. namen. aus d. tiersage: Neoych, Nemodi, Desnoes 8. patronymica ndd. auf -mann statt früherem -ing 94. ortsnamen im kreise Weissenburg 153 ff. 329. in d. übr. kreisen des Unterclsass 404 ff. niederdeutsch. plur. des pron. reflex. 3. pers. -iärk 208. — patronymica auf -mann st. früherem -ing 94. - s. mittelniederdentsch. Ossian, übersetzungen 364. Oswalt, erzählung v. St. O. Innsbrucker hs. 377 ff. vh. zu d. and. hss. 403 f. Otfrid. Sein wert für die behandlung der ahd. syntax 243. formelhafte redewendungen 417. Passional, altes. bruchstück (der Apostel buch) in Brixen 13 ff. Lessing. Vorstudien zum Nathan und passionsspiel zu S. Stephan in Wien 146 ff. benutzte quellen 304 ff. 326 f. 328. passiv. bildung des inf. pass. im got., hauptquelle: Marin, hist. de Saladin ahd. und alts. 1 f. 241 f. 483. art der benutzung derselben praepositionen. ihr wert neben den casus 125. lexicalische arbeiten livländischer gelehr- pronomen. plur. des reflex. 3. pers. iärk ter 53 ff. 57. im neundd. 208. Raimundus Lullus 7 anm. rechtsaltertümer. bestrafung der ehebrecherin 144 f. des von seiner frau geschlagenen mannes 38 ff. 143. keule Marienklagen 146 ff. Marienkl. im buch

oder schlegel als symbol der bestrafung

40 f. scheinbusse (blinken eines schil-

correcturen in der Münsterischen hs. Niederdeutsch und Mittelniederdeutsch. 425 f. glossen ebendas. 427. verhältn. Zimmermann, J. G. 364. zu der mnl. fassung der Harlemer hs. zwitter. bezeichn. dafür im südwestf. 210.

des, schatten eines mannes) 142. der körper des getöteten mit weizen beschüttet als wergeld 138. die leiche des getöteten unter der schwelle durch aus Sprengel 360. dem hause gezogen 137. durch umkehren eines steines vor dem hause 143. einhegung durch einen faden 42 ff. 142 f. – jus primae noctis 138 ff. Antwerpener formel gegen sühn - u. friedensbruch 145. redensarten, mnd.: nugen oder breken = biegen oder brechen 86. up den quast (ôst) houwen = vergebliche anstrengunmelhafte redewendungen bei Otfrid 447. Reichard, H. A. O. 362. reime bei Boner 252 ff. v. Aue 487 f. Reinbard, A. Fr. v. 360. Rosengarten. faden um die roseng. 42 ff. balsubstantiv statt vom verbum abhänRothmann, J. B. 363.
runen. Verhältn. der verschied. runenalphabete 331 f. 338 f. ursprung der taube in der tiersage 212. den 338 f. sagen. vom Jochgrimm 302. Sander, Chr. Fr. 363. Schatz, Ge. 365. Schink 364. schlegel vor die tür eines mannes gehängt, der von seiner frau geschlagen worden ist 38 ff. Schlegel, Gottlieb, verhältn. zu Herder Ursinus 363. 75 f. Schmid, C. H. 359. — K. F. 359. Schmidt, Klamer 366. Scholiast, der, zum teutschen Homer. streitschrift gegen Voss' Homerübers. Schönborn, G. F. E., übers Pindar. oden 359 Schücking 362. Schummel, J. G. 361. 362. 365. Schwabenspiegel, entstehungszeit 418 ff. Seybold, D. Chr. 363. Sielen trôist. verfasser u. handschriften 424. 429 f. erzählungen aus d. Seelentr. Siegfrid. Hürnen-Seyfr.-lied erwähnt bei Ayrer 162. Sigenot 163. Spiegel, frh. v. 362. Spieghel der leyen 422. Gerhard Buck nicht vf. sond. nur schreiber 423. 426 ff.

(lekenspieghel) 427 f. die originalhs. war mnl. 428 f. Erzählungen aus dem Sp. der leyen 422 ff. ladung Stamford, H. W. v. 362. 364. Steinhäuser, Joh. Gottfr. 449 f. Steinheit, G. F., verfasser der "Schrift-u. vernunftmass. Erläuterung der lehre v. d. Heil. Dreyfaltigkeit" 165 f. 202. von Herder angegriffen 165 ff. stil, Herderscher 61. 64 f. 73 a 2. 77 a 2. 3. durch nachahmung fremder sprachen gebildet 77 f. 193. gen machen 88. - sprichwörtl. u. for- Stolberg, Fritz 359. 361. 362. 363. "Harz" 352. Sturz, H. P. 361. 363. bei Hartmann suffixe. gr. qt 125. syntax. entstehung des relativen satzgefüges 244 ff. praeposition vom verbalsubstantiv statt vom verbum abhänrunen 332 ff. jüngere zeichen 333 ff. tempora. Das schw. praet. der germ. 340. entwicklung der runenschr. im nor- spr. nicht aus d. part. praet. entst. 230 f. tiersage. in Spanien (Archipreste Hita u. Raimundus Lullus) 6 anm. aus der tiersage stoffe zu latein. musterbriefen entnommen 3 ff. die taube im ndd. 212. verhältn. d. tiersage zur tierfabel 369 f. Tirol, ethnologische vhh. 226. Titurel, jüngerer, bruchst. in Darmst. 127 ff. Unzer, L. A., schreib. üb. ein dessert. 359. Velthusen, J. P. 364. Venetianer, goldgrabende, am Jochgrimm vocale. German. i, u aus a durch d. mittelstufe e, o entst. 233 f. ê u. ô längen von a 235. Voss, J. H. 358. 359. 360. 363. 364. Zahl der verse in seiner Odyssee 352 f. versus spondiaci 353. anonyme streitschr. gegen ihn 353 ff. Ahorn 361. ungedruckte briefe 361. Walther v. d. Vogelweide ist nicht nach Paris gekommen 34. Wehrs, Dorothea 364. Weygand, buchhändler 361. Wieland 362. Winkler, Abr., begründer d. Rig. Anz. 46. Wittenberg, licent. 361. 363. 364. wortbildung. suffix -tar bei baumnamen 456. participia mit un- zusam-mengesetzt bei Klopstock und Herder (z. b. unbemerkend) 77 a. 2. 198. Vgl. Niederdeutsch und Mittelniederdeutsch.

### II. VERZEICHNIS DER BESPROCHENEN STELLEN.

Gotisch. Joh. 3, 4 s. 1. Ulfilas. " 11, 44 s. 2. Col. 2, 14 s. 123. Althochdeutsch. Tatian. 119, 2 s. 1. 135, 26 s. 2. Otfrid. I, 2, 42 s. 247. I, 5, 26 s. 121. I, 11, 45. 46. s. 446. I, 19, 7 s. 446 f. II, 12, 17 s. 248. II, 14, 89—91 s. 448. IV, 13, 23 s. 248. IV, 13, 53 s. 123. IV, 21, 3 s. 247. 448 f. IV, 30, 22 s. 247. V, 7, 31 s. 248. V, 25, 7 s. 123. Hymnen, Murbacher.
4, 4, 3 weralta s. 237.
10, 3, 4 arloste s. 238.
16, 6, 3 s. 238.
19, 3, 3 sigufaginonts. 237. 19, 10, 3 arstantan s. 241. 22, 3, 1 kirichante s. 237. 376. 22, 4, 4 unheilara s. 238. 375. 22, 7, 4 erfullit s. 242. 22, 8, 2 kamachadiu 237. 23, 2, 3 s. 236. 375. 26, 10, 1 lonot s. 241. Glossen, Merseburger, s. 291 ff. Mittelhochdeutch. Boner, Edelstein s. 256 -

277.

Hartmann, Armer Heinrich v. 61 s. 373. Oswalt, Gesch. v. St. Lesarten der Innsbrucker hs. s. 379 ff. Passional, Altes. Der Apostel buch. Lesarten der Brixener hs. s. 13 ff. Titurel, jüngerer. Darmstädter hsfragm. s. 127 ff. Walther v. d. Vogelweide. 29, 14 s. 34 f. 31, 13 s. 33 f. 33, 7 s. 36 f. Altsächsisch. Heliand. 223 s. 126. 228 s. 126. 279 s. 91. 1564 s. 121. 2448 s. 343.

## 4962 s. 343. Niederdeutsch.

3710 s. 343.

3996 s. 126. 4813 s. 343.

Laurenberg (Ausg. v. 1700).
s. 38 avenlock 88.
s. 127 schrage tydt 88.
Ludolf reisebuch.
c. 7. mit e. lucht u. eme schine 91.
Sündenfall.
258 de gode 84.
275 vorscoven 84.

1104 ûtfoden 84. 1324 dat ik my roste 88. 3214 midde der 84. 3654 wârwodich 84. Urkunden, Westf. ed. Seib. 511 boneyden 84. 540, 60 vorspan 87. 585 bewede 85. 604 plegzide 86. 604, 3 droteghen 85. 604, 26 kunnequarte 86. 617 nugen 86. 690 vondelant 470. 700 begaden 87. 719,32 weden st. voeden 86 720 gelodet 85. 720, 47 schemele 471. 755 wischerye 87. 765 baet juncvrowen 85. zelde 87. vingeren scho 87. 853 vureydersche 86. 877 bôle 85. 899 luckele Gerlach 86. 904 veyrederie 86. 921 herdenkruder 470. Volkslieder, hist., ed. Liliencron bd. III. 110 oin heimlike streffs 89. 263, 6 1 s. 90. 205, 6 ° 8. 50. 324, 174 s. 88. 329, 214 5, 286 s. 89. 329, 45 s. 90. 331, 78 s. 90. Fortlaufende besprechung s. 213-215.

#### Englisch.

390 unde ist gy ok sin Shakesp. Troilus a. Cr. V, 1 wandels fry 87.

#### III. WORTREGISTER.

1. Mittellateinisch. 3. Althochdeutsch. holuntar 456. actix, attix 457. achorn 457. alloca, alloqua 460. âtuh 457. alosa, allosa 460. chape 460. alota, allota, alleta 460. chuleich 463. kieliirithi 207, 23. copto 460. kope, kube 460. cottus 92. culhoubit 462. dobula 461. cutto 460. riscus 456. êrila 458. 2. Gotisch. fragên constr. 449. ezec, ezet = aizat 336. hâli 454. gutaniowi 331. haliwa 454. niuklahs 374. heri 237.

4. Mittelhochhulia 454. deutsch. hulwa 454. abhorn 457. insizzan constr. 449. acharenpawm 457. iwa 335. achor 457. 458. ack, acke 457. åern 458. lâch 457. muari 447. ni si 247. âhor 458 nub 248. âhorn 457 f. slegil 462 ârn 458. bilde 373. suntar 248. untarmuari 447. brûn 373. wânî 448. dolp 460. wislic, wistlic 294, 13. ebbich 457.